





# Abhandlungen

## ijom/. OP California

## Naturforschenden Gesellschaft

Görlitz.

Sechszehnter Band.

Mit 3 Tafeln Abbildungen.

Auf Kosten der fiesellschaft.

#### Görlitz.

In Kommission der E. Remer'schen Buchhandlung. 1879.



QH5 11265 8

UNIV. OF CALIFORNIA

## Inhalts - Verzeichniss.

| Die Flora der Umgegend von Striegau. Von A. Zimmermann                           | Neita |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| The Piota der Ongegend von Striegad. von A. Zimmermann                           |       |
| Nachträge zur Flora von Friedland im Schlesien von E. Fick                       | 61    |
| Fünf Vorträge über die Geschichte der Alchemie, gehalten in der naturforschenden |       |
| Gesellschaft von H. Romberg                                                      | 67    |
| Die Familien und Gattungen der europäischen Tagfalter. Von H. R. Möschler        |       |
| in Kronförstchen bei Bautzen                                                     | 136   |
| Einiges aus dem Böhmer Walde. Von H. Gericke                                     | 214   |
| Ueber das Vorkommen von Phillipsit im Basalt des Wingendorfer Steinberges bei    |       |
| Lanban. Von P. Trippke                                                           | 262   |
| Meteorologische Beobachtungen in Görlitz vom 1. December 1874 bis 30. November   |       |
| 1877. Von R. Peck                                                                | 267   |
| Nachträge und Berichtigungen zur Fanns und Plora des Rothliegenden bei           |       |
| Wünschendorf von R. Peck                                                         | 310   |
| Gesellschafts-Nachrichten                                                        | 319   |
| Verzeichniss der Mitglieder                                                      | 437   |

## Die Flora der Umgegend von Striegau

J. Zimmermann.

Als das Gebiet der Striega ner Flora ist nicht der politische Kreis, sondern ein Flächenraum aufgefasst worden, der von der Stadt Striegan sich fast nach allen Seiten hin etwa 1½ Meile weit erstreckt. Nur nach N. zu ist das durchforsehte Gebiet von etwas weiterer Ausdehung, da hier die sorgfältigen Beobachtungen nud Mannseripte des 1870 verstorhenen Thierarztes F. Schwarzer in Kuhnern mit zu Grunde gelegt werden konnten.

Die natürlichen Grenzen dieses ca. 8 Meilen umfassenden Kreises würden sein;

- im N. die Ebene des ehemaligen Würchenteiches mit dem östlich daran grenzenden Hügellande von Koiskau, Huhn und Obsendorf;
- im O. das Strieganer Wasser in seinem Laufe von Lasan bis Pitschen;
- im S. die Polsuitz (Freiburger Wasser) in ihrem Oberlanfe von Ober-Polsuitz bis Jauernick, nnd nach SW. zn die Höhenzüge von Freiburg bis Ober-Kander;
- im W. die wüthende Neisse von Kander bis Janer.

Im M.Ingemeinen weist dieses Gebiet eine Neigang von SSW. nach NNO, auf und charakterisitt sich dadurch als Uebergang vom Vorgebirge zur Ebene. Wieviel ungefährt die Seukung der Oherfläche beträgt, ist aus einer Zusammenstellung der Meereshöhen folgender Punkte zu erschen, deren Vermessung bei Aussteckung der sehon seit Jahren projectirten Eisenbahn von Polnisch-Lissa über Guhran, Maltsch, Striegau, Hohenfriedeberg nach Dittersbach, und von Hohenfriedeberg nach Ruhbank erfolgte, und als deren Ausgang der Nullpunkt des Aussterdamer Pegels augenommen worden ist.

Google

1

| Demnach liegt                                 |       |         |          |
|-----------------------------------------------|-------|---------|----------|
| der Scholtiseihof in Quolsdorf                | 304,9 | Met. ii | b. d. M. |
| Hohen-Petersdorf, Sohle des Strieg. Wassers . | 290,0 | **      | 11       |
| der Gipfel des Eichberges bei Hohenfriedeberg | 315,0 | **      | 11       |
| der Schlosshof von Hohenfriedeberg            | 265,5 | "       | **       |
| Thomaswaldau, projectirte Bahnhöhe            | 240,8 | "       | **       |
| Striegau, höchster Punkt der Stadt            | 239,8 | **      | . ,,     |
| Striegau, Bahnhofsplanum                      | 222,9 | **      | **       |
| Höhe zwischen der Stadt und dem Bahnhofe der  |       |         |          |
| Breslan-Freib. Bahn, sog. Klosenberg          | 227,7 | 22      | **       |
| Barzdorf, Dorfstrasse :                       | 212,2 | "       | 12       |
| Lüssen, Dorfstrasie:                          | 196,1 | **      | **       |
| Lüssen; Sohle des Leisebachs                  | 199,0 | **      | ,,       |
| Kuhnern, Porfstrasse                          | 174,2 | **      | **       |
| Lederhose, Planum des project. Bahnhofes .    | 168,0 | ,,      | **       |

Daraus ergiebt sich also eine Neigung des Gebietes in der vorhin bezeichneten Richtung um c. 150 Mct., d. i. eine Differenz, deren Einfluss auch auf die klimatischen Verhältnisse in Betracht zu ziehen ist.

Die bedeutendsten Erhebungen finden wir zunächst an der Südgrenze, dann aber vorzugsweise auf der nördlichen Hälfte des Kreises. Die ersteren sind Glieder des mittelschlesischen Vorgebirges, ansgehend von den Gruppen des Waldenburger und des Landeshuter Gebirges. Als dem Gebiete noch angehörig sind hier zu nennen der Eichberg und die Siegeshöhe bei Hohenfriedeberg, die Höhen bei Fröhlichsdorf n. Polsnitz, der Zeisberg. - Die letzteren bestehen aus weit ins Land hiueinragenden Berggruppen, die als letzte, mehr vereinzelte Glieder der genannten Vorgebirgsketten anzusehen siud. Als solche sind am nördlichsten gelegen der Streitberg, 351,09 Met.\*) hoch, mit den uordwestlich daran sieh anschliessenden Damsdorfer Hügeln (Beerberge), und den nach SO, bis an das Strieganer Wasser sich hinziehenden Järischauer Bergen. - Südlich vom Streitberge erheben sich die drei Strieganer Berge, der breite Berg mit 314,13 M., der Georgenberg mit 355,91 M., und der Kreuz- oder Spitzberg mit 356,11 M. Meereshöhe, deren Abflachungen ebenfalls bis an das Ufer des Striegauer Wassers reichen. -Nordwestlich von diesen drei Anhöhen steigt zwischen Häslicht und Gross-Rosen eine dritte Gruppe von Bergen empor, gebildet vom Gans-

<sup>\*)</sup> Diese und die nächstfolgenden Höhenangaben sind Resultate von im Jahre 1863 von Prof. Dr. M. Sadebeck unternommenen Messangen, s. Jahresbericht der Schles. Gesellschaft von 1864, S. 22, und unch dem Verhältniss des paris. Fuss zum Meter, L000; 3678, in letztere übertragen.

berge bei Gutschdorf, dem Kuhberge bei Gross-Rosen nad von den Hüslicht-Kalthanser Hügeln (sogen. Höllenberge). Eine niedrigere Hügelreihe, als südliche Vorberge der drei zuletzt genannten Berggruppen anzusehen, zieht sich von Häslicht (Weinberg) in südlicher Richtung bei Eisdorf und Pilgramshain (Brechelsberg) vorüber bis an das Striegauer Wasser beim Dorfe Gröben (Fuchsberge) hin, und findet auf der rechten Seite dieses Plusses in dem langgedehnten Hügelzuge der sog. Ritterberge eine Fortsetzune.

Nördlich vom Streitberge ist das Land meist wellenförmig-hügelig, doch treten an der äussersten Nordgrenze noch einige Anhöhen mit tiefen

Bacheinschnitten bei Panzkau, Hulm, Riegel etc. auf. —

Im südöstliehen und östlichen Theile des Kreises sind noch die nicht nubedentenden diluvialen Ansehwennungen am rechten Ufer der Polsuitz, und als deren Hauptpunkte der grosse Sandberg bei Ober-Kunzendorf, die Weinberge und der Kuhberg bei Zedlitz, der Drachenberg bei Tschechen zu nennen,

Zwischen diesen, meist mit Lanb- oder Nadelholz bewaldeten Höhenzigen und einzelnen Berggruppen breiten sich fruchtbare, wiesenund ackerbedeckte Thäler und Ebenen ans, von denen die weite Ebene zwischen Striegan und Hohenfriedeberg (das Schlachtfeld von Hohenfriedeberg, 4. Juni 1745), sowie das von Gross-Rosen in sädästlicher Richtung bis an das Strieganer Wasser sich hinzichende Thal, besonders zu nennen sind. Ebenen von geringerer Ausdehnung finden sich weiter nach der Oder hin an den Ufern der Leisebach und ihren kleinen Zudissen entlang. —

Das vorherrscheude Gestein des Striegauer Florengebietes ist Granit. Fast alle Berge und Anhöben and der linken Seite des Striegauer Wassers bestehen aus demselben, und auch an der Ostgrenze des Kreiseserscheinen bei Lassun, Conradswaldau, Würlen, Hothkirschlodr noch Fortsetzungen desselhen. An vielen, namentlich hochgelegenen Stellen tritt er nicht selten in mächtigen Felsen oder einzelnen Blöcken zu Tage und in zahlreichen Brüchen ist er aufgedeckt, und seine Bearbeitung und Versendung verschafft einem grossen Theile der Bevölkerung das ganze Jahr hindurch dauerunde mid Ohneade Beschäftigung.

Der aus der Verwitterung des Granits hervorgegangene Ackerboden ist auf den höher gelegenen Feblern, weil hier meist nur die erste oder mechanische Zersetzung des Gesteins stattgefunden, sehr kiesreich, daher leicht austrocknend und in regenarmen Sommern nur wenig fruchtbringend. Auf solehen Acekern oder mobebauten Plätzen zeigen sieh daher auch manche der Saudlörn ausgebierende Pflanzien, ab Bromns tectorum, Herniaria glabra, Jasione montana, Arenaria rabra, Gypsophila muralis, Polyenemum arvense, Linaria arvensis etc. — Tiefer gelegene Aecker enthalten dagegen in Folge der hier sehon chemisch vollzogenen Verwitterung einen guten Thon- und Lehmboden, und dies um so mehr, je reicher der Granit an Feldspath war. —

An drei Orten des Kreises ist der Granit von Basalt darehbrochen und dadurch ande zum Theil gehoben worden. Es sind dies die drei Striegauer Berge, der Brechelsberg bei Pilgramshain und ein niedriger, an der änssersten Nordgreuze des Gebietes, zwisehen Klein-Jänowitz nud Koiskau gelegener Hügel. — Wie weit eine Hebung des Granites bei dem Durchbruche des Basaltes stattgefunden, ist vorzugsweise an den Lehnen der Striegauer Berge erkennbar; denn hier tritt der Granit auch noch an der Einsattelung zwischen dem Kreuz- und Georgenberge, sowie an den Abhängen des letzteren und auch des breiten Berges frei hervor und liefert ein gutes Material zur Beschüttung der Wege. Die Abhänge der Striegauer Berge und besonders das Plateau des hreiten Berges sind reichlich unit reiner basaltischer Erde bedeckt, die durch Lockerheit und Fruchtbarkeit sich auszeichnet, und wohl auch ein weseutlicher Factor des Pflanzenreichthnuss dieser Berge sein därfte.

Im N. des Kreises grenzt an den Granit ein glümmerhaltiger, versteinerungsleerer Thonsehiefer, von welchem bei Kohlhähe, Barzdorf, Järischau, Kuhnern, Jenkau etc. viele blossgelegte Stellen angetroffen werden. Häufig ist dies Gestein von Quarzadern, bei Järischau auch von Kalkschiehten durchzogen.

Dass der aus dem verwitterten Thouschiefer entstandene Thonboden für Feldeultur sich sehr gut eignet, dafür liefern die fruchtbaren Gefilde ebengenannter Ortschaften hinreichende Beweise.

Ein anderer, ebenfalls versteinerungsleerer, nur von Kalk- und Kalkspathadern durchsetzter Thousehiefer, Urthonschiefer, tritt im W. und SW. des Gebietes auf und bildet die Hügel und Berge bei Kauder, Hohenfriedeberg, Mühnersdorf, Fröhlichsdorf. An letzterem Orte enthält derselbe sogar abbanfähige Kalklager, die auch hier darch einige entschieden kalkliebende Pflanzen, als Anthyllis Vulueraria, Tenerium Botrys, Gentima cillata, Cephalanthera pallens, Astrantia major ete, gekennzeichnet sind.

An deu kalkhaltigeu Urthouschiefer reiht sieh in südlicher Richtung Grauwacke, Grauwackenconglomerat und Grauwackeuschiefer an, und als Hauptpunkte in diesem Gebiet sind Freiburg, Polsnitz, Zeisberg, Ffirstenstein und Ober-Kunzendorf zu nennen. Bei letztgenanutem Orte und anch dicht bei Preiburg lagert in diesem Gestein devonischer Kalk, der durch seine Reichhaltigkeit an Petrefacten schou mehrfach wissenschaftlichen Untersuehungen unterzogen worden ist\*).

Die Verwitterungsproducte der Granwacke und ihrer Abänderungen sind denen des Thousehiefers sehr ühnlich, daher auch die in diesem Districte liegeuden Aecker und Bergabhäuge im Dienste der Laud- und Forstwirthschaft meist lohnende Resultate gewähren.

An und auf den sidlich von Striegau zwischen Haidau und Teichau sich hinziehenden sog. Ritterbergen steht ein duukler, eisenockerhaltiger Kieselschiefer au, über welchem bei Teichau müchtige Kies- und an den nach NO. zu sehr flach abfallenden Lehnen bedeutende Lehnschichten lagern. Letztere enthalten hier oft ungewöhnlich grosse, aus Granit, Gneiss etc. bestehende erratische Blöcke. — Andere nicht unbedeutende Kiessablagerungen werden auf der rechten Seite der Polsnitz bei Tschechen und Zellitz augstroffen, sowie and er S.-Grenzt des Kreises bei Nieder-Kunzendorf und Arnsdorf. Letztere treten als ziemlich hohe Hügel in nördlicher Richtung in die Ebene hiuein und sind in Folge ührer reichen palaeontologischen Einschlüsse von Mimeralogen gern besuchte Oertlichkeiten.

An den meisten dieser Kiessablagerungen ist ebenfalls die bereits erwähnte Saudiforn zu beobachten, zu welcher hier als für das Gebiet seltuere Pflanzen noch hinzutreteu: Corynephorus eanseeuns (Kunzendorf), Armeria vulgaris (Zedlitz), Choudrilla juucea (Preilsdorf, Teichenau, Kleiu-Jänowitz).

Endlich seien noch die Thonlager erwähnt, die als begleiteude Schiehten der Braunkohle im Osteu und NO. von Striegau bei Lasau, Saarau, Puschkau, Niklasdorf und Rauske meist in bedeutender Mächtigkeit auftreteu und gutes Material zur Porzellan- und Chamottziegelbereitung liefern.

Hinsichtlich der hydrographischen Verhältnisse gehört der Striegauer Kreis zum grössteu Theil dem Mittellaufe des Striegauer Wassers, zum Theil dem Oberlaufe der in die Oder mündenden Leisebach, zum Theil dem Mittellaufe der wüthenden Neisse und dem Oberlaufe der Weitelache, welche beide rechte Zuffüsse der Katzbach sind, überhaupt aber dem Stromgebiet der Oder an. Alle diese Gewässer haben meist nördlichen oder nordisötliehen, unch der Oder gerichteten Lauf.

Das Striegauer Wasser, welches bei Neu-Reichenau am Abhange des Sattelwaldes entspringt, tritt bei Hohenfriedeberg in das Gebiet ein, hat nordöstliehe Hamptrichtung und bildet mehrere weite, nach SO. ge-

<sup>\*)</sup> Wilhelm Dames, über die in der Gegend von Freiburg i. Schl. vorkommenden devonischen Ablagerungen. Inaug.-Dissertation. Breslau. 1868.

öffnete Krümmungen. Bei seinen Eintritte in den Kreis, so wie in weiteren Laufe in demselben sind seine Ufer meist niedrig und flach, nur muterhalb Lasau, bei Raben und Sasterhausen, treten zu beiden Seiten desselben bedentendere Hägel an dasselbe heran und verengen das Flussthal.

Während seines Laufes im Kreise ninnnt das Strieganer Wasser nur auf der rechten Seite einige neunenswerthe Biehe auf, mul zwar bei Teichau die Sehwarzbach, welebe aus dem Zusammenfluss des Ursbaches und des Beerbaches, beide oberhalb der Folgenhäuser bei Freiburg beginnend, gebildet wird. Einen beselntenderen Zuflass empfängt das Strieganer Wasser durch die von Waldenburg kommende Polsnitz, die von Freiburg aus in nordnorfostlicher Riebtung das Gebit durchfliesst, nur unbedeutende Fekblüche aufnimmt und bei Grunau (Grunauer Winkel) sich mit dem Hauptwasser vereinigt.

Im N. von Striegan entspringt bei Kohlhöhe und Barzdorf in mehrern Quellen die direct in die Oder fliessende Leisebach, langsam und in vielen Krümmungen die Ebene durchziehend.

Ans ebenfalls mehreren Quellen, die bei Pilgramshain und Nieder-Streit sich finden, bildet sieh die Weidelache, welche nach knrzem Laufe bei Lobris das Gebiet verlässt und unterhalb Liegnitz sieh in die Katzbach ergiesst.

Die wütthende Neisse begrenzt nur unser Gebiet im W. bis Jauer hin, nimmt während dieses Lanfes kein nennenswerthes Wasser auf und vereinigt sieh noch oberhalb Liegnitz (bei Dohnau) mit der Katzbuch.

Die meisten dieser Gewässer sind nur im Frühlinge oder bei auhaltender Regeuzeit ufervoll, sonst leiden sie oft an Wasserarnuth, die bis zur güuzlichen Austrockunng führen kann; sie sind daher auch aru an Wasserpflanzen. Ihre Ufer sind vielfach mit Gebüsch eingesäunt, das vorherrschend ans Weiden (Salix purpnrea, alba, fragilis, vininalis etc.), Prunus Padns, Alnus glutinosa und einerea ete, gebildet wird.

Stehende Gewässer und ansgedehnte Sämpfe giebt es in der Striegauer Gegend nur wenige und unbedeutende. Die Dorfteiche sind ohne Einfluss anf die Vegetation und der ehemalige Wärchenteich an der N.-Grenze des Kreises, einst eine Fläche von e. J<sub>i</sub>. Quadratunelie einenhuend, ist seit 1820 trocken gelegt und in Ackerland anngewandelt.

An Stelle ausgedehnter Sümpfe und Moore finden sich nur einige sumpfige Wiesen und Erlichte vor, von welchen die zwischen Stanowitz und Zedlitz, sowie die bei Nieder-Streit und Fehebeutel, wie auch die Torfwiesen bei Saarau die bedeutendsten sind. Auf letzteren ist auch die Torfflora wenigstens in ihren Hauptrepräsentanten, Drosera rotundifolia, Comarnin palustre etc., vertreten.

Eullich verdienen die an der Liegnitz-Frankensteiner Eisenbalm gelegenen ansgeschachteten Kiesdager, deren underne jetzt permanent mit Wasser angefüllt, mithin in kleine Teiche oder Sümpfe verwandelt sind, in botanischer Beziehung einer Erwähnung. Einer der grössten dieser Ausstiche ist der bei Haidau, der jetzt ausser mehreren selteneren Laubmoosen auch Cieuta virosa, Epilobium hirsutum, Seirpns maritimus, Odoutites divergens Jorl. enthält.

Der grösste Theil des Gebietes, soweit dasselbe nicht bewaldet, versumpft, oder wegen zu Tage tretenden Gesteines ganz steril ist, besteht aus fruehtbarem Aekerhaude, dem gesegneten Landstriehe angehörend, der zwischen Oder und Gebirge von Liegnitz an in südöstl. Richtung fast bis Neisse sich erstreckt und durch ertragreichen Getreide-, namentlich Weizenanban sich auszeichnet.

Das Klima des Strieganer Kreises ist hinsichtlich der Temperatur fast ganz dem der Ebene gleich, was aus einer Zusammenstellung einiger Zahlen am besten ersichtlich sein dürfte. Als Grundlage sind hierzu die Ergebnisse einer zwölfjährigen Temperaturbeobachtung in Breslau und Striegau aus den Jahren 1865—1876 benutzt worden. Nach diesen hetrügt das 12 jährige Temperaturmittel in Breslau + 6%,71 R., das von Striegau + 6%,68 R. — Während die höchsten Thermometerstände in Breslau in demselben Zeitraume zwischen + 24%,4 nd + 20%,5 R. sieh bewegten, wurden in Striegan + 24%,4 bis + 28%,6 R. beobachtet. Die Minimaltemperaturen sehwankten in Breslau zwischen -7%,1 bis -20%,7 R., in Striegau zwischen -7%,2 bis -20%,4 R.

Auch bezüglich der Luftströmungen dürften zwischen beiden eben genannten Orten nur nuerhebliche Differenzen vorkommen. Vorwiegend sind W.-Winde mit den Nebenriehtungen SW, und XW. — West- und Nordströmungen sind sehr oft von Niederschlägen begleitet, deren jährliche Summe nur insofern in Striegan etwas mehr betragen dürfte, als dieser Punkt dem regen- und schneereicheren Gebirge näher liegt.

Der Charakter eines Uebergaugsgebietes zwiselten Ebene und Vorgebirge tritt nun anch in den Vergetationsverhältnissen des Striegauer Kreises sehr deutlich hervor. Namentlich sind es die Striegauer Berge, der Streitberg und die Gross-Rosener Berge, an und auf welchen eine uicht unbedeutende Zahl seltener Pfanzeu sowohl des Gebirges, als der Ebene oft unhe neben einander stehen, sich gleichsam begegnend hier die Hand reichen. So findet man z. B. Muscari comosum, Vicia lathyroides, Cynoglossum officinale, Gagea arvensis am breiten Berge in

der Nähe vou Orchis mascula, Gentiana ciliata, Inula hirta, Trifolium rubens; Geranium divarieatum breitet sich unter einem Strauch von Cotoneaster vulgaris aus, und Coeloglossum viride steht neben Verouica verna und Alectorolophus minor etc.

Die meisten der oben genannten Berge und Auhöhen sind bewaldet, entweder mit Nadelholz, meist aus Pinus sylvestris bestehend, wie der grösste Theil des Gansberges, die Höllenberge, die Hügel bei Kohlhöhe, Eichberg, Damsdorf, die S.-Seite des Streitberges; oder wie die Striegauer Berge, die-Nordseite des Streitberges etc. mit Laubholz, letzteres entweder nur Eichen enthaltend (Eichenschälwaldungen), oder gemischt aus Corylus Avellana, Betula alba, Tilia parvifolia und grandifolia, Viburnum Opulus, Salix cinerea und Caprea, Carpinus Betulus, Fagus sylvatica u. a.

- Auch gemischte Bestände werden hin und wieder, meist aber im eigentlichen Vorgebirge an der Südgrenze des Kreises angetroffen. -Einige nicht unbedeutende Waldcomplexe enthält auch der mehr ebene Theil des Gebietes, und als solche sind nennenswerth der Nonuenbusch und der Zedlitzbusch im SO. von Striegau, das Rodeland bei Königszelt, der Hummelwald zwischen Lasan und Rauske. Auch diese Waldungen bestehen theils aus Nadel-, theils aus Laubholz, und ihre Bildner sind chenfalls die bereits genannten.

Au den Flussufern ziehen sieh nicht selten Gebüsche, Erlichte oder sog, Brüchigte entlang, in denen Alnus glutinosa und ciuerea, Salix-Arten, Prunus Padus etc. vorherrschen. Von einiger Ausdehuung und Bedeutung sind diese Gebüsche an der Polsuitz zwischen Stauowitz und Zedlitz, auf der r. Seite des Striegauer Wassers bei Halbendorf, ferner die bei Grnnau, Puschkau und Lasan, wie anch zwischen Pilgramshain, Fehebeutel und Nieder-Streit.

Die steinigen Lehuen der Berge, uubebante Plätze, verwilderte natürliche Zäune sind mit mancherlei Gesträueh bestanden, das hauptsächlich ans Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus Oxyacantha, Coruus sanguinca, Evonymus europaea etc. besteht. In Dörfern treten in solchen Heckeu oft Sambaeus nigra, Ribes Grossularia, Syringa vulgaris, Ligustrum vulgare hinzu, hin und wieder begleitet von Ribes alpinum, Rosa cinnamomea, Berberis vulgaris und andern verwilderten Ziersträuchern. Auch Rubus-Arten sind an eben diesen Oertlichkeiten gleichfalls oft vorhanden. Besonders reich an zuletzt genannter Pflanzengattung ist der Streitberg, welcher ausser vielen gewöhnlichen Species auch Seltenheiten enthält, als Rubus aprieus, russatus, Güntheri etc. -Von anderen Strauch-Raritäteu siud noch anzuführen: Cotoneaster vulgaris, der hier an den Gipfeln und Felsenvorsprüngen des Krenz- und Georgenberges in Schlesien seinen tiefsten Standort erreicht, Lonicera Perielymeunm am Gansberge und im Walde bei Knhuern, Rosa gallica

bei Lüssen und Rounitz u. a.

In ausserordentlieher Mauuigfaltigkeit treten in Wäldern und Gebiisehen, sowohl der Berge uud Anhöheu, als aneh der Ebene die krautartigen Pflanzen auf, und vor allen zeiehneu sieh hierin die Strieganer Berge, der Streitberg und der in den Sehweidnitzer Kreis gehörige, von Striegan aber schon nach 11/4 stündiger Wanderung zu erreiehende Zedlitzbaseh aus.

An Wiesen ist das Gebiet nicht arm. Dieselben breiten sich meist zu beiden Seiteu der fliessenden Gewässer aus, und einige von ihnen, wie die an der Polsnitz, an der Weidelache, am Krebsbaehe und an der Leisebach sind von beträchtlieber Länge und Breite, enthalten meist nur gnte Futtergräser, und nur wenige dürften wegen der vorwiegenden Riedgräser und Binsen als sog, saure Wiesen zu bezeiehnen sein,

In Folge des Mangels an grösseren stehenden und fliesseuden Gewässern fehlen dem Striegauer Kreise anch die denselben entsprechenden Wassergewächse. Nur die wenigen Lachen in den Flussthälern der Polsnitz, des Strieganer Wassers und der Leisebach weisen die bekanntesten und am weitesten verbreiteten Pflauzen dieser Art auf, als Lemma minor and major. Lemna trisulsa tritt sehon sparsamer unf, Utrieularia vulgaris gehört zu den Seltenheiteu, und auch die Potamogetoneen sind unr in geringer Zahl vorhanden.

Ansser den Cerealien - vorzüglich Weizen und Roggeu, - Kartoffeln, Hülsenfrüchten und Fntterkräutern für die Landwirthschaft nud den Consum werden grosse Aekerflächen aneh zum Anban der Runkelriibe für Zuckerfabriken (Gräben, Gutsehdorf, Pusehkan, Säbischdorf) und des Winterrapses verwendet; Lein wird seltener und nur in kleineren Partieen gebaut. Der Weinbau wird nur in geringem Umfauge, nur aus Liebhaberei in Gärten und an Hänsern gepflegt; nud wenn anch einige Anhöhen im Kreise jetzt noch den Namen "Weiuberg" führen (bei Zedlitz, Häslicht etc.), so dentet diese Bezeichnung uur an, dass in früheren Jahren wohl Versuehe mit dem Anban des Weinstocks in grösserem Umfange angestellt worden, dieselben aber fast durchweg missglückt sind.

Auch sei zuletzt noch einiger dem Gebiete verloren gegangener Pflanzen gedacht, die aber anch charakteristische Belege für die Uebergangsflora darboten und namentlieh dem breiten Berge als Selteuheiten angehörten, als: Orehis nstulata, Gentiaua erneiata, Leonnrus Marrubiastrum, Elatine Alsinastrum und Medieago minima, die sämmtlich bei der seit c. 3 Jahren bedeutend vorgeschrittenen Erweiterung des Basaltbruches



diesem industriellen Unternehmen zum Opfer fielen. — Auch in Folge Drainirens sumpfiger Wiesen sind mehreren Pflanzen die Bedingungen zur Weiterexistenz entzogen und solehe Lokalitäten daher ürmer zu Sumpfpflanzen geworden. So baben die Fehebeutler Wiesen durch Drainirung Valeriama dioeca und Polytrichum gracile, und die sog, Hansdorfer Wilde Iris sibirica, Leersin oryzoides u. a. interessante Pflanzen eingeblisst.

Nach dieser nur allgemeinen Beschreibung der Vegetationsverhältnisse des Striegauer Kreises sei in nachstehenden Verzeichnissen eine vollständigere Einsicht in dieselben gegeben. Die Grundlage dieser Verzeichnisse bilden ausser den vom Schreiber dieser Zeilen seit 1852 selbst gemachten Beobachtungen auch die von dem im Eingange bereits genannten Thierarzt Schwarzer nachgelassenen Aufzeichnungen, der dem Verfasser nicht nur ein treuer Freund, sondern auch gern ein Begleiter auf den verschiedenen botanischen Ansflügen und selbst ein eifriger Forscher in der Umgegend seines Wohnortes war, und dem besonders auch das Verdienst gebührt, zur Kenntniss der schwierigen Gattnng Rubus durch seine in musterbafter Ordnung angelegte Sammlung dieser Species wertbvolle Beiträge geliefert zu baben. Einzelne schätzenswerthe Mittheilungen gaben ansserdem noch die Herren R, v. Uechtritz in Breslau, Dr. Panl Schnmann in Reichenbach, Lehrer Kranse in Ullersdorf, Lehrer Kunick in Tschechen, Cantor Zimmer in Striegan, Wirthschafts-Inspektor Gnieser in Alt-Striegau, denen hiermit auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank abgestattet wird.

Das ganze Striegauer Floreugebiet enthält nun in nachstehenden Verzeichnissen:

| a. | Gefäss-Crytogamen | in | 9  | Gattungen | 21  | Arten |
|----|-------------------|----|----|-----------|-----|-------|
| b. | Monokotyledonen   |    | 81 |           | 137 |       |

e. Dikotyledonen "324 "

in Summa an Gefäss-Cryptogamen und Phanerogamen

414 Gattnugen 956 Arten,

798

An Lanbmoosen sind bis jetzt 61 Gattnngen mit 173 Arten beobachtet worden.

Hinsichtlich der systematischen Anordnung mod Benennung der Pilanzen ist Dr. Fr. Winner's Flora von Schleisen, 3. Bearbeitung, Breslau 1857, zu Grunde gelegt und als Anhang ein kurzes Verzeichniss der hier bis jetzt gefundenen und nach G. Lümpricht's Bearbeitung der sehles. Lanhonose (s. Dr. Ferd. Cohn, Cryptogamen-Flora von Schleisen, I. Band, Breslan 1876) geordneten Lanbmoose beigefügt. In beiden Verzeichnissen ist der Grad des h\u00e4n\u00e4gen oder geringeren Vorkommens der Species durch r\u00f6mische Z\u00e4ffern bezeichnet, so dass I = selten, II = zerstrett, III = ziemlich h\u00e4ntig, IV = h\u00e4ntig nud V = genein zu lesen ist.

## VERZEICHNISS

der in der Umgegend von Striegau in Schlesien beobachteten wildwachsenden und verwilderten Gefäss-Cryptogamen und Phanerogamen.

## I. ACROBRYA.

#### Classe. Equiscta.

- Familie. Equisctaceae.
  - Equisetum palustre L. IV., Var. polystachia Mich. III. Stanowitz, Lüssen, Beckern und Kuhnern.
  - E. limosum L. H. Stanowitz, Zollmühle, Ritterberge, Lüssen, Kulmern, Beekern.
  - E. sylvaticnm L. III. Zedlitz- u. Nonnenbusch, Eichberg, Kuhnern, Bersdorf.
    - E. arvense L. IV.

## Classe. Filices.

- Familie. Polypodiaceae.
  - Polypodium vulgare L. III. Strieg, Vorstadt-Mauern und Berge, Streitberg, Gansberg, Hohenfriedeberg, Kuhnern.
  - P. Phegopteris L. I. Gansberg.
  - P. Dryopteris L. III. Kreuzberg, Gansberg, Höllenberge, Wald bei Kuhnern, Järischaner Berge.
  - P. Robertianum Hoffm, I. Am Mansoleum bei Weissen-Leipe.
  - Pteris aquilina L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg. Höllenberge, Zedlitz- und Nomenbusch etc. Blechnum Spieant Roth. I. Von Sehwarzer 1862 im Walde bei
  - Kohlhöhe in der Nähe der Ziegelei gefunden. Asplenium septentrionale Sw. III. Strieg. Berge, Brechelsberg,
  - Gansberg, Streitberg, Hohenfriedeberg etc.
  - A. Breynii Retz. II. Strieg. Berge, Streitberg, Grosser Beerberg bei Kuhnern, Hohenfriedeberg.

- A. Ruta muraria L. IV.
- A. Trichomanes L. III. Strieg, Stadtmauern und grosse katholische Kirche, Strieg, Berge, Streitberg, Gansberg, Hohenfriedeberg etc.
- A. Filix Femina Bernhardi, IV.
- Aspidium spinulosum Sw. III. Gansberg, Fehebeutler Erlicht, Brüchigt zwischen Stanowitz und Zedlitz, Barzdorf, Lüssen, Kuhnern, Beckern.
- A. Filix Mas Sw. IV.
- A. Thelipteris Sw. I. Stanowitzer Erlicht.
- Cystopteris fragilis Bernh. IV.

#### Familie. Ophioglossae.

Botrychium Lunaria Sw. I. Grasige Lehne des NW.-Abhanges am Kreuz- und Georgenberge, Kalkbrüche bei Fröhlichsdorf.

### Classe. Selagines.

Familie. Lycopodiacae.

Lycopodium clavatum L. H. Gansberg, Streitberg, Kuhnern.

## II. AMPHIBRYA.

## Classe. Glumaceae.

Familie. Gramineae.

Leers in oryzoides Sw. I. Lache bei Ulletsdorf (Krause), Leisebach, unterhalb Kuhnern (Schwarzer).

Alepocurus prateusis L. IV.

A. geniculatus L. IV.

A. fulvus L. IV.

Phleum prateuse L. IV., Var. nodosum L. H. Gansberg, Hummelwald.

P. Boehmeri Wibel, III. Eisenbahndamm, Strieg. Berge, Gansberg, Kuhnern.

Phalaris arundinacea L. III. Alt-Striegau, Stanowitzer Wiesenlachen, Ullersdorf.

Holeus lanatus L. IV. - H. mollis L. IV.

Anthoxanthum odoratum L. V.

Milium effusum L. III. Zedlitzbuseh, Gebüsch bei der Tschechner und Haidaner Mühle, Hummelwald, Gäbersdorf.

Panicum sanguinale L. IV.

P. glabrum Gaud. I. Pläswitz, am Wege nach Gäbersdorf, (Schwarzer).

Oplismenus Crus Galli Palis. III. Oberhalb Gräben, Ullersdorf, Rohnstock, Järischau.

Pennisetum vertieillatum R. Br. IV.

P. viride R. Br. IV.

P. glaueum R. Br. IV.

Agrostis vulgaris Withering. IV.

A. stolonifera L. IV.

A. Spica venti L. V.

A. Canina L. IV.

Calamagrostis lanceolata Roth. I. Wald bei Bersdorf, Torfwiesen bei Saarau.

C. epigeios Roth. III. Pilgramshain, Gross-Rosen, Eichberg, Kuhmern, Var, glauen Reichenb, I. Gansberg, (Schwarzer).

C. arundinacea Roth. IV.

Phragmites communis Trinius, IV.

Corynephorns canescens Palis. II. Sandberge bei Nieder-Kunzendorf.

Deschampsia caespitosa Palis. IV.

Air a flexuosa L. III. Gansberg, Barzdorf, Hummelwald, Hohenfriedeberg.

A. caryophyllea L. III. Streitberg, Gansberg, Eichberg und An-

höhen bei Kuhnern. Trisetum flavescens Pal. I. An der Strasse von Ossig nach Rauske,

Preilsdorf, (Schwarzer). Avena pubeseens L. IV.

A. pratensis L. I. Streitberg, (Sehw.)

A. strigosa Schreber, IV. — A. fatua L. IV. Var. glabrata Pet. Am Wege von Kuhnern nach Jenkan, (Schw.)

Arrhenatherum elatius M. & K. IV.

Danthonia decumbens DC. III. Streitberg, Gausberg, Höllenberge, Kuhnern etc.

Poa annua L. V. — P. nemoralis L. IV. Var. fertilis I. Leisebachwiesen, (Sehw.)

P. nemoralis L. IV.

P. trivialis L. IV.

P. pratensis L. IV. — Var. latifolia I. Fürstenstein, Eichberg, Var. angustifolia. Im Bauernwalde bei Kuhnern.

P. compressa L. III. Stadtmauern, Strieg. Berge.

Glyceria spectabilis M. & K. III. Alt-Striegau, Ritterberge, Muhran, Nieder-Streit, Bersdorf etc. G. fluitans R. Br. IV.

G. distans Wahlenb, I. Bahuhof bei Striegan, Würchenteich,

G. plicata Fries. I. Kuhnern, Jenkan, (Schw.)

Briza media L. IV.

Melica ciliata L. I. Hohenfriedeberg, Möhnersdorf.

M. nutans L. IV.

Molinia coerulea Moench. III. Alt-Striegan, Tschechuer Mühle, Teichau, Hummelwald, Kohlhöhe, Kuhuern etc.

Koeleria eristata Pers. IV.

Dactylis glomerata L. V. Cynosurus cristatus L. IV.

Festuca ovina L. IV.

F. duriuscula L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg etc.

F. heterophylla Lam. II. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg.

F. glauca Lau. II. Strieg. Berge, Gausberg, Beerberge bei Kulmern, F. rubra L. IV.

F. gigautea Vill. III. Zedlitzbusch, Gebüsche an der Polsnitz und dem Strieg, Wasser,

F. elatior L. IV. Desgl. die Varietäten loliacea und arundinacea. Brach y podium sylvaticum Röm. III. Ufergebüsche bei Tsehechen, Stanowitz, Barzdorf, Bersdorf, Hummelwald.

B. pinnatum Pal, III. Strieg. Berge, Streitberg, Kohlhöhe, Ullersdorf. Bromus asper Murray. I. Rodeland, Hummelwald, Fürstenstein, B. scrotinus Benek. I. Rodeland, (Schw.)

B. inermis Leyss. II. Breiter und Georgenberg, Lüssen, Jeukan.

B. secalinus L. IV,

B. arvensis L. III. Koy-Vorstadt, Eisenbahndamm, Stanowitz, Pusch-kau, Pitschenberg.

B. sterilis L. IV.
B. tectorum L. IV.

Lolinm perenne L. V.

L. arvense Schrad. I. Nur im Lein.

L. temuleutum L. III. Unter der Saat, besonders unter Roggen

L. temulentum L. III. Unter der Saat, besonders unter Roggeund Hafer.

L. italieum Al. Br. II. Stanowitz, Kuhnern.

Triticum repens L. V.

T. caniuum Schreb. II. Halbendorf, Gansberg, Barzdorf.

Hordenm marinum L. V.

Nardus stricta L. III. NW.-Abhaug des Kreuz- und Georgenberges, Gausberg, Kuhberg, Höllenberge etc.

## 8. Familie. Cyperaceae.

- Carex Pseudo-Cyperus L. H. Alt-Striegau, Stanowitzer Wiesenlachen, Zedlitzbusch, Fehebeutel, Järischan, Gutschdorf etc.
- C. riparia Curt. II. Alt-Striegau, Oelsebach, Leisebach,
- C. ampullacea Good. II. Stanowitzer Erlicht. Leisebach bei Kuhnern und Damsdorf, Saaran.
- C. paludosa Good, H. Stanowitzer Erlicht, Jenkau.
- C. vesicaria L. III. Alt-Striegau, Ritterberge, Teichau, Ullersdorf etc.
  - C. hirta L. IV.
  - C. sylvatica Huds. IV.
- C. distans L. H. Von Schw. bei Kuhnern, Beckern, Gäbersdorf.
- C. flava L. III. Ullersdorf, Hausdorf, Gutschdorf, Kulmern, Eichberg.
- C. Oederi Ehrh. IV.
- C. digitata L. II. Strieg. Berge, Streitberg, Zedlitzbusch, Lobris.
- C. humilis Leyss. I. Wurde am Streitberge 1865 von Schwarzer zuerst gefunden.
- C. montana L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg, Eichberg, Knhnern, Hummelwald etc.
- C. praecox Jacqu. IV. Var. nmbrosa Host. II. Gansberg, Jenkau, Hummelwald.
- C. polyrrhiza Wallroth. I. Kuhnern, Hummelwald.
- C. pilnlifera L. H. Eichberg, Kohlhöhe, Kuhnern, Hummelwald, Zedlitzbusch.
- C. tomentosa L. III. Oelse, Simsdorf, Hummelwald, Kulmern.
- C. glanca Scop. IV.
- C. pallescens L. IV.
- C, panicea L. IV.
- C. Buxbaumii Wahlenb. II. Alt-Striegan, Eichberg, Kuhnern, Zirlan.
- C. stricta Good. H. Ritterberge, Lüssen, Kuhnern. Var. gracilis Wimm. I. Grossmannteich bei Knhuern, Lederhose.
- C. cacspitosa L. III. Ritterberge, Stanowitzer Erlicht, Günthersdorf.
  C. acuta L. III. Ritterberge, Haidau, Stanowitz etc., Var. Mocn-
- C. acuta L. III. Ritterberge, Haidau, Stanowitz etc. Var. Moenchiana Wende. I. Torfwicsen bei Saarau.
- C. vulgaris Fries. IV.
- C. eyperoides L. I. Eichberg, Ranske (Schw.), Park bei Sasterhausen (v. Uechtritz).
- C. Boenninghansiana Weihe. I. Von Sehw. 1857 bei Jenkau im Kretscham-Erlicht gefunden.
- C. stellulata Good. III. Stanowitzer Wiesen and Erlicht, Eichberg, Beckern, Bersdorf.

- C. canescens L. IV.
- C. elongata L. IV.
- C. leporina L. IV.
- C. Schreberi Schrank. III. Alt-Striegan, Chansseegraben am Vichmarkte, Kuhnern, Beckern, Lüssen, Jenkan.
   C. brizoides L. II. Ufer des Mühlgrabens bei Ullersdorf, Zedlitz-
- C. brizoides L. H. Ufer des M\u00e4hlgrabens bei Ullersdorf, Zedlitz bnsch, Kohlh\u00f6he, Hummelwald, Kuhnern, Gutschdorf.
- C. muricata L. IV, anch die Var. virens nicht selten.
- C. divnlsa Good. I. Kreuzberg.
- C. valpina L. IV.
- C. panienlata L.III. Stanowitzer Erlicht, Gntschdorf, Bersdorf, Jenkau.
- C. teretinscala Good. I. Nach v. Ucehtritz bei Saaran.
- C. distieha Huds. III. Alt-Striegan, Eisenbahnausstieh bei Haidan, Stanowitz, Bersdorf, Gntschdorf, Knhnern.
  - C. Davalliana Sm. I. Hohenfriedeberg.
  - Isolepis setacca R. Br. III. Städtische Ziegelei, Grnnauer Winkel, Rodeland, Lüssen, Kuhnern, Bersdorf, Freiburger Stadtforst. Eleocharis palustris R. Br. IV.
  - E. uniglumis Link. 1. Am Nenteiche bei Taubnitz, (Schw.)
  - E. ovata R. Br. I. Hnmmelwald.
  - Blysmus compressus Link. I. Lederhose, (Schw.)
  - Eriophorum latifolium Hoppe. III. Haidan, Stanowitz, Fehrbeutel, Ndr.-Streit, Rodeland.
  - E. angustifolia Roth, II. Haidau, Stanowitz, Bersdorf etc.
  - Seirpus laenstris L. H. Zollmühle, Stanowitzer Wiesenlachen, Kuhnern, Lüssen, Beckern.
  - S. maritimus L. I. Eisenbahnansstich bei Haidau. Von Schw. bei Leipe nud Pläswitz gefunden.
    - 1. Var. compactus Koch. Ebendaselbst.
    - Var. monostachys Sonder. Ebendaselbst.
  - S. sylvatiens L. IV.
  - S. radicans Schkuhr. I. Herrschaftlicher Obstgarten in Fehebeutel. Krikenbusch bei Barzdorf.
  - Cyperus fuseus L. I. Von Schw. in der Schafschwemme bei Ranske, Pläswitz, Dromsdorf.
    - Classe. Helobiae.
- Familie. Alismaceae.
  - Triglochin palustre L. H. Stanowitzer Erlicht, Saaran, Freiburg, Kuhnern, Pläswitz.

- Alisma Plantago L. IV. Var. lanceolata With, I. Järischauer Berge,
- Sagittaria sagittifolia L. I. Von Schw. bei Gutschdorf, im Leiscbach, unterhalb Dromsdorf und bei Gross-Baudis beobachtet.

#### 10. Familie. Butomaceae.

Butomus umbeliatus L. III. Alt-Striegau, Ndr.-Streit, Muhrau, Grunau, Stanowitz, Pläswitz.

#### 7. Classe. Coronariae.

## Familie. Juncaceae.

- L. pilosa Willd, IV.
- L. albida DC. III. Kreuz- und Georgenberg, Bersdorf, Lobris, Hummelwald, Hohenfriedeberg.
  - Var. rubella Hoppe I. An sonnigen Stellen des Kreuz- nnd Georgenberges.
- L. campestris DC. IV.
- L. multiflora Lejeune III. Fehebeutler Erlicht, Gansberg, Lobris etc. L. pallesceus Bess. I. O.-Abhang des Kreuzberges (Kabath 1864).
- Juneus effusus L. und J. conglomeratus L. IV.
- J. glaucus Ehrh. II. Eisenbahnausstich bei Haidau, Muhrau, Stanowitz, Tschechen, Ullersdorf etc.
- J. diffusus Hoppe. I. Romnitz, am Wege nach Marienhof (Schw. 1867).
- J. capitatus Weigel. II. Breiter Berg, Fuchsberge.
- J. sylvaticus Reich. III, Gansberg, Gross-Rosen, Streitberg etc.
- J. articulatus L. IV.
- J. compressus Jacqu. III. Fuchsberge, Ullersdorf, Kuhnern, Damsdorf.
- J. bufonius L. IV.
- J. squarrosus L. III. Freiburg, Stanowitzer Erlicht, Kulineru, Lederhose etc.

## 12. Familie. Melanthaceae.

Colchicnm autumnale L. III. In einem Obstgarten der Janer-Vorstadt, Teichan, Oelse, Freiburg, Simsdorf, Bersdorf, Alt-Striegau, Hohenfriedeberg.

#### Familie. Liliaccae.

- Gagea pratensis Schult. III. Alt-Striegan, Ritterberge, Streitberg etc.
- G. arvensis Schult. III. Aecker an den Strieg. Bergen, Alt-Striegau, Ufer des Strieg. Wassers, Beckern, Gross-Baudis.

Adhanbl. Bd. XVI.

G. minima Schult. III. Alt-Striegau, Gr\u00e4bner M\u00e4hle, Teichau, Stanowitz, Tschechner M\u00fchle, Grunan etc.

Lilium Martagon L. III. Kreuz- und Georgenberg, Streitberg, Gansberg, Kohlhöhe, Beerberge, Hohenfriedeberg.

Museari eomosnın Mill. III. Platean des breiten Berges, Felder am Krenzberge, Grübner Aceker, Oelse, Ullersdorf, Knhnern, Ranske, Leine.

Ornithogalum nmbellatum L. III. Ufer des Striegauer Wassers bei Gräben, Haidau, Muhrau, Oelse, Ullersdorf. Lüssen, Ranske, Kuhnern, sparsam um die Strieg. Berge.

Myogalum nntans Link. I. Meist nur in Gras- und Obstgärten, Schweidnitzer Vorstadt, Rohnstock, Lederhose, Peicherwitz.

Allium ursinnm L. I. Im Zedlitzbusch und in den fenehten Laubgebüschen längs der Polsnitz.

A, fallax Schult. I. Streitberg.

A. aentangulum Schrad. I. Anf Wiesen bei Lomnitz und Leipe (Schw.).

A. vineale L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gross-Rosen etc.

A. Seorodoprasum L. I. Park in Sasterhausen.

A. oleracenm L. IV.

Anthericum ramosum L. I. Streitberg.

Asparagus officinalis L. H. Georgenberg, Gutschdorf, Damsdorf, Kuhnern, Leisebachwiesen.

#### 14. Familie. Smilaceae.

Paris quadrifolia L. III. Stanowitzer Erlieht, Rodeland, Oclse, Dromsdorf, Pläswitz, Saaran, Freiburger Stadtforst etc.

Polygonatum anceps Möneh. III. Strieg. Berge, Streitberg, Hummelwald, Bersdorf, Lobris, Hohenfriedeberg.

P. multiflorum Möneh. III. Muhran, Tsehechner und Haidaner Mühle, Rodeland, Ndr.-Streit etc.

Convallaria majalis L. IV. Smilaeina bifolia Desf. IV.

### 8. Classe. Ensatae,

## Familie. Hydrocharideae.

Hydrocharis Morsus Ranae L. I. Von Schw. im Grossbusche bei Pläswitz gefunden. Ingramsdorf.

Familie. Irideae.

Iris Pseud-Acorns L. IV.

- sibirica L. I. Alt-Striegau. Von Krause in der sog. Hausdorfer Wilde.
- pumila L. I. Auf alten Mauern in Kuhnern, Gross-Baudis. (Schw.).
- Gladiolus imbricatus L. I. Ritterbusch bei Barzdorf.

### 9. Classe. Fluviales.

#### 17. Familie. Najadcae.

- Potamogeton natans L. IV.
- P. rufescens Schrader, I. Stanowitzer Wiesenlachen.
  - P. crispus L. IV.
  - P. acutifolius Link. I. Stanowitzer Wiesenlachen.
- P. mneronatus Schrad. I. Wiesengr\u00e4ben bei Muhrau, Stanowitzer und Zedlitzer Wiesenlachen.
  - P. pusillus L. I. Wiesenlachen bei Zedlitz.
  - Lemna trisulca L. III. Alt-Striegan, Stanowitz, Zedlitz, Gntschdorf, Kuhnern etc.
- L. polyrrhiza L. II. Muhrau, Stanowitz, Gutschdorf, Pläswitz.
- L. minor L. IV.

## Classe. Gynandreae.

- 18. Familie. Orchideae.
  - Corallorrhiza innata R. Br. I. NO.-Seite des Gansberges, Zeiskenburg.
  - Orchis ustulata L. l. Früher auf dem breiten Berge, Hohenfriedeberg.
  - O. coriophora L. I. Basaltbruch bei Klein-Jänowitz (Schw.).
     O. Morio L. III. Strieg. Berge, Fuchsberge, Oelse, Ullersdorf etc.
  - O. masenla L. I. Kreuz- und breiter Berg, Itohenfriedeberg, Salzgrund bei Fürstenstein.
  - sambneina L. II. Kreuz- und Georgenberg, Tschechner Mühle, Simsdorf, Hohenfriedeberg, Kuhnern, Gäbersdorf, Leipe.
  - O. incarnata L. I. Torfwiesen bei Saarau.
  - O. latifolia L. IV.
  - O. maculata L. II. Gansberg, Streitberg, Zedlitzbusch etc.
  - Gymnadenia conopea R. Br. II. Nach einem alten Herbar am Kuhberge. — Hausdorf, Oelse, Hohenfriedeberg, Damsdorf, Taubuitz
  - Coe loglossamı viride Hartın, I. N.-Seite des Krenz- und Georgenberges.

The state of the

Platanthera bifolia Rich. IV.

P. chlorantha Cust. II. Gansberg, Hummelwald, G\u00e4bersdorf, Bersdorf, Kuhberg.

Neottia Nidus avis Rich. III. Georgen- nud Krenzberg, Tsehechner und Haidauer Mühle, Zedlitzbuseh, Barzdorf, Gausberg, Rodeland.

Listera ovata R. Br. III. Georgenberg, Tschechner und Haidauer Mühle, Stanowitz, Zedlitzbusch, Rodeland, Ullersdorf, Bersdorf. Goodyera repens R. Br. I. Von Schw. im Kohlhöher Walde 1862

gefunden. — Freiburger Stadtforst.

Spiranthes autumnalis Rieh, I. Von Sehw, nur einmal am Streitberge gefunden. — Auf Grasplätzen im Damsdorfer Park.

Epipactis Helleborine Crantz. I. Schluchten des Gansberges, Höllenberge.

Cephalanthera ensifolia Rich. III. Gansberg, Höllenberge, Nonnenbusch, Hohenfriedeberg, Streitberg, Järischauer Berge, Krikeubusch bei Barzdorf, Kuhnern, Damsdorf.

## 11. Classe. Spadiciflorae.

#### 19. Familie. Aroideae.

Acorus Calamus L. I. Saaran. Die meisten Standorte in Gärten, wie in Kuhnern, Bersdorf, Kohlhöhe, Damsdorf, Beckern, Pilgramshain etc.

Arum maculatum L. I. Grossbusch bei Pläswitz (Sehw.).

Familie. Typhaceae.

Typha latifolia L. IV.

T. angustifolia L. Wie vorige und meist in Gesellschaft derselben.

Sparganium ramosum Huds. II. Zollmühle, Teichan, Gross-Rosen, Zedlitz, Ullersdorf, Hohenfriedeberg.

S. simplex Huds. 1. Zwischen Pilgramshain und Fehebeutel, L\u00edssen, Taubnitz.

#### II. ACRAMPHIBRYA.

A. GYMNOSPERMAE.

Classe. Coniferae.

Familie. Cupressinae.

Juniperus communis L. IV.

23. Familie. Abietinac.

W. .

Pinus sylvestris L. IV. Bildet Wälder bei Lüssen, Kohlhöhe, Kuhnern, Häslicht etc.

Picea vulgaris Link. III. Zedlitz- und Nonnenbusch, Hummelwald, Streitberg etc.

Abies alba L. II. Zedlitz- und Nonnenbusch, Gansberg, Hummelwald, Hohenfriedeberg etc.

Larix decidua Mill. II. Meist nur angebaut. Gansberg, Streitberg etc.

24. Familic. Taxineae.

Taxus baccata L. I. Wild in Fürstenstein und im Salzgrunde,

#### B. APETALAE.

## 13. Classe. Aquaticae.

Familie. Ceratophylleae.

Ceratop hyllum demersum L. I. Stanowitzer Wiesenlachen, Pläswitz (Schw.).

26. Familie. Callitrichinae.

Callitriche verna L. IV. Auch in verschiedenen Formen.

Classe. Juliflorae.

Familie. Betulaceae.

Betula alba L. IV.
B. pubescens Ehrh. III. Streitberg, Stanowitz, Zedlitzbusch, Kuhnern,
Bersdorf, Saarau etc.

Alnus glutinosa Willd. IV.

A. incana Willd. III. Meist angepflanzt.

A. auctumnalis Hartig. I. Grunauer Erlicht, Kuhnern,

28. Familie. a. Cupuliferae.

Carpinus Betulus L. III. Kreuz- und Georgenberg, Streitberg, Beerberge, Gansberg etc. Oft in Strauchform.

Corylus Avellana L. IV.

Quereus Robur L. III. Streitberg, Strieg. Berge, Gansberg etc. Q. pedunculata Ehrh. IV. Beide auch oft augepflanzt.

Fagus sylvatica L. II. Zedlitzbusch, Streitberg, Gansberg, Tschechuer Mühle etc. b. Ulmaceae.

Ulmus campestris L. H. Strieg, Berge, Zedlitzbusch, Ufergebüsche des Strieg, Wassers etc.

U. effusa Willd. Wie vorige, beide auch angepflanzt. III. Grossund Klein-Rosen.

U. montana With. I. Fürstenstein, im Park von Knhuern und von Damsdorf.

29. Familie. Urticaccae.

Urtica dioeca L. V.

U. urens L. V.

Parietaria erecta M. & K. I. Au der innern Stadtmauer, Schweidnitzer Vorstadt.

30. Familie. Cannabineae.

Humulus Lupulus L. IV.

Familie. Salicineae.

Salix pentandra L. H. Stanowitzer Erlicht, Ufer des Strieganer Wassers, Kuhnern, Lüssen, Beckern.

S. fragilis L. IV.
S. alba L. III. Ufer des Strieganer Wassers, der Polsnitz, der Leisebach etc.

S. triandra L. III. Wie vorige.

S. caprea L. IV.

S. einerea IV.

S. aurita L. HI. Alt-Striegan, Nieder-Streit, Gansberg, Kuhnern etc.

S. viminalis L. III. An den Ufern der Gewässer.

 repens L. HI. Saarauer Torfwiesen, Hausdorf, Kuhnern, Peicherwitz, Pläswitz.

S. purpurea L. IV.

Populus alba L. I. Koy-Vorstadt, Kuhnern, Lüssen.

P. tremula L. IV.

P. nigra L. IV. Auch oft angeptlauzt.

P. monilifera Ait, Oft angepflanzt.

P. balsamifera L. Desgl. P. pyramidalis Roz. Oft angepflanzt, besonders an Strassen.

## 15. Classe. Oleraceae.

Familie. Chenopodeae.

Atriplex patulum L. IV.

- A. hastatum L. I. Chausseegraben in Barzdorf, Peicherwitz,
- A. roscum L. II. Striegan, Gäbersdorf, Klein-Baudis etc.
- Blitum virgatum L. I. Verwildert in Gärten der Jauer-Vorstadt. Chen op od i um hybridnin L. IV.
- C. urbicum L. IV.
- C. murale L. IV.
- C. opulifolium Schrad. II. Strieg. Vorstädte, breiter Berg, Kuhnern etc.
  - C. polyspermum L. IV.
- C. Vulvaria L. III. Striegauer Vorstädte, Promenade etc.
- C. Botrys L. I. Verwildert bei der Zuckersiederei in Kuhnern, Park in Lederhose.
  - C. Bonus Henricus L. IV.
- C. glancum L. IV.
- C. rubrum L. IV.

#### Familie. Amarantaceae.

- Polycuemnm arvense L. H. Aecker bei der Stillermähle, Streitberg, auf einer Gartenmauer in Häslicht.
- Amarautus retroficxus L. H. Gross-Rosen, Herzogswaldau, Kuhnern, Pläswitz, Peicherwitz.
- Albersia Blitum Kunth, II. Platz bei der ev. Schule. Häufig im Nieder-Kreise von Schw. beobachtet.

#### 34. Familie. Polygoneue.

- Polygonum Bistorta. II. Teichau, Oelse, Lobris, Gäbersdorf, Peicherwitz, Pläswitz.
- P. amphibium L. III. Ritterberge, Stanowitz, Zedlitz, Nieder-Streit, Oelse. Auch die Varietäten natans K. und terrestre K. nicht selten.
  - P. lapathifolium L. IV.
  - P. Persicaria L. IV.
  - P. Hydropiper L. IV.
- P. minus Huds, II. Tschechner und Haidaner Mühlgebiische, Granau, Kuhnern, Kohlhöhe.
- P. nviculare L. V.
- P. Convolvulus L. IV.
- P. dametormu L. III. Alt-Striegau, Mahran, Grunan etc.
- Rumex maritimus L. I. Nur im Nieder-Kreise und nicht beständig. Gäbersdorf, Pläswitz, Sasterhausen etc.
- R. palustris Smith, l. Am Teiche bei Nieder-Streit, Stanowitz.
- R. conglomeratus Marray. IV.

R. obtusifolius L. IV.

R. crispus L. IV.

R. aquaticus L. II. Ufer des Strieg. Wassers und der Polsnitz,

R. Acctosa L. IV.

R. Acetosella L. IV.

## 16. Classe. Thymeleae.

Familic. Daphnoideae.

Dapline Mezereum L. III. Kreuz- und Georgenberg, Streitberg, Eichberg, Kohlhöhe, Hummelwald, Zedlitz- und Nomenbusch.

## 17. Classe. Serpentariac.

37. Familic. Aristolochieae.

Asarum curopaeum L. III. Krenz- und Georgenberg, Gausberg. Streitberg, Zedlitz- und Nonnenbusch etc.

Aristolochia Clematitis L. I. Nur verwildert. Ufer der wüthenden Neisse in Rohustock. Pilgramshainer Schlossgarten.

## C. GAMOPETALAE.

## Classe. Plumbagines.

38. Familie. Plantagineae.

Plantago major L. IV. Var. minima DC. Auf Stoppelfeldern. P. media L. IV.

P. lanceolata L. IV.

39. Familie. Phembagineae.

Armeria vulgaris Willd. I. Zedlitzer Sandhügel, Eisenbahndamm bei Striegau, Kuhnern.

## Classe. Aggregatae,

Familie. Valerianeae.

Valeriana officinalis L. H. Kuhberg, Alt-Strieg. Wiesen, Saarau. Var. angustifolia Wimm. I. Strieg, Berge, Beerberge.

V. dioeca L. H. Stanowitzer Erlicht, Rodeland, Saarau, Knhuern, Bersdorf. Früher anch auf den Fehebeutler Wiesen.

Valerianella olitoria Mönch. IV.

V. Morisonii DC. Unter der Saat. IV.

#### 41. Familie. Dipsaceae.

Knautia arvensis Coult, IV.

Scabiosa columbaria L. IV.

Succisa pratensis Mönch. IV.

Dipsacus sylvestris Mill. I. Kauder, Ufer der wüthenden Neisse.

## 42. Familie. Compositae.

### 1. Gruppe, EUPATORIAE.

Eupatorium cannabinum L. H. Stanowitzer Erlicht, Rodeland, Oelse, Saarau, Pläswitz.

Petasites officinalis L. III. Ufer des Strieg. Wassers, Mühlgraben bei Stanowitz, Lüssen (Schw.).

P. albus Gärtn. I. Gebüsch unterhalb der Tschechner Mühle, Park in Damsdorf, Gross-Baudis (Schw.).

Tussilago Farfara L. IV.

### Gruppe. ASTEROIDEAE.

Erigeron canadensis L. IV.

E. acris L. III. Strieg. Berge, Järischau, Streitberg, Gansberg, Eisenbahndanm.

Bellis perennis L. V.

Stenactis bellidiflora Al. Br. I. Um die Gruft in Weissenleipe. Solidago Virga aurea L. IV.

Inula salicina L. II. Ufergebüsche des Strieg, Wassers und der Polsnitz, Oelse, Kuhnern, Saaran.

I. hirta L. I. Strieg. Berge, Beerberge bei Kuhnern.

I. hirta-salicina Ritschl. I. Strieg. Berge.

I. britannica L. IV.

I. Conyza DC. II. Streitberg, Thomasberg bei Kuhnern, Fröhlichsdorf, Hohenfriedeberg.

Pulicaria vulgaris Gärtner. IV.

### 3. Gruppe. Senecionideae.

Galinsogaea parviflora Cav. I. Von Schw. nur einmal auf Gemüscäckern bei Damsdorf gefunden.

Xanthium strumarium L. I. Ritterberge. Nach Krause in Polsnitz bei Freiburg.

X. spinosum L. I. Nur sporadisch und selten wiederkehrend. Pilgramshain, Schweiduitzer Vorstadt, Ritterberge.

Bideus tripartita L. IV.

B. cernua L. IV.

Anthemis arvensis L. IV.

A. tinetoria L. I. Einmal im Muhraner Park, Fürstenstein.

Maruta Cotula Cassini IV.

Ptarmica vulgaris DC. III. Alt-Striegau, Haidau, Stanowitz, Fehebentel, Saarau etc.

Achillea Millefolinm L. V.

f. lanata Koch. II. Gipfel der Berge.

Lencanthemum vulgare Lam. IV.

Matricaria Chamomilla L. IV.

Pyrethrum Parthenium Smith III. Strieg. Vorstädte, Stanowitz, Fehebeutel, Eisdorf, Kuhnern, Barzdorf, Gäbersdorf.

P. corymbosum Willd, I. Kreuz- und Georgenberg, Streitberg.

P. inodorum Sm. IV.

Artemis ia Absinthium L. II. Koy-Vorstadt, breiter Berg, Kuhneru. A. vulgaris L. IV.

A. campestris L. IV.

Tanacetum vulgare L. IV.

Helichrysum arenarium DC. II. Strieg. Berge, Eisdorf, Streitberg, Kuhnern etc.

Guaphalium Inteo-album L. III. Streitberg, Eisdorf, Kohlhühe, Lüssen, Bersdorf.

G. uligiuosum L. III. Ndr.-Streit, Fehebeutel, Gutschdorf, Stanowitz etc.

G. sylvaticum L. IV.

G. diocenn L. IV.

Filago germanica L. III. Streitberg, Strieganer Berge etc.

F. arvensis L. IV.

F. minima Fries. IV.

Arnica montana L. I. Wald bei Knhnern. Senecio vulgaris L. V.

S. viscosus L. III. Strieg. Vorstädte, Gräben, Fuchsberge etc.

S. sylvaticus L. IV. S. vernalis W. et Kit. I. Meist nur in Kleefeldern und unbeständig.

S. erucaefolia L. I. Von Schw. am Neuteiche bei Tanbuitz.

S. Jacobaea L. IV.

S. nemorensis L. III. Breiter Berg, Muhrau, Barzdorf, Gansberg, Kuhnern, Jenkau, Hummelwald, Saaran etc.

S. palnstris DC. I. Nur 1858 einmal an der Eisenbahn bei Stanowitz, und von Schw. einmal in einem Sumpfe bei Bersdorf gefunden.

- 4. Gruppe. Cynareae.
  - Carlina acaulis L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Järischauer Berge, Kuhnern, Kuhberg, Fuelsberge, Hohenfriedeberg.
    - C. vulgaris L. IV.
    - Centaurea Jacea L. IV. Auch in mancherlei Formeu.
  - C. austriaca Willd, I. Wiese vor der Stillermühle, Kuhnern.
  - C. Cyanus L. V.
  - C. Scabiosa L. III. Fuchsberge, Strieg, Berge, Streitberg, Gausberg, Bersdorf etc.
  - C. panienlata Jason, IV.
  - C. solstitialis L. I. Nnr nuter Klee oder Luzerne und meist nur einen Sommer aushaltend, weil die Pflanze noeh vor der Saauenreife abgemäht wird. Bersdorf, Alt-Striegan, Barzdorf, Ullersdorf.
  - Onopordon Acanthium L. II. und meist nur einzeln. Weg nach dem Kreuzberge, Gärten in Vorstädten und Dörfern.

Carduus aeanthoides L. IV.

- C. crispus L. III. Ufer des Strieg. Wassers und der Polsnitz, Stanowitzer Erlicht, Oelsehach etc.
- C. nutans L. IV.
- Cirsinm lanceolatum Scop. IV.
- C. palustre Scop. 1V.
- C. canum All. III. Alt-Striegauer Wiesen, Muhrau, Stanowitz, Teiehau, Oelse, Kuhnern, Jenkau etc.
- C. oleraceum Scop. IV.
- C. arvense Scop. IV.
- C. palustre-canum Wimm. II. Wiesen bei Alt-Striegau, Fehebeutel, Gutschdorf etc.
- C. oleraceum-canum Wimm, III. Zwischen den Eltern,
- C. palustre-oleraeeum Naeg. I. Alt-Striegau. Von Schw. bei Bersdorf und Kuhnern, Saarau.
- Lappa major Gärtner IV.
- L. minor DC. IV.
- L. tomentosa Lam. III. Strieg. Vorstädte, Stauowitz, Rohnstock, Kuhnern etc.
- L. major-minor Nitschke II. Von Schw. 1862 und 63 bei Damsdorf, Järischau, Kuhnern und Mertschütz beobachtet.
- Serratula tiuetoria L. III. Strieg. Berge, Pilgramshaiu, Paschkau, Hummelwald, Kuhnern etc.

5. Gruppe. CICHORACEAE.

Lampsana communis L. IV.

Cichorium Intybus L. IV.

Hypochoeris glabra L. III. Strieg, Berge, Barzdorf, Kohlhöhe etc. H. radicata Seop, IV.

Ach yrophorus maculatus Scop. III. Strieg. Berge, Ritterberge, Streitberg, Järischauer Berge, Kuhnern etc.

Leontodon autumnalis L. IV.

L. hastilis L. IV.

Tragopogon pratensis L. IV. Var. tortilis Wimm, I. Stricgauer Berge.

Seorzonera humilis L. I. Fehebeutler Wiesen, Zedlitzbusch, zwischen Kuhnern und Bersdorf.

Picris hieracioides L. II. Stanowitz, Ullersdorf, Herzogswaldau, Saarau.

Helminthia echioides Gärtn. I. Von Krause 1875 in einem Luzernefelde bei Ullersdorf gefunden.

Chondrilla juncea L. I. Sandgrube bei Preilsdorf, Klein-Jänowitz, zwischen Teichenau und Rothkirschdorf.

Sonehus oleraceus L. IV.

S. asper Vill. IV.

S. arvensis L. IV.

Prenanthes purpurea L. III. Streitberg, Eichberg, Gübersdorf, Hummelwald, Nonnenbusch etc.

Phoenixopus mnralis Koch. IV.

Lactuca Seariola L. II. Strieg. Berge, Simsdorf (Krause), Knhnern, Gross-Baudis, Pläswitz, Mönchhof.

Taraxacum officinale Wigg. V. — Var. palustre DC. I. Fehebeutler Wiesen.

Crepis praemorsa Tansch. II. Kreuz- und Georgenberg, Stanowitzer Wiesen, Damsdorf.

C. setosa Hall, fil. I. Bei Barzdorf 1867 von Sehw. gefunden.

C. biennis L. IV. C. tectorum L. IV.

C. dectorum L. IV

C. virens Vill. IV.

C. suceisaefolia Tausch, I. Wiesen und Erlicht bei Stanowitz.

Hieracium Pilosella L. IV.

H. stoloniflorum W. et Kit. IV.

H. pratcuse Tausch. IV.

- H. eyuosam Vill. III. Strieg. Berge, Kuhnern, Lederhose, Damsdorf, Freiburg, Hohenfriedeberg. Mit der Normalform meist auch die von Wimmer und Grabowsky aufgestellten Variet\u00e4iten poliotrichum, hirtum und pubeseens erscheinend.
  - H. echioides W. et Kit. I. Gipfel des Kreuzberges.
  - H. praealtum Vill. IV.
- H. Horibundum Wimm. III. Strieg. Berge, Eisenbahndamm, Teichau, Oelse, Ritterberge, Kuhnern, Jenkau etc.
- H. Anricula L. IV.
- H. murorum L. IV.
- H. vulgatum Fries IV.
- H. rigidum Hartm. III. Strieg. Berge, Gebüsche bei der Tcheehner und Haidauer Mühle, Kuhnern, Eichberg etc.
- H. boreale Fries II. Kreuz- und Georgenberg, Eichberg, Kuhnern. H. umbellatum L. IV.
- H. cymosum-Pilosella Krause I. Strieg. Berge.
- H. Pilosella-pratense Wimn. I. Am breiten Berge von v. Uechtritz und bei Kuhnern von Schw. beobachtet.
- H. Pilosella-praealtum Wimm. I. Auf den Ruinen der Kirche in Pläswitz von Schw. gefunden.
- II. floribuudum-Pilosella Krause. I. Ufer des Strieg. Wassers bei der Koy-Vorstadt, Eisenbahn bei Zedlitz, Stanowitz und Haidau. Von Sehw. bei Kuhuern.
- H. cymosum-praealtum? I. Breiter Berg.

Aracium paludosum Monnier. IV.

## 20. Classe. Campanulinae.

## 43. Familie. Campanulaceae.

Jasione montana L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gausberg, Teichau, Fuchsberge etc.

- Phyteuma spicatum L. IV.
- Campanula rotundifolia L. IV.
- C. patula L. IV.
- C. persieifolia L. III. Strieg. Berge, Gausberg, Streitberg, Järischaner Berge, Gebüsche bei Kuhnern, Gäbersdorf etc.
- C. Rapunculus L. I. Pilgramshainer Schlossgarten, Wiese vor der Stillermühle.
- C. rapunculoides L. IV.
- C. Traehelium L. IV.

- C. latifolia L. I. Ufer des Strieg. Wassers bei Lasan. Dromsdorf, Pläswitz (Schw.).
- C. Cervicaria L. H. Nonnenbusch, Hummelwald, Hohenfriedeberg, Wald bei Knhnern.
  - C. glomerata L. III. Strieg. Berge, Pilgramshain, Gausberg, Beerberge bei Kuhnern etc.

### 21. Classe. Caprifoliae.

#### 44. Familie. Rubiaceae.

- Galinm Aparine L. IV. Var. Vaillantii DC. Oft im Getreide und im Lein.
- G. uliginosum L. III. Fehebeutler und Pilgramshainer Wiesen, Ritterberge, Stanowitz, Zedlitz, Kuhnern etc.
- G. palustre L. IV.
- boreale L. H. Strieg, Berge, Beerberge bei Knhuern, Simsdorf, Hohenfriedeberg.
- G. vernm L. IV. und
- G. Mollugo L. IV. Beide in mancherlei Formen.
- G. aristatum L. III. Strieg. Berge, Gansberg, Streitberg etc.
- G. sylvaticum L. I. Strieg. Berge. (v. Uechtritz).
- G. rotundifolium L. III. Gansberg, Höllenberge, Nonnenbusch, Kuhnern, Kohlhöhe, Hohenfriedeberg.
- G. sylvestre Poll. I. Hohenfriedeberg, Zeiskengrund etc.
- Asperula odorata L. I. O.-Abhang des Kreuzberges, Nonnenbusch, Hohenfriedeberg.
- Sherardia arvensis L. IV.

#### 45. Familie. Lonicereae.

Lonicera Perielymenum L. Gansberg, Wald bei Kuhnern (Sehw.). Viburnum Opulus L. HI. Strieg. Berge, Alt-Striegan, Ufergebüsche des Strieg. Wassers und der Polsnitz.

Sambuens nigra L. IV.

 racemosa L. I. Streitberg, häufiger im eigentlichen Vorgebirge bei Möhnersdorf, Hohenfriedeberg ete.

## 22. Classe. Contortae.

#### 46, Familie, Oleaceae.

Fraxinus excelsior L. H. Zedlitzbusch, Rodeland, Hummelwald, Hohenfriedeberg, Hin und wieder an Strassen augepflanzt. Ligustrum vulgare L. und Syringa vulgaris L. Meist angepflanzt, auch oft verwildert.

47. Familie. Anocumeac.

Vinca minor L. I. Nonnenbusch. Von Schw. im Walde bei Lüssen. Verbreiteter im Vorgebirge, Fürstenstein, Zeiskengrund etc.

48. Familie. Asclepiadeae.

Vincetoxicum officinale Mönch. III. Strieganer Berge, Streitberg, Gansberg, Kohlhöhe, Berge bei Kuhnern, Hohenfriedeberg etc.

49. Familie. Gentianeae.

Gentiana cruciata L. I. Plateau des breiten Berges; kommt jedoch sehr selten zum Blühen.

G. eiliata L. I. W.-Seite des breiten Berges, Kalkbrüche bei Ober-Kunzendorf und Fröhlichsdorf.

G. Pneumonanthe L. H. Georgenberg, Wiesen bei Pilgramshain und Fehebeutel, Waldwiesen bei Knhueru (Sehw.).

G. campestris L. I. Am Damme zwischen Rohnstock und Günthers-

Ervthraea Ceutaurium Pers. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg, Häslicht etc. E. pulchella Fr. II. Alt-Striegau, Haidau. Verbreiteter im Nie-

derkreise bei Järischau, Kuhnern, Gäbersdorf etc. Menyanthes trifoliata L. I. Stanowitzer Erlicht, Zirlan. Von Sehw, am Oehseubruunen bei Kuhnern und am Leisebach bei Beckern beobachtet. Saarauer Torfwiesen.

### 23. Classe. Nuculiferae.

50. Familie. Labiatae.

Mentha aquatica L. IV.

M. arvensis L. IV.

M. sylvestris L. II. Ufer des Strieg, Wassers bei Halbendorf, Gräben, Muhran etc. Wüthende Neisse bei Rohnstock etc.

Lycopus europaeus L. IV.

- Salvia pratensis L. I. Strieg. Berge, Zedlitzer Wiesen.

Origanum vulgare L. L. Strieg, Berge, Hohenfriedeberg, Fröhlichs-

Thymns Chamaedrys Fries. IV.

Melissa Acinos Benth, III. Strieg, Berge, Streitberg, Gausberg, Kuhberg, Breehelsberg, Järischan, Eichberg, Kuhnern etc.

M. Clinopodium Benth, IV.

Hyssopus officinalis L. I. Meist verwildert. Aeussere Kirchhofsmauer in Bersdorf (Schw.).

Prunella vulgaris L. IV.

Scutellaria galericulata L. III. Ufer des Strieg. Wassers und der Polsuitz, Fehebeutel, Gutschdorf, Bersdorf etc.

Nep eta Cataria L. II. Zäune in Gräben, Stanowitz etc., früher anch auf dem breiten Berge.

N. Glechoma Benth. (Glechoma hederaceum L.) IV.

Melittis Melissophyllum L. III. Kreuz- und Georgenberg, Streitberg, Gansberg, Hummelwald, Hohenfriedeberg, Beerberge und Kohlhöher Wald.

Lamium amplexicanle L. IV.

L. purpureum L. IV.

L. maculatum L. IV.

L. album L. III. Gräben, Muhran, Fehebeutel, Järischan, Oelse, Rohnstock etc.

L. Galeobdolon Crantz. IV. — Var. montana Pers. 1. Strieg, Berge, Zedlitzbusch, Fürstenstein etc.

Leonurus Cardiaca L. IV.

L. Marrubiastrum L. I. Früher auf dem Platean des breiten Berges. Von Schw. bei Kuhnern beobachtet.

Galeopsis Ladanum L. IV.

G. Tetrahit L. IV.

G. versicolor Curtis, III. Koy-Vorstadt, Gebüsche am Strieg, Wasser und der Polsnitz, Zedlitzbusch, Rodeland, Saarau, Pläswitz etc. G. pubescens Besser, III. Striegau, Ullersdorf, Ingramsdorf, Kuh-

nern etc. Stachys germanica L. I. Kalkbrüche bei Lauterbach,

St. sylvatica L. III. Fehebeutel, Streitberg, Ufer des Strieg. Wassers und der Polsnitz, Zedlitzbusch, Oelse, Gntschdorf etc.

St. palnstris L. IV.
St. arvensis L. I. 1858 einmal bei Pilgramshain beobachtet.

St. annua L. I. Tschechen. Von Schw. bei Förstehen und Tanbnitz.

St. Betonica Benth. III. Strieg. Berge, Pilgramshain, Kuhnern, Eichberg, Hohenfriedeberg.

Marrubium vulgare L. III. Gräben, Schweinz, Polsnitz. Im Niederkreise fast in jedem Dorfc.

Ballota nigra L. IV.

Ajnga genevensis L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Schollwitz etc.

A. reptans L. IV.

me + .

Teuerium Scordium L. I. Von Schw, in Gräben des chemaligen Würehenteiehes und bei Romnitz beobachtet.

T. Botrys L. I. Anhöhen bei Hohenfriedeberg, Kalkbrüche bei Fröhliehsdorf.

51. Familie. Verheugege.

Verbena officinalis L. IV

Familie. Asperifoliae.

Cerinthe minor L. 1. Bei Oelse 1862 von Lehrer Kunick gefunden. Von Schw. bei Ranske.

Echium vulgare L. IV.

Pulmonaria officinalis L. IV.

P. augustifolia L. I. Kreuz- und Georgenberg, Beerberge bei Knhneru, Gäbersdorf.

P. officinalis-augustifolia Krause I. Schr sparsam am Kreuz- und Georgenberge.

Lithospermum arvense L. V.

Auchusa officinalis L. III. Ufer des Strieg. Wassers bei Halbendorf, Gräben, Haidan, Muhrau; Fehebeutel, Ranske, Berthelsdorf etc.

A. arvensis L. III. Um die Strieg, Berge, Ober- und Nieder-Streit, Tscheehen etc.

Myosotis palustris With. IV.

M. sylvatica Hoffm. II. Gansberg, Streitberg, Gebüsch am Strieg. Wasser bei Puschkau, Fürstenstein.

M. intermedia Lk. IV.

M. hispida Schlehd, IV.

M. versicolor Pers. IV. M. stricta Lk. IV.

M. sparsiflora Mikan. III. Gebüsche bei der Tschechner nud Haidauer Mühle, Streitberg, Muhrau, Zedlitzbusch, Niklasdorf, Lobris etc.

Symphytum officinalis L, IV.

Omphalodes seorpioides Lehm. II. Oberhalb der Tschechner Mühle, Muhran, Zedlitzbuseh.

Cynoglossum officinale L. II. Breiter Berg, Gross-Rosen, Rohnstock, Mertsehütz, Mönehhof,

Echinospermum Lappula Lehm. I. Auf Manern in und ansserhalb der Stadt. Von Schw. in Damsdorf u. Mertschütz gefunden. Abhandl. Ed. XVI.

# 24. Classe. Tubiflorae.

#### 53 Familie. Convolvulaceae.

Calystegium sepium R. Br. IV.

Convolvolus arvensis L. IV.

Cuscuta enropaea L. IV.

C. Epilinum Weihe, I. Nur auf Lein schmarotzend, daher unbeständig.

C. Epithymum L. III. Strieg. Berge, Fehebeutel, Stanowitz, Tschechner Mihle, Kuhberg, Järischan, Kuhnern etc. — Var. Trifolii Babingt. II. Seit mehreren Jahren weiter verbreitet und oft den Klee- und Luzernfeldern sehr schädlich.

#### 54. Familie. Solanaceae.

Datura Stramonium L. I. and unbeständig. 1857 einmal bei der Gräbner Zuckerfabrik und von Schw. bei Kuhnern gefunden. Atropa Belladonna L. I. Lehne bei Lauterbach.

Hyoscyamus niger L. IV.

Solanum nigrum L. IV.

S. Dulcamara L. IV.

Nicandra physaloides Gärtn. I. Nur zuweilen ausserhalb der Gärten, doch nicht beständig,

Physalis Alkekengi L. I. Danernd verwildert in Beckern.

### 25. Classe. Personatae

### Familie. Scrophularinae.

Verbaseum Thapsus L. IV.

V. thapsiforme Schrad, III. Strieg. Berge, Fnchsberge, Gausberg, Streitberg, Järischau etc.

V. nigrum L. IV.

V. Thapsus-nigrum Schiede. I. Von Schw. 1860 bei Jenkan brobachtet.

V. Blattaria L. I. 1867 im Pilgramshainer Park und von Schw. einmal bei Kuhnern beobachtet.

V. phoeniceum L. I. Schulgarten in G\u00e4bersdorf (Schw.).

Scrophularia nodosa L. IV.

S. aquatica L. I. Bei Mönchhof und Lederhose von Schw. gefunden. Linaria Cymbalaria Mill. I. Am Mühlgraben in der Gr
üben-Vorstadt, tipfel des Kreuzberges.

- L. Elatine Mill, III. Fleischeräcker bei Alt-Striegan, Günthersdorf. Verbreiteter im Niederkreise.
- L. minor Desf. IV.
- L. genistaefolia Mill. I. Zuerst 1859 von Härtel am Granitbruch bei Bohrau-Seifersdorf beobachtet, wo es in Menge die Schutthalden bedeckt. Seit 1876 auch an den Fuchsbergen und vereinzelt in Rohustock und Königszelt. - Nicht selten mit Pelorien.
- L. arvensis Desf. II. Fuchsberge, Eisdorf, Georgenberg, Järischauer Berge. Von Schw. am Streitberge und bei Kuhnern gefunden. L. vulgaris Mill. IV. Hin und wieder mit Pelorien.

- Antirrhinum majus L. I. Auf der Stadtmauer von Stricgau. Digitalis ambigua Mnrray. III. Strieg. Berge, Gansberg, Höllen-
- berge, Nonnenbusch, Hohenfriedeberg, Gäbersdorfer Busch, Eichberg etc.
- Gratiola officinalis L. I. Von Schw. bei Beckern und Romnitz gefuuden.
- Limosella aquatica L. III. Steinbrüche bei Gräben, Järischau, Kalthans, Kuhnern, Bersdorf, Tanbnitz etc.
- Veronica hederifolia L. IV.
- V. polita Fries. II. Koy-Vorstadt, Haidau, Knhnern,
- V. Buxbaumii Ten. IV.
- V. agrestis L. IV.
- V. verna L. IV.
- V. arvensis L. IV. V. triphyllos L. V.
- V. officinalis L. IV.
- V. Chamaedrys L. IV.
- V. scutellata L. III. Ritterberge, Ullersdorf, Knhnern, Eichberg, Lederhose etc. Früher auch auf dem breiten Berge.
- V. montana L. I. Soll nach Mittheilung des Herrn v. Uechtritz auch am nördl. Abhange des Georgenberges vorkommen.
- V. Anagallis L. III. Strieg. Wasser, Polsnitz, Ober- und Nieder-Streit etc.
- V. Beccabunga L. IV.
- V. latifolia L. I. Strieg. Berge, Beerberge bei Knhuern, Hohenfriedeberg.
- V. serpyllifolia L. IV.
- V. spicata L. I. Hohenfriedeberg.
- V. longifolia L. I. Torfwiesen bei Saaran.

34

Odontites rubra Pers. IV.

O. divergens Jord. I. Ausstich bei Haidau,

Euphrasia serotina Lam. I. Von Schw. bei Pläswitz und Peicherwitz. E. officinalis L. IV.

E. nemorosa Pers. III. Strieg. Berge, Fuchsberge, Streitberg, Järischauer Berge etc.

Pedicularis palustris L. I. Stanowitzer Erlicht, Tschechuer Mühle.

P. sylvatica L. II. Ndr.-Streit, Fehebeutel, Barzdorf, Kohlhöhe, Eichberg, Rodeland etc.

Alectorolophus minor Erh. IV.

A. major Rehb. IV.

A. angustifolius Gmel. I. Am Thomasberge bei Damsdorf 1862 von Schw. gefunden.

A. hirsutus All, I. Gr\u00e4ben, Ullersdorf, Hohenfriedeberg.

Melampyrum arvense L. III. Breiter Berg, Gräben, Haidan Ritterberge, Muhrau, Kuhnern, Jenkau, Förstchen etc.

M. nemorosum L. IV. M. pratense L. IV.

M. cristatum L. I. Zedlitzbusch.

#### 56. Familie. Orobancheae.

Lathraea Squamaria L. III. Ufergebüsche des Strieg. Wassers und der Polsnitz, Zedlitzbusch, Rodeland, Pläswitz, Hohenfriedeberg.

### 57. Familie. Utricularicae.

Utricularia vulgaris L. I. Eisenbahnausstich bei Haidau. Von v. Ucchtritz bei Saaran beobachtet.

### 26. Classe. Petalanthae.

### 58. Familie. Primulaceae.

Primula officinalis Jacqu. IV.

P. elatior Jacqu. IV.

Lysimachia vulgaris L. IV.

L. nemornui L. II. Zedlitzbusch, Hohenfriedeberg, Fürstenstein.

L. Nummularia L. IV.

Trientalis europaea L. I. Nonnenbusch, Freiburger Stadtforst, Eichberg bei Puschkau.

Centunenlus minimus L. III. Aecker am Kreuzberge, Ober-Streit, Häslicht, Ritterberge, Järischau, Kuhnern, Beckern etc. Anagallis arvensis L. IV.

Hottonia palustris L. III. Alt-Striegau, Stanowitzer und Zedlitzer Wiesenlachen, Günthersdorf, Rodeland, Gutschdorf, Bersdorf, Knhneru.

### 27. Classe. Bicornes.

#### Familie. Ericaceae.

Callinna vulgaris Salisb. IV.

Vaccinium Myrtillus L. IV.

V. Vitis idaea L. II. Nonnenbusch, Kohlhöher Wald.

Pyrola rotundifolia L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg, Knbberg, Zedlitz- und Nonnenbusch, Höllenberge, Hummelwald, Knbnern etc.

P. chlorantha Sr. II. Strieg. Berge, Gansberg, Streitberg etc.

P. media Swartz. H. Strieg. Berge, Gansberg, Zedlitzbusch.

P. minor L. III. Fbendaselbst.

P. secunda L. IV.

P. uniflora L. I. Gausberg, Höllenberge, Kuhnern, Damsdorf.

Chimophila umbellata Pursh. I. Gansberg, Höllenberge, Kuhnern. Il ypopitys Monotropa L. II. Gansberg, Streitberg, Höllenberge, Nonnenbusch, Kuhnern, Kohlhöhe.

#### D. DIALYPETALAE.

# 28. Classe. Discanthae.

# Familie. Umbelliferae.

Gruppe. Hydrocotylese.

Hydrocotyle vulgaris L. I. Saarauer Torfbrüche (v. Uechtritz).

Gruppe. Saniculeae.

Sanicula europaea L. II. Gansberg, Streitberg, Gebüsche bei Gäbersdorf und Tanbnitz, Hohenfriedeberg.

Astrantia major L. H. Kreuz- und Georgenberg, Rodeland, Hummelwald, Schweinz, Kander, Hohenfriedeberg etc.

Erynginm planum L. I. Rasenplätze im Pilgramshainer Schlossgurten, am Kirchhofe in Lüssen. (Schw.)

Gruppe. Ammineae.

Cicuta virosa L. I. Wiesen bei Bersdorf. Seit 1862 auch im Ausstiche bei Haidan. Critamus agrestis Besser, III. Haidau, Stanowitz, Gross-Roseu, Ullersdorf, Hohenfriedeberg, Damisdorf, Rauske, Ossig etc.

Aegopodium Podograria L. IV.

Carum Carvi L. IV.

Pimpinella Saxifraga L. IV.

P. magna L. I. Schweidnitzer Vorstadt, G\u00e4bersdorfer Busch, Hummelwald.

Berula augustifolia Koch. II. Im Nieder-Kreise bei Lüssen, Damsdorf, besonders in der Leisebach.

Sinm latifolium L. II. Oelsebach bei Teichau, Saaran, G\u00e4bersdorf, Pl\u00e4switz, Peicherwitz.

#### 4. Gruppe. Seselineae.

Ocnanthe Phellandrium Lam. IV.

Aethusa Cynapium L. IV. Var. agrestis Wimm. IV.

Seseli annun L. H. Strieg, Berge, Kuhberg, Thomasberg bei Kuhnern, Jenkau, Lobris.

 Libanotis Koeli, I. Kreuzberg, Anhöhen bei Hohenfriedeberg, Polsnitz.

Cui dium venosum Koch. I. Waldwiesen bei Kuhnern (Schw.).
Silaus pratensis Besser. III. Alt-Striegau, Pilgramshain, Saarau,
Ullersdorf, Kuhnern etc.

# Gruppe. Angeliceae.

Selinum Carvifolia L. IV. Angelica sylvestris L. IV.

# Gruppe. Peucedaneae.

Pencedanum Cervaria Lapeyrouse. I. Georgenberg.

P. Oreoselinum Mönch, I. Zwisehen Bersdorf und Dittersdorf (Schw.).
P. palustre Hoffmann I. Von Schw. im Bersdorfer Walde und an der Gruft bei Weissenleipe, und von v. Uechtritz auf den Torf-

wiesen bei Saarau beobachtet.

Pastinaca sativa L. IV.

Heracleum Sphondylium L. IV. — Var. elegaus Jacqu, I. Pilgramshain etc.

### Gruppe. Thapsieae.

Laserpitium latifolium L. J. Kreuz- und Georgenberg.

L. prutenieum L. III. Kreuz- und Georgenberg, Beerberge bei Kuhnern, Daussdorf, Bersdorf, Lobris, Kuhberg etc. 8. Gruppe. DAUCINEAE,

Daucus Carota L. IV.

9. Gruppe. Caucalineae.

Torilis Anthriscus Gärtn. III. Ullersdorf, Simsdorf, Gansberg, Kuhnern etc.

10, Gruppe. Scandicinae.

Anthyrseus sylvestris Hoffm, IV.

A. dubius Kabath. I. Zedlitzbusch.

Chaerophyllum temuleutum L. IV.

C. bulbosum L. III. Ufergebüsche des Strieg. Wassers, der Polsnitz, der Leisebach etc.

C. hirsutum L. I. Stanowitzer Erlicht, Hohenfriedeberg etc.

C. aromaticum L. III. Strieg. Wasser, Hohenfriedeberg, Polsuitz etc

11. Gruppe. SMYRNEAE,

Conium maculatum L. II. Polsnitz, Fürstenstein. Von Schw. bei Pläswitz, Lederhose und Berthelsdorf beobachtet.

61. Familie. Araliaceae.

Odoxa Moschatellina L. III. Alt-Striegau, Streitberg, Fehebeutel, Ufergebüsche des Strieg. Wassers und der Polsnitz etc.

Hedera Helix L. IV.

62. Familie. Corneae.

Cornus sanguinea L. IV.

Familie. Loranthaceae.

Viscum album L. I. Zedlitz- und Nonnenbusch, Alt-Reichenau.

#### 29. Classe. Corniculatae.

64. Familie. Crassidaceae.

Sedum Telephium L. IV.

S. album L. I. Auf Mauern in Mertschiitz.

S. acre L. IV.

S. sexangulare L. IV.

 reflexum L. I. Tschinschwitz, Gränowitz, am Basaltbruche bei Klein-Jänowitz (Schw.).

Semper vivum soboliferum Sims. II. Breiter Berg, Steinbrüche bei Kalthaus, auf Mauern in Häslicht, Hohenfriedeberg etc. 65, Familie. Saxifraguceae.

Saxifraga tridactylites L. III. Strieg. Berge, Aceker am Gausberge, Eisdorf, Kuhnern etc.

S. granulata L. IV.

Chryso splenium alternifolium L. III. Ufergebüsche des Strieg-Wassers und der Polsnitz, Fehebeutel, Ndv.-Streit, Krebsbach etc.

C. oppositifolium L. I. Bienwald bei Bolkenhain.

## 66. Familie. Ribesiaceae.

Ribes Grossularia L. II. Um die Steinbrüche. In Dörfern.

R. alpinum L. I. Koy-Vorstadt, Barzdorf, Gäbersdorf.

R. rubrum L. H. Fehebeutler Erlicht, Stanowitz, Zedlitz, Ziegelteich bei Barzdorf, Kuhberg.

# Classe. Polycarpieae.

#### Familie, Ranunculaceae.

Thalietrum aquilegifolium L. II. Stanowitzer Erlicht, Wald bei Bersdorf, Kohlhöhe, Gäbersdorf, Sumpfgebüsche am Fusse des Kuhberges etc.

T. minus L. I. Südliche Lehne des breiten Berges.

T. flavum L. I. Von v. Uechtritz bei Saarau gefunden.

T. angustifolium L. III. Alt-Striegau, Pilgramshaiu, Stanowitz, Halbendorf, Ullersdorf, Barzdorf, Lüssen, Kuhnern etc.

Anemone nemorosa L. IV.

A. raunneuloides L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Zedlitz- und Nonnenbuseh, Ufergebüsche des Strieg, Wassers und der Polsnitz etc.

Hepatica triloba Chaix, IV.

Adonis aestivalis L. II. In der Nähe von Striegau nur vereinzelt und unbeständig; zahlreicher im Nieder-Kreise bei Rauske, Förstehen, Gäbersdorf, Mönehhof etc.

Myosurus minimus L. IV.

Batrachium aquatile Wimm. III. Alt-Striegau, Stanowitz, Zedlitz, Oelse, Kuhnern, Beckern, Gäbersdorf.

Var. submersnm Fl. franc, II. Rodeland, Beckern, Gäbersdorf, Zedlitzbusch.

Var. paucistaminens Tausch, I. Gäbersdorfer Ziegelei (Schw.).

B. divarieatum Wimm. 1. Abfinssgr\u00e4ben des ehemaligen W\u00fcrehenteiches bei Romnitz, Gross-Bandis (Schw.). Rannneulus Flammula L. IV.

R. Lingna L. I. Ritterberge, zwischen Halbendorf nud Thomaswaldau, Kuhneru, Pläswitz.

R. auricomus L. IV.

Var. fallax Wimm. I. Ufergebüsehe der Polsnitz und von Grunau an auch des Strieg, Wassers.

R. aeris L. IV.

455

R. polyanthemos L. 1V.

R. repens L. IV.

R. bulbosus L. III. Strieg. Berge, Gräben, Ullersdorf, Kulmern etc.

R. sardous Crantz, IV.

R. sceleratus L. III. Alt-Striegan, Stanowitz, Ober- und Nieder-Streit, Eisdorf, Oelse, Kuhnern, Jeukan, Lederhose etc.

R. arvensis L. IV.

Fiearia ranuueuloides Möneh, IV.

Caltha palustris L. IV.

Trollius europaeus L. II. Wiesen bei Stanowitz, Zedlitz, Nieder-Oelse. Fröhlichsdorf, Däsdorf.

Isopyrnm thalictroides L. H. Zedlitzbuseh, Ufergebüsche der Polsnitz und von Grunan ab auch des Strieg. Wassers.

Acquileg ia vulgaris L. II. Georgenberg, Thomasberg bei Kuhnern, Kohlhöher Wald, Hohenfriedeberg, Fröhliehsdorf, Fürsteustein etc.

Delphinum Consolida L. IV.

Aetaea spicata L. II. Georgenberg, Gansberg, Hohenfriedeberg, Frühlichsdorf.

Familie. Berberideae.

Berberis valgaris L. I. Krenzberg, Streitberg. Von Krause in den Fröhlichsdorfer Bergen gefunden.

### 31. Classe. Rhoeadeae.

69. Familie. Papaveraceae.

Chelidonium majus L. V.

Papaver Argemoue L. IV.

P. Rhoeas L. IV.

P. dubium L. III. Stanowitz, Barzdorf, Niklasdorf, Kuhnern etc.

Corydalis cava Schweigg, et Körte, III. L'fergebüsche des Strieg. Wassers und der Polsnitz, Zedlitzbusch, Streitberg, Lüssen, Beckern, Damsdorf, Rolmstock etc.

C. fabacea Pers. III. An denselben Orten.

Fumaria officinalis L. IV.

### Familie. Cruciferae.

Nasturtium sylvestre R. Br. IV.

N. palustre DC. H. Alt-Striegau, Ober- und Nieder-Streit, Stanowitz, Beckeru, Saarau.

N. amphibinm R. Br. IV.

Barbarea vulgaris R. Br. IV.

Turritis glabra L. IV.

Arabis hirsuta Scop. I. Rodeland.

A. Halleri L. I. Zedlitzbusch, Fürstenstein.

Cardamine pratensis L. IV.

C. amara L. III. Alt-Striegan, Nieder-Streit, Fchebeutel, Stanowitz, Zedlitzbusch, Ullersdorf, Kuhnern etc.

Dentaria enneaphyllos L. und D. bulbifera L. Beide an der äussersten Grenze des Gebietes, an den Lehnen des Zeiskengrundes.

Alyssum calycinum L. III. Strieg. Berge, Gräben, Eisenbahndamm, Järischau, Kuhnern, Gansberg etc. Bertorea incana DC. III. Breiter Berg, Mauern in Striegau,

Haidau, Schweinz, Mertschütz.

Erophila vulgaris DC. IV. Thlaspi arvense L. IV.

Hesperis matronalis L. H. Ufer des Strieg. Wassers und der Polsnitz bei Haidau, Muhrau, Stanowitz; Hohenfriedeberg.

Sisymbrium officinale Scop. IV.

S. Sophia L. IV.

S. Thalianum Gand, IV.

S. Alliaria Scop. IV.

Erysimum cheiranthoides L. III. Alt-Striegau, Eisenbahndamm bei Haidau, Grüben, Stanowitz, Gutschdorf, Pläswitz etc.

Camelina sativa Crantz, IV.

C. dentata Pers, H. Meist nur im Lein, daher zerstreut und unbeständig. Breiter Berg, hier jedoch jedes Jahr; Stanowitz.

Capsella Bursa pastoris Möneh, V.

Lepidium campestre R. Br. IV.

L. ruderale L. IV.

Neslea panieulata Desv. IV.

Sinapis arvensis L. IV. Raphanns Raphanistrum L. V.

71. Familie. Reseduceae.

Reseda luteola L. I. Polsnitz bei Freiburg.

(32. Classe. Nelumbia.

72. Familie, Nymphaeaceae.)

33, Classe. Parietales.

Familie. Cistineae.

Heliantheumm vulgare Gärtn. III. Strieg. Berge, Fuchsberge, Rodeland, Järischauer Berge, Gansberg, Pitscheuberg etc.

Familie. Droseraceae.

Drosera rotundifolia L. I. Saarau.

Violariae.

Parnassia palustris L. III. Haidau, Fehebeutel, Nieder-Streit, Stanowitz, Zedlitz, Kuhnern, Rauske, Pläswitz, Saaran etc.

75. Familie.

Viola palustris L. I. Zwischen Pilgramshain und Fehebeutel, Torfwiesen bei Saarau.

V. hirta L. III. Alt-Striegau, Breiter Berg, Rohnstock, Ullersdorf, Kuhnern, L\u00e4ssen, Taubnitz, Lederhose etc.

V. odorata L. IV.

V. sepincola Jordan, I. Kreuzberg.

V. mirabilis L. I. Kreuz- und Georgenberg, G\u00e4bersdorf, M\u00f6nchhof.
V. cauina L. IV.

Var. lucorum Rchb. Georgenberg, Nieder-Streitberg.

V. Riviniana Rehb. III. Krenz- und Georgenberg, Zedlitzbusch, Damsdorf, Taubnitz, Kuhberg etc.

V. sylvestris Lam. III. An den eben genannten Orten.

V. persieifolia Rupp. I. Taubnitz, Mönchhof (Sehw.). — Auch die Varietät elatior Fries, daselbst.

V. tricolor L. IV.

### 34. Classe. Peponiferae.

Familie. Cucurbitaceae.

Bryonia alba L. III. Gärten der Stadt und der Vorstädte, Teichau, Gräben, Stanowitz etc.



(77. Familie. Portulaceae.)

78. Familie. Caryophylleae.

Herniaria glabra L. III. Pilgramshain, Eisdorf, Muhrau, Gross-Rosen, Ullersdorf, Kuhuern, Romnitz etc.

Spergularia rubra Presl. IV. Spergula arvensis L. IV. An

Spergula arvensis L. IV. Anch die Var. maxima Weihe häufig. Scleranthus annus L. IV.

S. perenuis L. IV.

Sagina proenmbens L. IV.

S. apetala L. II. Nieder- und Ober-Streit, Fehebeutel, Kuhnern, Beckern, Lederhose etc.

S. nodosa E. Mayer. II. Stanowitz, Saaran, Knhnern, Jenkan, Lederhose.

Arenaria serpyllifolia L. IV.

Mochringia trinervia Clairvill. IV.

Holestenm nmbellatnm L. IV.

Stellaria nemornm L. Ufergebüsehe des Strieg. Wassers und der Polsuitz, Zedlitzbusch, Rodeland etc.

S. media Vill. V. — Var. neglecta Weihe. H. Zedlitzbusch, Tschechner Mühle, Ufergebüsehe des Strieg. Wassers etc. S. Holostea L. IV.

S. glauca Withering. II. Alt-Striegan, Teichau, Ullersdorf, Kuhnern.

S. graminea L. IV.

S. uliginosa Murray. III. Schluchten am Gansberge, Zedlitzbusch, Kulmern, Jenkan, Beckern.

S. Boraeana Jord. I. Von Schw. bei Kuhnern beobachtet.

Cerastium vulgatum L. IV.

C. glomeratının Thnill. II. Zedlitzbısch, Königszelt, Danisdorf, Lederhose, Beekern, Tanbnitz, Saarau.

C. brachypetalum Desp. I. Strieg. Berge, Streitberg.

C. semidecandrum L. IV.

C. arvense L. IV.

Malachium aquaticum Fries. IV.

Dianthus prolifer L. I. Breiter Berg, Auhöhen bei Möhnersdorf, Hohenfriedeberg und Fröhlichsdorf.

D. Armeria L. II. Halbendorf, Simsdorf, Kuhnern, Jenkau etc.

D. Carthusianorum L. III. Fuchsberge, Strieg. Berge, Streitberg, Järischauer Berge, Gausberg etc. D. deltoides L. IV.

D. superbus L. H. Krenz- und Georgenberg, Wiesenberg, Streitberg, Bersdorf (Schw.), Saaraner Torfwiesen.

Gypsophila muralis L. IV.

Saponaria dinrna Fenzl, IV.

S. vespertina Fenzl. IV.

S. noctiflora Fenzl. III. Grosser Garten bei Striegan, Alt-Striegan, Stanowitz, Hohenfriedeberg, Knhuern, Jenkan, Beckern, Lüssen, Barzdorf etc.

Silene nutaus L. III. Strieg. und J\u00e4rischauer Berge, Streitberg, Kuhnern, Hohenfriedeberg etc.

S. inflata Sm. IV.

S. Saponaria Fenzl. I. Von Schw. bei Kuhnern und Järischan beobachtet.

Viscaria vulgaris Röhling. IV.

Lychnis Flos Cneuli L. IV.

L. Githago Lam. IV.

Cucuba'us baceifer L. III. Alt-Striegan, Fehebentel, Stanowitzer Wiesengebüsche, Schweinz, Kuhnern, Barzdorf, Damsdorf, Pläswitz, Saaran.

36. Classe. Columniferae.

79. Familie. Malvaceae.

Lavathera thuringiaca I. Pläswitz (Gerhard).

Malva sylvestris L. IV.

M. neglecta Wallr. IV.

M. rotundifolia L. IV.

M. Alcea L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Ufer des Strieg. Wassers, Kuhnern, Beckern, G\u00e4bersdorf, Damsdorf, Peicherwitz, Hohenfriedeberg etc.

80. Familie. Tiliaceae.

Tilia parvifolia Ehrh. IV.

T. grandifolia Ehrh. III. Strieg. Berge, Gansberg, Zedlitzbusch etc. Beide häufig angepflanzt.

37. Classe. Guttiferae.

81. Familie. Hypericineae.

Hypericum humifusum L. IV.

H. perforatum L. IV.

H. quadrangulum L. III. Krenz- und Georgenberg, Haidan, Halbendorf, Thomaswaldan, Kuhnern, Beckern etc.

H. tetrapterum Fries, IV.

H. montanum L. III. Krenz- und Georgenberg, Streitberg, Gansberg, Thomasberg bei Knhuern, Hummelwald.

82. Familie. Elatineae.

Elatine Alsmastrum L. Früher auf dem Plateau des breiten Berges.

(83. Familie. Tamariscineae.)

38. Classe. Acera.

84. Familie. Acerineae.

Acer campestre L. I. Krenzberg, Zedlitzbusch, Mönchhof.

A. platanoides L. H. Streitberg, Zedlitzbusch, Stanowitz, Weissenleine.

A. Pseudo-Platanus L. I. Meist unr angepflanzt.

Classe. Polygalinae.

Familie, Polygalcae.

Polygala vulgaris L. IV.

P. Comosa Schkuhr, H. Gansberg, Kuhnern, Beckern, Lederhose (Schw.).

Classe. Frangulaceae.

(86. Familie. Staphyleaceae.)

Familie. Celastrineae.

Evonymus europaens L. IV.

88. Familie. Rhamneae.

Rhamnus cathartica L. IV.

Rh. Frangula L. IV.

41. Classe. Tricoccae.

(89. Familie. Empetreac.)

90. Familie. Emphorbiaceae.

Enphorbia Helioscopia L. IV.

E. platyphyllos L. I. Von Schw. bei Gross-Wandris und Skohl beobachtet.

1.13797

E. duleis L. III. Oberhalb des Gr\u00e4bner M\u00fchlwehres, Streitberg, Kohlh\u00fche, Zedlitzbnsch, Rodeland, Hummelwald, Pl\u00e4switz, F\u00fcrstehen, Geb\u00e4sehe an der Polsnitz etc.

E. Cyparissias L. IV.

E. Esula L. I. Ullersdorf (Krause), Järischau, Taubnitz. (Schw.)

E. Peplus L. IV.

E. exigua L. IV.

E. Lathyris Scop. I. und meist verwildert.

Mercurialis perennis L. III. Kreuz- und Georgenberg, Streitberg, Zedlitzbusch, Hohenfriedeberg etc.

M. annua L. I. Seit e. 12 Jahren in einem Gärtehen der Schweidnitzer Strasse.

### 42. Classe. Terebinthineae.

### (91. Familie. Diosmeae.)

# 43. Classe. Gruinales.

#### Familie. Geraniaceae.

Erodium cicutaria l'Heritier. IV.

Geranium phaeum L. I. In einem Obstgarten der Koy-Vorstadt, Hohenfriedeberg, Salzgrund, Zeiskengrund.

G. pratense L. IV.

G. palustre L. III. Alt-Striegau, Fehebentel, Stanowitz, Tschechen-Haidauer Gebüsche, Zedlitzbusch, Saarau, Kuhnern etc.

G. sanguineum L. H. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg, Hohen-friedeberg, Hummelwald (Schw.).

G. pusillum L. IV.

G. molle L. IV.

G. dissectum L. II. Strieg. Berge, Streitberg, G\u00e4bersdorf, Ullersdorf, G. columbinum L. II. Strieg. Berge, Gr\u00e4ben, Streitberg, Pl\u00e4switz

(Schw.).

G. divaricatum Ehrh. I. Breiter Berg.

G. Robertianum L. IV.

93. Familie. Lineae DC

Linnm eatharticum L. IV.

Radiola Millegrana Smith. I. Streitberg, Häslicht.

Familie. Oxalideae.

Oxalis Acetosella L. IV.

O. strieta L. IV.

#### 95. Familie. Balsamineae.

Impatiens Nolitangere L. III. Alt-Striegan, Pilgramshain, Fehebentel, Stanowitz, Zedlitzbusch, Rodeland, Barzdorf, Bersdorf, Gutschdorf, Kuhnern etc.

### 44. Classe. Calyciflorae.

#### 96. Familie. Ocnanthereae.

Ocnanthera biennis L. IV.

Epilobium hirsutum L. III. Haidaner Eisenbahnansstich, Ufer des Strieg, Wassers, Rohnstock, Kulmern etc.

E. parviflorum Schreb. IV.

E. montanum L. IV. Var. collinnm Gmel. Striegan, Kuhnern etc.

E. roseum Schreb. I. Alt-Striegan.

E. tetragonum L. IV.

E. virgatum Fries, I. Von v. Uechtritz bei Gutschdorf beobachtet.

E. palustre L. III. Alt-Striegau, Stanowitz, Kohlhöhe, Kuhneru etc. E. angustifolium L. IV.

Circaea lutetiana L. H. Gebüsche an der Polsnitz vom Zedlitzbusche bis zum Grunauer Winkel, Rodeland. Früher auch im Bahrhause an der grossen kathol. Kirche in Striegau.

#### 97. Familie. Halorageae.

Myriophyllum spicatum L. I. Zedlitzteich bei Ranske, Schlossteich in Rohnstock.

### 98. Familie. Lytruriae.

Peplis Portula L. IV.

Lytrum Salicaria L. IV.

L. Hyssopifolia L. III. Halbendorf, Ullersdorf, Simsdorf, Barzdorf, Preilsdorf, Kuhnern, Lüssen, Bersdorf, Gutschdorf etc.

#### 45. Classe. Rosiflorae.

# 99. Familie. Pomaeeae.

Pirus communis L. II. Alt-Striegan, Breiter und Krenzberg, Hohenfriedeberg.

P. Malus L. II. Strieg. Berge. Järischauer Berge, Kuhnern etc.

P. Anenparia Gärtn. IV.

P. torminalis Ehrh. I. Schon ausserhalb des Gebietes, am Jannsberge und langen Berge bei Klonitz, Kr. Janer, im Mai 1874 gefunden. Cotoneaster vulgaris Lindl. I. Strieg. Berge, Gansberg (Schw.). Crataegus Oxvacantha L. IV.

C. monogyna Jacq. II. Strieg. Berge, Gross-Wandris.

### Familie. Rosaceae.

Rosa canina L. IV.

R. cinnamomea L. II. Meist verwildert in Hecken und an Zäunen.

R. rubiginosa L. H. Strieg. Berge, Streitberg, Pitschenberg.

R. tomentosa Smith. III. Strieg. Berge, Streitberg, Kulmern, Bersdorf etc.

R. canina × rubiginosa G. F. Meyer. I. Breiter Berg.

R. canina × tomentosa Nitschke I. Breiter Berg.

R. gallica L. II. Kreuzberg. Von Schw. bei Lüssen, Romnitz, Mertschütz beobachtet.

Rubus\*) Bellardi W. et N. II. Strieg. Berge, Kohlhöher Wald, Streitberg.

R. hirtus W. et Kit, IV.

R. russatus Schwarzer, I. Streitberg.

R. Schleicheri Wirtgen II. Streitberg.

R. Koehleri W. et N. I. Zeiskengrund bei Freiburg.

R. apricus Wimm. I. Streitberg, Kohlhöher Wald (Schw.).

R. Radula W. et N. IV.

R. villicaulis Köhler IV.

R. thyrsoideus Wimm. III. Kreuzberg, Streitberg, Kohlhöhe, Gausberg, Hohenfriedeberg etc.

R. plicatus W. et N. IV.

R. fruticosus L. IV.

R. silesiacus W. et N. I. Fürstenstein.

R. Güntheri W. et N. I. Streitberg, Freiburg.

R. serpens Godr, I. Damsdorfer Pfarrbusch.

R. affinis W. et N. I. Damsdorf.

R. caesius L. IV.

R. Idaeus L. IV.

R. caesius × Idaeus Schwarzer, I. Pläswitz, Damsdorf,

R. saxatilis L. H. Kreuzberg, Gansberg, Hummelwald, Kuhneru, Kohlhöher Wald, Damsdorf etc.

Fragaria vesca L. IV.

<sup>\*)</sup> Die Notizen über die Rubi sind grösstentheils dem Manuscript der Schwarzerschen Flora des Strieg, Kreises, welches nach des Verfassers Tode 1870 der Bibliothek der Schles. Gesellschaft zu Breslau übergeben wurde, entnommen.

F. elatior Ehrh. III. Kreuzberg, Gansberg, Streitberg, Hummelwald, Kulmern etc.

F. colliua Ehrh. III. Breiter Berg, Breehelsberg, Hohenfriedeberg, Damsdorf etc.

Comarum palustre L. I. Von v. Ueehtritz bei Saaran beobachtet. Potentilla supina L. III. Weg nach dem Krenzberge, Mnhran, Günthersdorf, Halbendorf, Knhnern, Barzdorf, Järischan etc.

P. norvegica L. I. Alt-Strieganer Wiesen.

P. rupestris L. II. Strieg. Berge, Ritterberge, Hohenfriedeberg.

P. Auserina L. V.

P. reptans L. IV. P. Tormentilla Sibth, IV.

P. recta L. H. Strieg. Berge, Hohenfriedeberg, Polsnitz bei Freiburg. Von Sehw, auch bei Kuhnern, Beckern und Pläswitz beobachtet. Var. obscura Koch. I. Breiter Berg.

P. argentea L. IV.

P. collina Wibel I. Windmühle bei Barzdorf,

P. verna L. III. Ufer des Strieg. Wassers von Hohenfriedeberg bis Grunan, Jenkan, Dromsdorf, Lobris etc.

P. opaea L. III. Strieg. Berge, Ritterberge, Hohenfriedeberg, Kuhnern, Jenkan, Dromsdorf, Lobris etc.

Agrimonia Eupatorium L. III. Breiter Berg, Muhrauer Wiesen, Gräbuer Mühle, Ober-Streit, Ullersdorf, Kuhnern etc.

Alchemilla vulgaris L. IV.

Aphanes arvensis L. IV. Sanguisorba officinalis L. IV.

Poterium Sanguisorba L. III. Breiter Berg, an den Ufern des Strieg. Wassers von Hohenfriedeberg bis Lasan etc., Jenkau,

Freiburg, Eisenbahndamm bei Alt-Striegan etc.

Geum urbanum L. IV.

G. rivale L. III. Stauowitzer Erlieht, Rodeland, Hohenfriedeberg, Mönchhof, Tanbnitz, Damsdorf etc.

Spiraea Ulmaria L. IV.

S. Filipendula L. IV.

S. Aruucus L I. Ufer des Strieg. Wassers bei Hohenfriedelberg.

Familie. Amygdalear.

Prinius spinosa L. IV. Var. coactanea Wimm. II. Striegauer Berge. Streitberg, Kuhnern, Beckern. P. avium L. III. Kreuz- und Georgenberg, Streitberg, Gansberg, Beerberge bei Kuhnern etc.

P. Padus L. IV.

#### 46. Classe. Leguminosae.

#### 102. Familie. Papilionaceae.

Ononis hircina Jacq. IV. Var. spineseens I. Knhberg.

O. spinosa L. I. Bei Bersdorf und Profen von Schw. beobachtet. Sarothamnns vulgaris Wimm. II. Wild bei Knhnern, Kohlhöhe, Damsdorf (Schw.). Angebant bei Pilgramshain, Eisdorf, Hüslicht, am Gausberg etc.

Genista tinctoria L. IV.

G. germanica L. II. Gansberg, Streitberg, Kohlhöhe, Knhuern, Damsdorf.

Cytisus capitatus Jacq. I. Fröhlichsdorf, oberhalb Polsnitz bei Freiburg etc.

Anthyllis Vulneraria L. I. Von Schw. einmal zwischen Knlmern und Leipe beobachtet. Durch Ausfall von angebautem A, seit 1876 auf einem Feldwege bei Alt-Striegau.

Medicago falcata L. IV.

M. lupnlina L. IV.

M. minima Lam. I. Früher am S-Abhange des breiten Berges.

Melilotus officinalis Desr. III. Alt-Striegan, Eisenbahndamın bei Haidau, Nieder-Streit, Ritterberge, Breiter Berg, Stanowitz etc. M. alba Desr. IV.

Trifolium pratense L. IV.

T. medium L. III. Strieg. Berge, Gansberg, Kuhberg, Streitberg, Kuhnern, Lobris etc.

T. alpestre L. III. Strieg. Berge, Gausberg, Kuhberg, Knhnern, Eichberger Grund etc.

T. rubens L. I. Georgenberg, Streitberg, Beerberge, Polsnitz bei Freiburg.

T. arvense L. IV.

T. striatnm L. I. Am Fusse des Streitberges bei Ober-Streit von Kabath 1864 gefunden.

T. fragiferum L. III. Oelse, Ullersdorf, Kuhuern, Beckern, Leder-hose etc.

T. montanum L. IV.

T. repens L. IV.

- T. hybridum L. IV.
- T. spadiceum L. II. Zwischen Pilgramshain und Fehebeutel, Barzdorf, Järischau, Lüssen.
- T. incarnatum L. I. Nur in Folge Auban's verwildert and noch ein oder zwei Jahre anshaltend, so bei Nieder-Streit.
- T. agrarium L. IV.
- T. procumbens L. IV.
- T. filiforme L. IV.
- Lotus corniculatus L. IV.
- L. uliginosus Schkuhr. III. Alt-Striegau, Ritterberge, Stanowitz, Zedlitz, Saarau, Kuhuern, Lüssen etc.
- Astragalus glycyphyllos L. IV.
- Vicia pisiformis L. II. Kreuzberg, Streitberg, Eichberg bei Hohenfriedeberg.
- V. sylvatica L. II. Georgenberg, Eichberger Grund, Hummelwald, Hoheufriedeberg.
- V. dumetorum L. III. Ufergebüsehe am Strieg. Wasser und der Polsnitz, Streitberg, Kuhberg, Damsdorf. Pläswitz etc.
- V. cassubica L. I. Von Schw. am Gausberge beobachtet,
- V. tenuifolia Roth. I. Soll nach v. Ucchtritz am breiten Berge vorkommen.
- V. Craeea L. IV.
- V. hirsuta Koch. IV.
- V. tetrasperma Koelı IV.
- V. sepium L. IV.
- V. villosa Roth. IV.
- V. angustifolia Roth. Alt-Striegan, Stanowitz, Strieg. Berge, Gansberg, Kuhnern etc.
- V. lathyroides L. II. Fuehsberge, Breiter Berg, Streitberg, Järischauer Berge.
- V. sativa L. IV.
- Lathyrus tuberosus L. III. Strieg. Berge, Stanowitz, Oelse, Ullersdorf, Kuhneru, Jenkan, Gäbersdorf, Rauske etc.
- L. pratensis L. IV.
- L. sylvestris L. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gausberg, Eichberger Grund, Beerberge, Hummelwald, Oelse, Ullersdorf, Hoheufriedeberg etc.
- Orobus vernus L. III. Kreuz- und Georgenberg, Zedlitzbusch, Nounenbusch, Rodelaud, G\u00e4bersdorf, Kuhnern, Streitberg, Gansberg, Kuhberg etc.

O. niger L. III. Kreuz- und Georgenberg, Streitberg, Gausberg, Eichberg, Lobris, Hohenfriedeberg etc.

#### VERZEICHNISS

### der im Striegauer Florengebiet beobachteten Laubmoose.

Geordnet nach G. Limpricht's Bearbeitung der schlesischen Laubmoose in der Kryptogamen-Flora von Schlesien von Prof. Dr. Ferdin. Cohn.

## A. MUSCI PLEUROCARPI.

# Иурпассае.

- Hylocomium splendens Br. et Schmpr. IV.
- II. triquetrum (L.) Br. et Sch. IV.
- II. squarrosum (L.) Br. et Sch. III. Gansberg, Stanowitz, Järischauer Berge, Kuhberg etc.
  - Var. subpinnatum Lindb. I. Freiburger Stadtforst.
- Hypnum Sommerfeltii Myr. I. Von Dr. J. Milde bei Striegan beobachtet.
- H. chrysophyllum Brid. IV.
- H. polygamum (Br. et Sch.) Wils. I. Ausstich bei Heidau, Gebüsch bei der Haidauer Mühle.
  - Var. fallaciosum Juratzka. I. Haidauer Ausstich.
- H. cordifolimm Hedw. III. Erlicht bei Alt-Striegan, Haidauer Mühle, Nieder-Streit, Stanowitz etc.
- H. giganteum Schimp. I. Wiesenlachen zwischen Kuhnern n. Lederhose.
- H. purnm L. III. Strieg. Berge, Gansberg, Streitberg, Kuhberg, Stanowitzer Erlicht etc.
- H. Schreberi Willd. IV.
  H. cuspidatum L. IV.
- II. stramineum Dicks, I. Saarauer Torfwiesen.
- H. filicinnu L. III. Ausstich bei Haidau, Stanowitzer Erlicht, Hohenfriedeberg.
- H. rugosnm L. III. Strieg. Berge, Gansberg, Brechelsberg, Hohen-friedeberg.

 nncinatum Hedw. II. Breiter Berg, Streitberg, Fürstenstein. Var. contiguum N. v. E. Gansberg.

H. exannulatum Gümb, I. Kuhberg, Gansberg.

H. Kneiffii Schpr. II. Ansstich bei Haidau, Alt-Striegau, oberhalb der Haidauer Mühle, Saarau.

II. Scudtneri Schpr. I. Stanowitzer Erlicht. Var. Wilsoni Schpr. Ebeudaselbst.

II. vernicosum Lindb. I. Sumpfwiesen zwischen Kuhneru und Lederhose.

H. iucurvatum Schrad, I. Kreuzberg, Fürstenstein.

II. capressiforme L. IV.

Var. ericetorum Br. et Sch. II. Strieg. Berge, Gansberg.

Var. filiforme Br. et Sch. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg etc.

II. pratense Br. et Sch. I. Stanowitzer Erlicht, Gansberg.

Brachytheeium glareosum Br. et Sch. Kalkbruch bei Ober-Kuuzendorf.

B. albicans Br. et Sch. IV.

B. Mildeauum Schimp, H. Ausstich bei Haidau, Stanowitz.

B. salebrosum Schimp, II. Ufergebüsche der Polsnitz, oberhalb der Gräbner Mühle.

B. velutiuum Br. et Sch. IV.

B. Starkii Br. et Sch. I. Gansberg, Pitschenberg.

B. rutabulum Br. et Sch. IV.

B. campestre Br. et Sch. I. Gansberg.

B. populeum Br. et Sch. III. Alt-Striegau, Strieg. Berge, Gansberg, Utergebüsche der Polsnitz.

B. plnmosum Br. et Sch. I. Fürstenstein, Salzgrund.

Camptothecium lutescens Br. ct Sch. IV.

C. nitens Schimp, I. Stanowitzer Erlicht,

Amblystegium riparium Br. et Sch. I. Ausstich an der Eisenbalın bei Haidau.

A. irriguum Schpr. II. Am Wehre bei Zedlitz, Stanowitz, Fürstenstein, Hohenfriedeberg.

A. radicale Br. et Sch. I. An Steinen im Krebsbache bei Gross-Rosen.

A. serpens Br. et Sch. IV.

A. subtile Br. et Sch. I. Gansberg, Fürstensteiner Grund,

Plagiothecium silvaticum Br. et Sch. Strieg. Berge, Gansberg, Erlicht bei Ndr.-Streit, Stanowitz.

P. denticulatum Br. et Sch. III. Fehebeutel, Ndr.-Streit, Gansberg, Kubberg, Stanowitz.

Eurhynehium striatum Br. et Sch. III. Strieg. Berge, Gansberg, Streitberg, Haidauer Mühle, Zedlitzbusch, Kohlhöhe.

E. strigosum Schimp. I. Kreuz- und Georgenberg, Gansberg.

E. rusciforme Br. et Seh. III. Alt-Striegan, Ausstich bei Haidau, Krebsbach bei Gross-Rosen, Barzdorf, Zedlitzbusch.

E. piliferum Br. et Seh. II. Gebüseh zwischen der Tschechner und Haidauer Mühle, Fehebentler Erlicht ete.

E. praelongum Br. et Seh. IV.

E. Stokesii Br. et Sch. I. Freiburger Stadtforst.

Thamnium alopeeurum Br. et Sch. I. Fürstenstein.

Homalothecium serieenm Br. et Seh. IV

Isotheeium myurum Brid. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gausberg, Kuhberg, Hohenfriedeberg.

I. myosuroides Brid. I. Fürstenstein.

Homalia trichomanoides Br. et Sch. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg, Knlmern etc.

Pylaisia polyantha Schimp. IV.

Platygyrium repens Br. et Seh. I. Zedlitzbusch.

Climacium dendroides Web. et M. IV.

Antitrichia curtipendula Brid. I. Zeiskengrund und Salzgrund bei Freiburg.

Leucodon sciuroides Schwaegr. IV.

#### Neckeraceae.

Neckera crispa Hedw. I. Fürstenstein.

N. complanata Br. et Sch. II. Kreuzberg, Streitberg, Hohenfriedeberg.

# Pterogoniaceae.

Pterigynandrum filiforme Hedw. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg, Brechelsberg, Hohenfriedeberg etc.

### Leskvaceae.

Thuidium tamariseinum Br. et Sch. IV.

T. delicatulum Hedw. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gausberg, Brechelsberg etc.

T. abietinum Br. et Sch. III. Ebendaselbst.

Anomodon vitienlosus Hook, et Tayl. III. Strieg, Berge, Ilaidauer Mühle, Gansberg, Kuhberg, Hohenfriedeberg etc.

A. longifolius Hartmann. I. Zedlitzbusch, Fürstenstein etc. Leskea nervosa Rabenh. I. Kreuz- und Georgenberg.

#### Fontinalaceae.

Fontinalis antipyretica L. II. Alt-Striegau, Wiesenlachen bei Stanowitz.

#### B. MUSCI ACROCARPI.

#### Buxbanmiaceae.

Buxbaumia aphylla L. I. Schr sparsam am Gausberg.

Diphyscium foliosum Mohr. I. Kuhberg, Gansberg, Häufiger im Vorgebirge bei Fürstenstein.

#### Georgiaceoe.

Tetraphis pellucida Hedw. H. Zedlitzbusch, Nonneubusch, Hohenfriedeberg.

#### Polytrichaceae.

- Polytrichum commune L. IV.
  - P. juniperinum Wild, IV.
- P. piliferum Schreb. IV.
- P. formosum Hedw. H. Muhran, Nieder-Streit, Pilgramshain. P. gracile Menz. I. Fehebeutler Wiesen, Fürstenstein.
- Pogonatum urnigerum Schpr. I. Kreuzberg.
- P. aloides P. Beaur. H. Strieg, Berge, Streitberg, Gansberg, Pilgramshain.
- P. nanum P. Beauv. II. An denselben Orten.
- Atrichum undulatum P. Beany, IV.

#### Bryaceae.

- Philonotis fontana Brid. II. Strieg, Schiessberg, Feldgräben an den Fuchsbergen, Saarau, Hohenfriedeberg.
- P. marchica Brid. I. Ausstich bei Haidan.
- Bartramia Halleriana Hedw. I. Fürstenstein.
- B. poniiformis Hedw. III. Vorstadt-Mauern, Strieg. Berge, Gausberg, Streitberg, Hohenfriedeberg. Var. crispa Sw. I. Strieg. Berge, Gansberg.
- B. ithyphylla Brid. II. Strieg. Berge, Streitberg.
  - Gymnocybe palustris Fries. III. Ndr.-Streit, Stanowitz, Zedlitz, Saarau etc.
  - G. forma polycephala Dill. I. Fichtenthal am Gansberge.

Aulacomnium androgynum Schwaegr. III. Stanowitzer Erlicht,

Fehebentel, Ndr.-Streit, Grunau, Tschechner Mühle etc. Mulum punctatum L. IV.

M. rostratum Schwaegr. 11. Strieg. Berge, Gebüsche bei der Tscheehner und Haidauer Mühle.

M. cuspidatum Hedw. IV.

M. affine Bland, IV.

M. insigne Mitten. II. Stanowitz-Zedlitzer Erlicht, Fehebeutel, Freiburger Stadtforst.

M. undulatum Hedw. IV.

M. hornum Hedw. III. Alt-Strieg. Erlicht, Fehebeutel, Ndr.-Streit, Grunau, Stanowitz, Saarau etc.

M. stellare Hedw. I. Georgen- und Kreuzberg, Gansberg.

Bryum roseum Schreb. I. Sehluehten des Gansberges,

B. biuum Schreb. I. Ausstich bei Haidau.

B. pallescens Sehleich. I. Von Dr. J. Milde am Pitschenberg beobachtet.

B. erythroearpum Schwaegr. I. In einem jungen Hau am Gausberge, Siegeshöh bei Hohenfriedeberg.

B. atropurpureum Web. et M. I. Breiter Berg.

B. eaespiticium L. IV.

B. argenteum L. V.

B. capillare L. H. Strieg. Schiessberg, Stricg. Berge, Iloheufriedeberg, Fürstenstein.

B. turbinatum Hedw. I. Ausstiehe bei Haidau und Stanowitz.

B. pseudotriquetrum Schwaegr. I. Stanowitzer Erlieht.

B. inclinatum Bland. 11. Oberhalb des städt. Granitbruches, Nord-Seite des Streitberges, Ausstieh bei Haidau.

Wchera pulchella Schimp, I. Von Dr. J. Milde am Georgenberge beobachtet.

W. nutaus Hedw. III. Strieg. Berge, Streitberg, Gansberg, Knhberg etc.

W. cruda Sehimp, I. Kreuz- und Georgenberg.

Leptobryum pyriforme Schimp, II. Gross-Rosen, Gräben.

#### Funariacea.

Funaria hygrometrica Sibth. IV.

F. fascicularis Sehimp, IV.

Physcomitrium pyriforme Brid. II. Ausstiche an der Eisenbahn bei Alt-Striegan, Haidan, Stanowitz etc.

#### Grimmiaceae.

- Encalypta streptocarpa Hedw, I. Järischaner alter Kalkbruch, Hohenfriedeberg, Fröhlichsdorf.
  - E. ciliata Hoffm. II. Strieg. Berge, Hohenfriedeberg.
  - E. vulgaris Hedw. III. Vorstädte von Striegan, Strieg. Berge, Haidau, Streitberg etc.
  - Orthotrichum lencomitrium Brueh. I. Oelse.

  - O. anomalum Hedw. IV.
- O. rupestre Schleich, II. Strieg, Berge, Gansberg, Fürtenstein.
  - O. speciosum N. v. E. IV.
- O. affine Sehrad. IV.
- O. obtnsifolium Schrad. III Alt-Striegau, Gräben, Oelse etc.
- Ulota erispa Brid. I. Zedlitzbusch.
- Amphoridium Mougeotii Schimp. I. Ufer und steiniges Bett des Strieg. Wassers bei Hohenfriedeberg, Fürstensteiner und Salzgrund.
  - Hedwigia eiliata Hedw. IV.
- Grimmia apoearpa Smith. III. Strieg. Berge, Fischsberge, Streitberg, Järischan, Gausberg etc.
- G. pulvinata Smith. IV.
- G. ovata Web. et M. III. Strieg. Berge, Gansberg, Hoheufriedeberg, Fürstenstein.
- G. leucophaea Grev. III. Strieg. Berge, Brechelsberg, Järischaner Berge, Streitberg.
- G. commutata Hüben, I. Breiter Berg.
- Racomitrium heterostichum Brid. 1. Granitblöcke bei der Stillermühle, Breiter Berg.
- R. canesceus Brid. IV.

#### Pottiaceae.

- Barbula ruralis Hedw. IV.
  - B. latifolia Br. et Sch. I. An Weiden und Pappeln bei Gr\u00e4ben, Alt-Striegau, Oelse etc.
    - B. papillosa C. Müll. III. Gräben, Alt-Striegan, Oelse etc.
    - B. subulata Brid. IV.
    - B. tortuosa Web, et M. I. Hohenfriedeberg, Fürstenstein etc.
    - B. unguiculata Hedw. III. Alt-Striegau, Schweidnitzer Vorstadt, Gr\u00e4bner M\u00fchle etc.

B. viuealis Brid. I. An einer Mauer bei Ingramsdorf.

B. convoluta Hedw. I. Ausstich bei Haidan, Torfwiesen bei Saarau. B. muralis Timu. IV.

B. rigida Schultz, I. Auf einer Mauer in der Jauervorstadt.

Trichostomum tophaceum Brid. I. Ausstich bei Haidau.

T. cordatum Jur. Kletschkau bei Schweidnitz.

Leptotrichum pallidum Hampe. III. Streitberg, Gansberg, Kohlhöher Wald, Zedlitzbusch etc.

L. tortile Hampe. III. Strieg. Berge, Brechelsberg, Gausberg etc. Ceratodon purpureus Brid, V.

Didymodon rubellus Br. et Sch. II. Breiter Berg, Järischau.

Pottia Starkeana C. Müll. I. Am Pitschenberge.

P. truncata Fürnr. IV.

P. cavifolia Ehrh. H. Anf Manern in den Vorstädten Striegau's.

#### Fissidenteae.

Fissidens adiantoides Hedw. II. Gansberg, im Fichtenthal, Stanowitzer Erlicht. Saarau.

F. taxifolius Hedw. II. Kreuz- und Georgenberg, Zedlitzbusch, Nonnenbusch.

F. bryoides Hedw. IV.

### Leucobryaceae.

Leucobryum glaucum Schimp. III. Streitberg, Gansberg, Kohlhöher Wald, Nonnenbusch etc.

#### Weisiaceae.

Dicranum undulatum Hedw. IV.

D. palustre Lapyl. I. Stanowitzer Erlicht, Saarau.

D. scoparium Hedw. IV.

D. montanum Hedw. I. Zedlitz- and Nonnenbusch.

D. longifolium Ehrh. II. Kreuz- und Georgenberg, Gansberg, Hohenfriedeberg, Fürstenstein.

Dieranella heteromalla Schimp, II. Gansberg, Streitberg. D. cerviculata Schimp, I. Zedlitzbusch.

Weisia fugax Hedw. I. Fürstenstein.

W. viridula Brid. I. Von Dr. J. Milde au sonnigen Stellen der Strieg. Berge beobachtet.

Gymnostomum microstomum Hedw. III. Strieg. Berg, Streitberg, Gansberg, Muhrau etc.

#### Phascaceae.

#### Phascaceae.

Pleuridium alternifolium Br. et Sch. II. Kreuzberg, Gansberg.
P. subulatum Br. et Sch. III. Strieg. Berge, Streitberg, Haidau,
Tschechen, Zedlitz etc.

Phascum cuspidatum Schreb. IV.

Var. piliferum B. S. I. Strieg. Berge.

Sphaerangium muticum Schimp. III. Auf Aeckern au den Strieg, Bergen, am Streitberge, Tschechner Mühle etc.

### Sphagnaceae.

Sphagnum cymbifolium Ehrh. H. Fichtenthal am Gansberge, Nonnenbusch, Saarau.

S. subsecundum N. v. E. I. Saarau.

S. fimbriatum Wils. II. Zedlitzbusch, Saarau.

S. squarrosum Pers. I. Freiburger Stadtforst.

S. acutifolium Ehrh. I. Saarauer Torfwiesen.

# Nachtrag

zur Flora von Friedland in Schlesien

von E. Fick.

lu Anschlusse an die, im 15. Baude der Abhandlungen der naturf. Gesellschaft veröffentlichte Flora von Friedland i. Schles. will ich die seit dem Erscheinen jenes Aufsatzes gefundenen, nicht erwälnten Pflanzen und ebenso die dort noch nicht angegebenen Standorte seltener Arten und Formen in Kürze mittheilen. leh fülle mich jetzt namentlich dazu veranlasst, weil Friedland nicht mehr mein Wohnsitz ist und weiter Beitrißee für die nießebts Zakunft kaum in Aussicht stehen dürften.

Trotzdem erst wenige Jahre seit der Publication des genannten Verzeichnisses verflossen sind, und Erwälnenswerthes oder Neues für die Gegend kaum zu erwarten war, so zeigt es sieh doeh, dass selbt in einem kleinen, gut durchsuchten und nicht arteureichen Gebiete bei der nötligen Anfmerksankeit immer neue Pflanzenformen zu finden sind, und besouders dann, wenn gewisse Gruppen oder sehwierigere arteureiche Gattungen sorgfältig beobachtet werden. Es stellte sich aber auch herans, dass die neu aufgefundenen Pflanzen nicht kritische Arten oder solehe Formen waren, die auch anderwärts zu den seltenen gehören, während meine frühreren Angaben über das absolute Fehlen zahlreicher im niederen Vorgebirge und der Ebene häufigen oder gemeinen Pflanzenarten in dem behandelten Gebiete sich durchweg bestätigt haben.

Fleissiger fast, als der Verfasser, ist während der letzten Jahre sein Freund der Amtsvorscher und Revierförster Strähler für einen Theil des Gebietes thätig gewesen, dem überhaupt fast Alles, was über die Umgegend von Görbersdorf in botanischer Beziehung bekannt geworden, zu verdanken ist. Wie früher das Studium der Weiden, deren Formenreichthum und zahlreiche Hybriden in unserer Gegend nicht zu erwarben war, hat derselbe sich neuerdings das Studium der Rosen zur Aufgabe gemacht, dadurch eine geuaue Kenntniss der schwierigen Rosenformen erlangt und bei systematiseher Durchsuchung des Gebietes vieles Neme zu Tage gefördert, ja sogar mehrere für Dentschland, bezw. Schlesien, neue Rosen eonstatiren können. Herr Strähler hat die Resultate seiner Forsehnungen bereits im 19. Bande der Verh, des bot, Vereins der Prov. Brandenburg S. 30. ff. ausführlich veröffentlicht, weshalb ich über die genannte Gattung ziemlich kurz fortgeheu kann.

Die neu entdeckten Arten oder Formen sind durch fetten Druck ansgezeichnet.

Thalietrum augustifolium Jacq. war durch einen Schreibfehler als Th. flavum L. bezeichuet.

Hepatica triloba Gil. wurde im Gebiete des Rothliegenden und der Kreide bisher nicht beobachtet.

Batrachium fluitans Wimm. Zahlreieh im Bache in Neusorge.

† Thlaspi perfoliatum L. Bei Görbersdorf nicht wieder gefunden, war nur eingeschleppt.

† Lepidium sativum L. Chausseeböschung beim Zolle in Niederwaltersdorf.

Helianthemum Chamaccistus Mill. Im Fuchswiukel nicht häufig. Hypericum hirsutum L. Abhänge zwischen Dittersbach und Heinzeudorf.

† Anthyllis Vulneraria L. Krickwiese an der Chaussee. Vicia silvatica L. Abhäuge zwischen Dittersbach und Heinzendorf.

Potentilla procumbeus Sibth. Fuchswinkel.

P. opaca L. Die Exemplare von Altfriedland gehören zu P. verna L.

F. opaca L. Die Exempare von Attriedinal gehoren zu F. verna L. Rosa alpina L. forma globosa Strükler. Blättches dunkler grin als an der Grundform, meist roth überlanfen, ziemlich derb; Früchte kugelig ohne Drüsen. Auf einem hohen Feldraine an der Nordseite des Buehberges gegen Reinswaldau! (S.)

R. spindifolia Dematra. Diese f\(\text{ii}\) Deutsehland neue Rose faud S. bei G\(\text{o}\)bei G\(\text{o}\)bei bei G\(\text{o}\)bei bei Borfes. Ob dieselbe eine eigene Art darstellt oder ein

Bastard ist, müssen weitere Beobachtungen lehren.

R. alpina — tomentosa ist als Autor Strähler zu setzen, da die von Wimmer dafür gehaltene Pflanze von Schmiedeberg nieht dieser Bastard ist. Diese sehüne Rose ist sehon länger aus der Sehweiz (vom m. Salève) als Rosa vestita (fodet bekannt, von welcher nusere schlesische Forn noch etwas abweicht, weshalb sie Herr von Uechtritz zu Ehren des Entdeckers forma Strachleri genannt hat.

- R. rnbiginosa L. form silesiaca Christ, in litt, Wolkenbrust bei Laugwaltersdorf! (S.) Die Form vom Buchberge ist R. rubiginosa f. comosa Rip.
- R. Reuteri Godet. Am Fasse des Storchberges gegen die Blitzenmühle, Görbersdorf! (S.) Westseite des Buchberges! (S.); Altfriedland, vor Rosenau.
- R. coriifolia. Fries. Sehr hänfig in Rosenau bis gegen Raspenau, Heinzendorf, Buehberg u. a. O. um törbersdorf! (8.) Dies die forum fruteforum Besser. Hierzu gehört die früher für R. dumetorum Thnill. gehaltene Rose.
- R. dumetorum Thuill. Steile Abhänge über der Steine bei Heinzendorf; dies die ächte Art!
- R. sepium Thnill. Zn dieser Art gehört die von mir als R. rnbiginosa L. bei Heinzendorf angegebene Rose,
- Mespilus monogyna Willd. ist von M. oxyaeantha Gärtu, nur als Form zn treunen.

Epilobinm parviflorum Sehreb. ist aus der Flora zu streichen.

E. montannm L. In Mauerspalten am Kirchberge die Form mit dreiständigen Blättern (= var. verticilatum Koeh) sehr sparsam. Die var. collinum Gmel ist nieht in allen Theilen kleiner als die Grundform, sondern man fändet gar nieht selten Exemplare bis zu einer Höhe von 0,60 m. und darüber, die dann ein ruthenförmiges Aussehen haben. Sie unterscheidet sich fibrigens uicht nur durch weit kleiner Blätter, diess sind anch am Grunde verschmällert, gesehweift gezälnuelt, dabei von derberer Consistenz und mehr graugrün, meist wechselständig. Es ist die Form somiger, steiniger oder felsiger Orte und kommt ausser au genannten Standorten noch mehrfach nur und in Reimswaldan und Langwaltersdorf vor.

Myriophyllum spicatum L. War durch einen Schreibfehler als M. vertieillatum bezeiehnet.

Montia rivularis Gmel. kommt im Gabelthalc nicht mehr vor.

Herniaria glabra L. Sparsam an der Merkelsdorfer Chaussee.

Asperula glauca Bess. Anf einer Brache im Freudengrunde bei Görbersdorf sparsam.! (S.)

Galium verum L. var. Wirtgeni F. W. Schnltz (als Art). Wiesen am Fusse der Fleischerberge.

Succisa pratensis Mnch. Auch bei Steinan, also noch bei 600 Mtr.

Inuta salicina L. Zwischen Gebüsch bei Dittersbach im Thale gegen Heinzendorf. Gnaphalium luteo-album L. Neuerdings vermisst.

Cirsium canum M. B. Auf einer Wiese oberhalb der "Kolbeulehne". C. rivulare × palustre Naeg. Wiesen südlich Alt-Friedland beim Bahabofe

C. heterophyllum × oleraceum Naeg. Wiesen in Ober-Reimswaldau, hier besonders schön und ziemlich zahlreich.

Centaurea phygia L. von Görbersdorf ist die ächte Pflanze dieses Namens, (= C. austriaca Wild.); sie wächst ausserdem auf trockenen Wiesen im Reimswaldam (auch zahlreich zwischen Fellhammer und Gottesberg).

C. pseudophrygia C. A. Meyer fand S. 1876 in einem Exemplar bei Görbersdorf gegen den Storchberg.

Leontodon hastilis L. Die kahle Form am Kirchberge und besonders bei Trautliebersdorf.

Taraxacum palustre D. C. Auf torfigen Wiesen zwischen dem Schindelberge und Hinterbusche, vor Wiesen, am Fusse der Fleischerberge. An letzterem Orte mit Uebergängen zu T. officinale Webb.

† Crepis nicaeensis Balb. Auf Brachen und Wiesen im Freudengrunde bei Görbersdorf, mit fremden Samen eingeführt.

Hieracium stoloniflorum W. Kit. steigt am Hcidelberge bis 760 Mtr. H. suecicum Fries. Wiesen am Fusse des Storchberges. Hier wie auch auf Wiesen nördlich Ober-Altfriedland fand ich Hieracienformen, die vielleicht noch zu floribundum Wimm. Grab. gehören, aber deutlich Mittelglieder zwischen dieser und suecieum Fr. bilden.

II. eyuosum L. var. pubescens Koeh (— H. glomeratum Fries?) noch and Brachen am S\(\vec{u}\)dwestabhange des Heiddberges bei 820 Mtr., zahlreich mit H. pratense Tausch. Am Chausserande in Schnidlsdorf fand ich eine sonderbare Form, die etwa der Combination H. pratenses \(\times\) golmeratum entsprach, nach Ansicht des Herrn von Uechtritz jedoch genau mit H. glomeratum autor. fennieorum übereinstimmt, von dem \(\vec{u}\)chen dem \(\vec{u}\)chen H. glomeratum Fries aber abweicht, und sich namentlich durch die laugen und sehr schunden B\(\vec{u}\)titter anszeichnet.

II. vulgatam Fries, var. irriguum Gris. am Südabhange des Heidelberges sparsam, dagegen hänfig in der änsserst zierlichen forma macilenta Uechtr. in litt. auf Berguiesen bei Steinau. Zwischen Hieracium vulgatum Fries und H. murorum L. fiuden sich mehrere Mittelformen. So sammette ich am Südabhange des Heidelberges eine solche, die etwa dem H. commixtum Jordan eutspricht;

fer<br/>uer fand S. am Buchberge bei Görbersdorf eine Form mit reichlichen Gruudbättern, die ebenso wie die 1—2 Steuegelbütert stark behaart sind und sie besonders durch die langen am Grunde sehr grossen Zähne auszeichnen. Diese steht dem H. vulgatum var. acuminatum Gr. Godr. nahe.

- H. gothicum Fries. Am langen Berge bei Reimswaldau (Firle); sehr zahlreich und deutlich ausgeprägt auf Torfwiesen bei Raspeuau; etwas abweichend bei Steinau gegen Reimsbach.
- II, Pilosella × stolonilforum. Diese Combination glaube ich in einer Anzahl von Exemplaren, die ich am Steineufer in Schmidtsdorf sammelte, erkenuen zu unissen. Das Auftreten mehrerer Köpfe am Stengel, die Form und Grösse derselben, sowie die Gestalt der Blätter deuten auf H. stoloniflorum W. Kit., die Bekleidung und die Läufer weisen auf die Abstammung von H. Pilosella L. bin.
- und die Lauter weisen auf die Abstammung von H. Pilosella L. hm. H. pratense × Pilosella. An der Wiesenmühle nicht mehr, dagegeu au der Chanssee hinter Göhlenan und besonders zahlreich auf einer Waldwiese vor Fellhammer.

Campanula persicifolia L. In Reimswaldau an mehrereu Stellen.

- C. Cervicuria L. Sparsam am Abhange vor Göhlenau mit Galimm silvatienm L.
- Vaceinium Oxycoccos L. von der "Kirchhoflehne" ist die var. mierocarpum Turcz. (sub Oxycoccos), die sich durch zarberen Wuels nud auffällende Kleinbeit aller Theile, durch am Gruude gestutzte uud schmälere Blätter, sowie durch kahle Blüthenstiele und Kelelzipfel auszeichnet. Diese niedliehe Form ist von Herrn von Uechtritz zuerst für Deutschland nachgewiesen worden, und zwar ausserdem noch von der Iserwiese und den Seefeldern bei Reimerz.

Vinca minor L. Im Fuchswinkel.

Menyanthes trifoliata L. faud ieh 1877 an der Merkelsdorfer Strasse auch blühend.

Cerinthe minor L. Auf einem Kleeacker vor Wiesen! (Nantze 1877.) Linaria arvensis Desf. neuerdings nicht wieder gefunden.

Digitalis ambigua Murr. auch am Heidelberge.

- † Veronica triphyllos L. zeigte sich 1876 auf einem Acker zwischen der "Kolbenlehne" und Göhlenan, war jedoch offenbar eingeschleppt, da ich sie im folgenden Jahre nicht wieder finden konnte.
- Utrieuluria rulgaris L. In einem kleinen Teiche am Pusse der Rosenberge (560 Mtr.) mehrere Jahre beobachtet, aber nichtblühend gefunden.

Androsaces elongata L. Für Schlesien nen. Auf Brachäckern zwische der "Kolbenlehne" und dem Dorfe Göhlenan.

Trientalis europaea L. Auf der Heide (800 Mtr.).

Daphne Mezereum L. Im Gebiete des Rothliegenden und der Kreide noch nicht gefunden.

Salix repens L. var, fusca Sm. Torfige Wiesen bei Steinan und Reimswaldan.

Potamogeton lucens L. Auch in der Nähe der Stadt und zwar in den Lehmgruben der Schöde'schen Ziegelei.

Listera cordata R. Br. In den letzten Jahren in den Adersbacher Felsen vergeblich gesucht.

Carex Buxbaumii Whlnberg. Zwischen Neudorf und Wiesen.

Metica uniflora Retz. Nordwestseite des Storchberges bei 620 Mtr. Höchster Standort in Schlesien.

Glyceria nemoralis Uechtr. n. Körn. An einer Wiesenquelle bei Görbersdorf, unterhalb "Gottschallsruh".

Bromus arvensis L. Sparsam an der Merkelsdorfer Chaussee,

## Fünf Vorträge

ah.,

die Geschichte der Alchemie, gehalten in der naturforschenden Gesellschaft von H. Romberg.

1.

Mit dem Worte Alchemie bezeichnet man gewöhnlich die vermeinteiche Kunst Gold zu machen und charakterisirt die hierauf gerichteten Bestrebungen als einen thöriehten Wahn, als eine Absardität, oder milde ausgedrückt, als eine Verirrung des meusehlichen Geistes. — Dem steht gegenüber, dass diese Geistereichtung I.5 Jahrhunderte hindurch gedanert hat, dass Männer jelen Standes sieh nit fast unghablicher Aufopferung der Sache hingegeben haben und dass hervorragende Geichtet, welche keinen thätigen Antheil an diesem Bestrebungen nahmen, dennoch der Sache nicht abgeneigt waren. Ich nenne in dieser Beziehung Luther, Spinoza, Leibnitz,

Will man hierauf erwiedern, dass democh die Alehemie auf Grund der Fortschritte in den Naturwissenschaften als eine Abgeschmacktheit erscheine, so lässt sich darauf entgegnen, dass noch im Anfange unseres Jahrlmuderts, als die neue Aern in den Naturwissenschaften sehon zum Durchbruch gekommen war, Manches für rein mnöglich gehalten wurde, was jetzt leicht und sieher vollfährt wird, dass die Ansichten in den Naturwissenschaften sich vielfach ilbertheben und neuen Ansichten weichen uflässen, dass bereits unch der bentigen Theorie die Molecule der einfachen Körper nicht mehr als deren Atome gelten und dass Männer wie Friedr. Gunelin, Ferdinand Wurzer und Marchand offen ausgesprochen laben, dass nicht die Möglichkeit, sondern nur die Wahrselieulichkeit der Metallverwandlung in Zweifel gezogen werden könne. – Fragt man nach Beweisen, die für eine Metallverwandlung sprechen, so lässt sich nicht läugnen, dass Vieles, was in der Geschichte der Alchemie darüber angeführt wird, auf Täuschung und Betrug beruht; daueben aber stehen anch Thatsachen mit so starken Beweisen, dass, weuu man nicht den Glauben an historischen Ueberlieferungen geradezu verwerfen will, es mindestens eben so schwer wird, die Möglichkeit einer Täuschung anzunehmen, als zuzugeben, dass es von Zeit zu Zeit Leute gegeben habe, die das Geheimins, Gold zu machen, bessessen hätten.

Hierauf lässt sieh allerdings wieder sagen, dass Wunder da passiren, wo sie geglanbt werden, und dass der Glaube an die Metallverwandlung das Wunder in derselben Weise gesehen habe, wie dies bei den sympathischen Kuren, Wünschelruthen, Ahunngen, Wahrsagen, Tischrücken u. dergl. zu geschehen pflege und dass man berechtigt sei, zu sagen: sie Menge, die da glauben will, verdient keinen Glauben.«

Doch verlassen wir diese Poleniik und wenden uns zu uuserem Gegenstande, der wohl eine Beachtung rerdient, da er eine wichtige Stelle in der Geschichte des menschlichen Geistes einnimmt. Besonders werden wir daraus erkennen, dass sowohl unser Glaube, als auch die Triebfedern unseres Thun und Treibens in den Vorstellungen wurzeln, welche wir in mas aufgenommen haben.

Das Wort Alchemie bezeichnet eigentlich die Chemie; deun die Vorsilbe Al ist der arabische Artikel. In den älteren Schriften wird die Alchemie beschrieben als die Lehre von jener Kunst, welche man auch die hellige, göttliche, ägyptische, hermetische, auch wohl spagirische naunte. Die Inhaber dieser höchsten Wissenschaft hiesen Weise, die nach dem Lichte strebenden Philosophen, die vollkommenen Meister der Kunst Adepten, die werdenden Alchemisten.

Die Hauptlehrsätze der Alchemisten sind folgende:

1. Es ist möglich, nas Körpern, die kein Gold enthalten, durch Kunst wahres, vollkommenes und beständiges Gold darzustellen. Das Mittel dazu ist ein Prajarat der Kunst, der Stein der Weisen, das grosse Elixir, das grosse Magisterinm, die rothe Tinktur genannt. — Die Verwandlaug, Transmutation oder Veredeung geschieht durch eine mit gewissen Erscheinungen verbundene Entmischung und wird bewirkt durch Projection, d. i. Anfwerfen der Tinktur and das im Flusse befindliche Metall. Ein gewisses Massenverhaltnise zwischen Tinktur und Metall ist hierbei erforderlich, dies ist aber abhängig von der Vollkommenbet der Tinktur. Die vollkommenbe Tinktur veredelt jedes Metall und heisst ein Universal, eine minder vollkommene veredelt nur ein Metall oder anch nur einen gewissen Theil dessebben und heisst ein Partienlar.

Es ist möglich, aus Körpern, die kein Silber enthalten, durch Knnst reines vollkommenes und feuerbeständiges Silber zu erhalten. Das Mittel dazu ist ein auderes Präparat der Kunst, der Stein zweiter Ordnung, das kleine Elixir, das kleine Magisterium, die weisse Tinktur. Diese entsteht aus denselben Anfängen, wie die rothe, worin sie auch bei fortschreitender Bearbeitung übergeht.

3. Dasselbe Präparat, welches Gold tingirt, ist vor seiner völligen Ausfertigung eine der wohlthätigsten Armeien, eine Panacee des Lebens, die aber grosse Vorsicht in der Anwendung erfordert. In Masse wirkt sie zerstörend; sie verjängt das Alter, verlängert das Lehen ibler das gewöhnliche Mass hinaus und heilt manche Krankheiten, so lange der Organismus nicht zerstört ist, indem sie den Stoff der Krankheit durch den Schweise austreibt, ohne dabei den Körner zu setwichen \*).

In den gesehichtliehen Nachrichten finden wir der Gegenstand der Alchemie zuerst im 4. Jahrhundert n. Chr., erwähnt und zwar von den griechischen Redner Themistios Euphrades (360 n. Chr.), welcher in seiner 8. Rede gelegentlich von der Verswandlung des Knpfers in Silber und Gold als ganz bekannter Dinge spricht. Der Grieche Suidas (11. Jahrh. n. Chr.) giebt an, das goldene Vliess sei ein Fell gewesen worant das Geheimniss der Goldmacherer ineidergeschrieben sei, unde der Argonantenzug (1350 v. Chr.) habe die Eroberung dieser Schrift zur Absicht zehabt.

Die Alchemisten selbst datiren ihre Kunst bis in das graue Alterthum zurück. Moses soll sie bereits von den ägyptischen Priestern erlernt haben. Kleopatra sei darin eingeweiht gewesen u. dergl. m. Als Urheber ihrer Knnst führen sie eine fabelhafte ägyptische Persönlichkeit, Hermes tresmegistos, an, von der sie aneh die Bezeichnung hermetische Kunst ableiten; noch jetzt ist die Bezeichnung hermetisch versehlossen im Gebranch. - Ueber die Existenz dieses Hermes ist man sehr im Unklaren, da dieser Name mit in die Mythologie verwebt ist. Nach Seleuens soll er 20,000 Bände über die allgemeinen Principien geschrieben haben, nach Manethon hätte er sogar 36,525 Bände über alle Wissenschaften verfasst. Einige wollen darunter einen ägyptischen König Thoyt oder Theut verstanden wissen, dessen Zeit 2700 v. Chr. gesetzt wird, während Andere den Namen mit einem ägyptischen Phthas Priester Hermon in Verbindung bringen, der sieh mit Zubereitung der Arzneien befasst haben soll, von dem man aber auch niehts Genaneres weiss, als dass Galen (100 n. Chr.) seiner erwähnt. Genug, diesem Hermes wird die Tabula

<sup>\*)</sup> Der Glaube an die Heilkraft des Steines kann wohl durch ein Missverstehen alter Schriften entstanden sein; denn Geber betrachtet die unedlen Metalle als die kranken Metalle und sagt davon: bringt mir die siehen Aussätzigen, dass ich sie heile. Vergl. Kopp, Geschichte der Chemie 2.

smaragdina zageschrieben, welche 'den Alchemisten als heiliges Doenment galt. In ihr soll das Geheimins der Alchemie in dunkler Spruche niedergelegt sein; jedoch, obgleich ihrer seit 1000 Jahren Erwähnung gethan wird, weiss man nieht, wer sie gefinden, wo sie gewesen, wohin sie gekommen, in welcher Sprache sie ursprünglich geschrieben. In lateinischer Uebersetzung wurde sie zuerst im 11. Jahrhundert von dem Alchemisten Ilortulanus, einem Briten mitgehehrit; sie ist in mehreren Sammlungen mit einigen Abweichungen abgedruckt, z. B. im Theatrnm chemieum. Diese lautet in deutscher Uebersetzung wie folgt:

»Es ist wahr, ohne Lüge, gewiss und dnrchaus wahr: das Untere ist wie das Obere und das Obere ist wie das Untere, zur Vollbringung eines Einzigen Wunderwerks. Und so wie alle Dinge von Einem und durch den Gedanken Eines kommen, so sind sie alle aus diesem einen Dinge durch Aupassung entstanden. Der Vater dieses Dinges ist die Sonne, der Mond ist seine Mutter. Der Wind hat es in seinem Banche getragen und die Erde hat es ernährt. Es ist der Vater aller Vollendung der ganzen Welt. Seine Kraft ist vollständig, wenn sie sich hat gegen die Erde hin gewendet. Scheide die Erde vom Fener, das Feine vom Groben, in angenehmer Weise und simmeich. Es steigt von der Erde zum Himmel empor und es steigt wieder zur Erde hinab und empfängt die Kraft von oben und von nuten. So hast Du die Herrlichkeit der ganzen Welt, daher wird alle Unklarheit von Dir weichen. Es ist das Allerstärkste. weil es jedes feine Ding überwältigen und jedes feste durchdringen kann. So ist die Welt geschaffen, durch solche wunderbaren Aupassungen, deren Art und Weise dies ist. Darum nennt man mich Hernes den Dreimalgrossen, der alle drei Theile des Wissens hat. Es ist vollendet, was ich über die Wirksankeit der Sonne gesagt habe.«

Die Sprache ist hierin so dunkel, dass man kaum weiss, wovon die Rede ist. Das Bestreben, deu Inhalt zu ergründen, hat eine ganze Literatur für diese Tafel hervorgerafen. Man hat darin das Auf- und und Niedersteigen ausgesehiedener Theile auf die Destillation bezogen; das Allerstürkste, das alle Körper überwältigt und durelderingt, seheint ein allgemeines Auflösungsmittel, etwa wie der Alkahest der Araber zu sein; Sonne und Mond deutete man auf tödol und Siber. Man suchte nun den Alkahest durch Destillation zu erlangen und entdeckte so die Säuren.

Was sonst noch über den Ursprung der Alchemie aufgestellt ist, können wir unberührt lassen. Soviel steht fest, dass dieser Ursprung in die Periode der Kindheit aller Naturwissenschaften fallt, wo die Untersuchung der Körper noch gauz auf die äusseren Kennzeichen beschränkt war; jedoch wusste man auch schon, dass' gold- und silberähnliche Körper durch Zusammenschnetzen erhalten werden können und zog hieraus den Schluss, dass sowohl Gold wie auch Silber Compositionen seien.

Bis zum Mittelatter bietet die Geschichte der Alchemie wenig Interessantes. Die Eroberungszüge der Araber hatten das wissenschaftliche Leben gestört und wisseuschaftliche Schätze, die geeignet gewesen wären, eine fühlbare Lücke in der Geschichte der Alchemie auszufüllen, vernichtet. Besonders zu beklagen ist die Verbrenung der Alexaudrinischen Bibliothek im Jahre 642. Diese Bibliothek, welche damals noch de zweite Hälfte der grossen Bibliothek der Ptolomäer enthielt, hat sich ein griechischer Philosoph von dem Feldherrn Amri als Geschenk aus; der Kalif Omar aber lehnte dies damit ab, dass er erklärte, wenn jem Bicher lehrten, was im Korau auch stände, wären sie umütz, enthielten sie aber Anderes, so müssten sie vernichtet werden. Darauf wurden die Papyrusstollen den Badestuben zur Fenerung übergeben und 4000 Bäder sechs Monate hin durch damit geheizt.

Obgleich nun das Papier zerstört war, so lebte die Wissenschaft dech uoch fort und die Araber nahmen vou ihren Besiegten wissbegierig Manches leicht auf, besonders Mathematik, Astronomie und Chemie. Durch die Araber wurde die Destillation und Sublimation vervollkommnet flethtige Substanzen, die sie wegen ihrer Feinheit und Wirksamkeit Geister nannten, wurden entleckt, so der Weingeist, Salpetergeist, Salzegist, Vitriolgeist. — Wer kaun es ihnen verdenken, dass sie ihre vielfachen Entdeckungen nicht sofort begriffen, sondern glaubten, durch die belebende Kraft ihrer Geister das Gold erzeugt zu haben, das bei Lösung des Silbers in Salpetersüne zurückblieb, oder dass sie die Fällung von Siber beim Auflösen von Kupfer als eine Erzeugung von Siber betnetheten. — Glaubte doch noch im 17. Jahrhundert Becher, der den Grund zur Stahl'schen Phlogistontheorie legte, das Eisen gemacht zu haben, welches der Magnet aus einem Lehm zog, den er mit Oel gebrannt hatte.

Mit der Eroberung Aegyptens durch die Araber beginnt in der Geschichte der Alcheunie ein ueuer Abschnitt. — Bei den Fortschritten, welche dies Volk in der Chemie machte, kam man zu einer besseren Kenntniss der Metalle und hielt eine Aenderung in der Färbung derselben nicht mehr für eine vollständige Umwandlung; dagegen wurde en e Ansicht über die Constitution der Metalle entwickelt, nach welcher ihre Umwandlung plausibel erschien.

Der hervorragendste unter den arabischen Gelehrten, die für uns in Betracht kommen, war Geber. Er lebte in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts und lehrte in Sevilla alle drei Theile der griechischarabischen Philosophie. Kein Araber vor ihm und nach ihm hat ihn je erreicht. Was er wusste, hat er klar und deutlich beschrieben, und daraus wissen wir, dass er selbst die Metallverwandlung nicht kannte, obwohl er daran glaubte. Geber kannte bereits die wiehtigsten Salze und Säuren, das Frischen der Glätte, das Abtreiben des Silbers in Kapellen aus Hol:asche und Knochennichl u. dergl. mehr. Er führt an, dass Kupfer sich mit Tulina (Galmei) verbinde und dadurch schön goldgelb werde, während es mit Arsenik sich weiss färbe, wesshalb er Kupter für ein Mittelding zwischen Gold und Silber hält, das sieh leicht in das Eine und in das Andere verwandeln lasse. Aber so grob irrt er sich nicht, dass er Messing für Gold hält. - Die Mittel zur Veredlung der Metalle neunt er Medicinen. Die Medicinen 1. Ordnung sind ihm die rohen Materialion, die der 2, sind durch Sublimation gereinigt, die der 3, aber durch dieuliche Zusätze fixirt und vollkommen feuerbeständig. Die letztere Medicin liefere das wahre Meisterstück; aber nirgend behanpte er diese selbst zu keunen. - Ueber seine Vorstellung hinsichtlich der Metallverwandlung gewühren folgende Sätze ans seinen Abhandlungen einen Einblick, -»Anznnehmen, einen Körper aus einem anderen ausznziehen, den er nicht enthält, ist Thorheit. Da aber alle Metalle ans Merkar und Sulpher, mehr oder minder rein, gebildet sind, so kann man ihnen das hinzufügen, was ihnen fehlt, oder von ihnen fortnehmen, was im Ueberfluss vorhanden ist. Dies zu erreichen, wendet die Kunst geeignete Mittel au. Die Erfahrung hat uns folgende kennen gelehrt: Calcination, Sublimation, Decantation, Auflösung, Destillation, Gerinnung, Dixation, Zengung.« -Was die wirkenden Mittel betrifft, so sind dies die Salze, Alaune, Vitrioe, Glas, Borax, stärkster Essig und Fener.

Von Sevilla aus verbreitete sich die Alchemie über Spanien nach Frankreich, England, Deutschland und Italien. Das ülteste deutserie Schriftstnick, das von Alchemie handelt, rührt her vom Bischof Haino, welcher in Tours seine Studien gemacht hatte und 835 zu Halberstalt starb. Unter seinen binterlassenen Abhaudlungen ist näulich auch eine Epistola de lapidibus philosophicis, also ein Brief von den philosophischen Steinen, den ich der Curiosität halber mittheile. sGeht, sagt er, zum Hintertheile der Welt und ihr werdet es donnern hören und des Windss Bransen vernehmen. Hagel und Platzregen wird fallen. Das ist die Sache, die ihr suchet, und sie ist köstlicher für das Werk der Alcheun, als alle Steine in den Gebirgens. Obgleich hier unter Welt der Mensch, der den Mikrokosmus repräsentirt, zu verstehen ist, so war dies doch nicht etwa Spott, soudern gediegener Ernst, nud man gewann viel Vertranen dazu, dass in diesen Stoffen die Materia prima enthalten sei. 8

Mit der weiteren Ausbreitung der Alchemie wurden auch die Ausichten der Alchemisten weiter entwickelt. Mun betrachtete die Metalle wegen ihres gemeinsamen Charakters als Verbindungen noch nicht dargestellter Stoffe und glaubte die Verschiedenheit derselben rühre her von dem verschiedenen Mischungsverhältniss; hierdurch wurde ihnen erklärlich, dass in den Lösungen durch einfache Wahlanzichung ein Metall in ein anderes übergehen konnte, nud da man von der Ansicht ansging, dass nnr Gleiches sich zu Gleichem geselle und verbinde, Quecksilber und Schwefel aber sich mit den Metallen verbinden liessen und ihnen andere Eigenschaften geben, wie z. B., dass Onecksilber das Blei mit Glanz versah und in Zinn verwandle, Schwefel die Metalle färbe, so glaubte man, die vermntheten Stoffe würden dem Quecksilber und Schwefel am meisten ähnlich sein und benannte sie darnach. Der hypothetische Merenr war der Stoff, der den Metallen Metallglanz, Schmelzbarkeit und Dehnbarkeit ertheilte. Die Desoxydation aber sowie die Farbe wurde dem Sulphur zugeschrieben, während man die Ursache der Einäscherungsfähigkelt. Härte und Sprödigkeit mit Sal bezeichnete. So hatte man nun ein System für die metallische Chemic, worin der philosophische Mercur und Snlphur mit dem Sal im Wechselspiele thätig waren.

Neben dieser Ausicht, der die sogemannten Trimateriulisten huldigten, bildete sich noch die Partei der Mystiker. Nach ihrer Ausicht hatte sich der Schöpfer das Geheimniss der Metallverwandlung selber vorbehalten. Sie führten die Idee der Araber von lebendig machenden Geist weiter aus und verglichen die Metallerzengung und der thierischen Zengung. Das Metall an sich war todt, wurde es aber mit Seebe begabt, so wurde es zur lebendigen Tinktur und vermochte danns seines Gleichen hervorzubringen.—Noch Andere verglichen die Metallweredlung mit der Vegetation und dachten sich einen Saamen des Goldes, der unter günstigen Umständen aufgelte, wachse und goldene Priichte bringe. Alle waren darit ening, dass Edles nur von Edlem sprosse. Daher wurden ihre Tinkturen auch aus Gold oder Silber bereitet, die aber durch Neele begeistert oder durch Putrefaction keinstähig geunscht waren. Sie bedurften daher eines Superlativ-Goldes um Positiv-Gold machen zu können, wihrend die Materialisten ans muellen Metallen etwas Girks herausphringen hofften.



<sup>\*)</sup> Arbeiten, denen diese Ansicht zum Grunde liegt, haben 1669 zur Entdeckung des Phosphors geführt.

So verschieden nun auch die Ansgangspunkte beider Parteien waren, so fand sich doch zwischen ihren Ansichten ein allmähigter übergrang, word der Hang zur Mystik das Seine beigetragen haben mag. Denn nicht genug, dass man die Körper mit denen man zu thun hatte, so wie die chentischen Operationen in mystischer Weise bezeichnete, nan glaubte auch in deu Beziehungen zwischen Seele und Leib vor und nach dem Tode eine Analogie mit alchemistischen Prozessen zu erkennen, Basilius Valentinns betrachtete sogar Leben, Sterben und Auferstehung als höhere alchemistische Prozesse, noch Andere verglichen die Verwandlung der miedlen Metalle in Gold mit der Erlösung des Menschengeschlechts durch den Heiland.

Mit diesen unystischen Auffassungen verband sich noch der Glambe an die Prädestination für den Besitz des Steines und eine religiöse Behandlung des gauzen Unternehmens zur Herstellung desselben. Allunähig eutstand dann eine Vermischung religiöser Begriffe mit alchemistischen, so dass z. B. später Jacob Böhue († 1624) sogar alchemistische Ausdrücke zur Bezeichnung seiner religiösen Ansichten benutzte, denn in seinen Schriften beleutet der Stein der Weisen das Heil, im religiösen Sinne des Wortes.

Kopp, aus dessen Geschichte der Chemie ieh Vieles entnommen habe, beunerkt hierbei, dass die Vermischung religiöser Begriffe mit alehemistischen wohl durch den Umstand herbeigeführt sei, dass vom 10. bis 12. Jahrhundert die Zeitbestimmung meist nach Gebeten augegeben worden. Schrieb unn ein Alehemist vor, zwei Substanzen sechs Paternoster lang mit einander kochen zu lassen, so wurde bei dem daundigen Zeitgeist allmählig das Kochen als Nebensache, das Paternosterbeten aber als die Hauptsach augseshen.

Dass derartige Formeln sieh sogar bis auf unsere Zeit erhalten haben, finden wir bei vielen Köchinnen, welche Eier, die weich gekocht werden sollen, 4 Vaterunser lang kochen lassen.

Die frömmehnde Geheimthuerei der Alchemisten rährt wahrscheinlich von Thomas v. Aquino († 1274) her; er sagt näullich zes ist Süude dieses Geheimniss den Weltlenten zu offenbaren, welche nicht zur Ehre Gottes darmach trachten. Der Geist der sich in diesem Satze aussprieht at sich lange erhalten, denn in einer Abhandlung aus dem 17. Jahrhundert darüber zwie ein wahrer Liebhaber dieser hohen Geheimniss umssechaffen und gesinnt seynt beisst es züle Verschwiegenheit ist anch ein Hauptstück in mıserer Scientz, denn obsehon du für deine Person wegen dieser erlängten tinaden dieh undankbar gegen deinen gütigen Gott zeigen würdest und das Heiligthum entheiligen thätest, so geschicht

solches nur von deiner Person allein und bist nur gebalten vor dem streugen Urtheil Gottes an jenen gransamen dilnvio iguis deine eigene begangene Fehher zu vertheidigen und zu bedauern. Wenn du aber auch daneben also boshaftig und gottlos sein wolltest und diesen dir auvertrauten Schatz den Dieben, Rüdnern und Tyrannen zustellen und offenbaren würdest, so müsstest du auch all das Uebel, so von diesen begangen wird anf dich nehmen und eben als hättest du selbiges für deine Person begangen, darüber deine Nebenstrafen empfangen. Derselbe ungenannte Verfasser klagt in seiner Sehrift aufriehtig, dass er oft den Versuch gemucht, den Stein der Weisen darzustellen, auch unehrere Male sehon unhe am Ziele gewesen sei; aber er sei wohl noch nicht würdig befunden worden, dem Gott habe das Gelingen ihm versagt. Es war ihm nämlich die Retorte jedesmal dabei zersprungen.

Die Zahl der Schriften, welche sieh mit Alchemie befassen, ist sehr gross und beträgt miudestens 4000. Ihre Lectüre ist im hohen Grade unerquieklieh, weil wegen der dauskelen Sprache darin nicht Alles zu entziffern ist. Da, wo nam den Schlüssel hat, geht es noch an, wie z. Bawenn Basilius Valentinus von der Läuteruug des Goldes durch Spiessglanz sagt »man solle den rothen Löwen drei mad durch den grauen Wolf jagen.e. Wenn aber von der Bereitung des Steines der Weisen die Redeist, bleibt Alles ganz unverständlich.

Um das Geheimniss jedoch noch mehr zu verstecken nud dennoch zum Suchen anzureizen, ist man sogar auf die Idee gekommen, die Bereitung in Büchern zu lehren, worin kein Buchstabe zu finden ist, soudern Abbildungen.

Wie mau sieh den Weg zur Darstellung der Tinktur dachte, ist nicht genau anzugeben, da viele der Autoritäten zu sehr von einauder abweichen, doch scheint der Erste und Wiehligste das richtige Material zu sein. Dies führt den Naunen materia prima, aus ihr wird der philosophische Kerkur gewonnen, wecher das merkurialische und sehwedige Prinzip enthält und oft männlicher und weiblicher Saame, ausch Jungfernüche, grüner Löwe genaunt wird. Zu ihm setzt nuna philosophisches tödd, dann wird längere Zeit digerirt. Das Gefäss dazu muss eine besondere Form haben, eben so der Ofen, worüber eine ganze Literatur besteht. Diese Operation heisst die Putrefaction, auch Corruption oder Tödtung der Materie. Man erhält nun einen sehwarzen Körper, welcher das Rabenhaupt heisst. Die Operation wird weiter fortgesetzt nud der schwarze Körper verwandelt sich in einen weissen, den weissen Schwan. Durch stärkerse Feuer wird die Materie erbe, endlich fünzend roth, wo-

mit die Darstellung des Steines der Weisen in grösster Vollkommenheit beendigt ist.

Als das Sehwerste hierbei wird die Auffindung der materia eruba prima augesehen; aber in den Andestangapen zu ihrer Auffindung wird der Leser darauf hingewiesen, Gott täglich um Erleuchtung zu bitten; auch wird wol gesagt: »Es ist ein Stein, auch nicht ein Stein, sondern im Gleichniss nennen wir es einem Stein, wed die 4 Elemente in ihm verborgen sind.« Einige führen an, die rohe Materie werde überall gefunden, aber nur von den Weisen beachtet und dergd. mehr.

Man untersuchte nun Alles, was nur irgend einen Namen hatte, Salze, Sehlamm, Excremente, Kröten, rothe Kirchenfenster, Than, Wurzeln, Eier u. s. w., aber die meisten Alchemisten kamen über die ersten Versuehe nicht himans.

Die wahren Adepten haben nur selten geschrieben und hatten auch Ursache genug, im Verborgenen zu bleiben, wie wir bald sehen werden; wenn sie aber schriftliche Mittheilungen machten, so waren diese noch dunkler als die der Alchemisten. Zur Probe will ich Ihnen aus dem »Kern der Alchemie von Philaletha«, übersetzt von Laugen 1985, Einiges auführen:

»Nnn will ich kürzlich, dentlich und in Wahrheit die Realarbeiten unseres Steines eröffnen mit allen seinen Farben und Zeichen. Wer also meine Schriften in Acht nimmt, der wird befinden, dass es treulich angezeigt worden, mehr als jemand anders es offenbaret hat. - Und doeh ist etwas, das hierinnen verborgen liegt. Das Fener wird Dein zusammengesetztes Werk nicht sobald fühlen, dass es nicht Alles mit einander wie Blei fliessen wird. Denu der zarte Leib, welcher die Seele des Strahles ist, erweiset so eine mächtige Kraft. Wenn die Sonne weiss gemacht und verschlungen worden ist, alsdann muss an Beide der Medeae Saft gegossen werden. Dieser ist unser Meer, in welchem zween Fische sehwimmen, deren keiner weder Hant noch Gräte hat. Das Meer ist allezeit rund und hat keine Ufer. Das Meer und die Fische sind einerlei. Diese digeriren wir, bis sie einen Saft machen. Warte alsdann 40 Tage, so wird die allersehwärzeste Schwärze erscheinen. Wenn Dn das siehst, so hast Du Dieh nicht zu fürchten, sondern die Weisse wird sich eudlieh zeigen, ohne Fehl, und also kommt ihr zu der glänzenden Röthe. Also ist die Schwärze das Thor, dadurch wir hineingehen zum Licht des Paradieses. Befleissige Dich, diese Schwärze zu erhalten, deun sonsten werden alle Dinge vergebens sein. - Im weiteren Verlaufe des Prozesses heisst es; »Alsdann wirst Du bei gebührlichem Fener

sehen, dass Deine Wasser unten in die Höhe fliessen und auch Deinen Leib unten reinlich koehen. Diese Circulatio soll so lange kontinuiren, bis der Adler den Drachen zu Boden sehlagen, da danu Alles mit einander sterben und zu einer seheussliehen Kröte werden wird, welche Du verbrennen sollst, bis Du die Schwärze durcht unaneherlei Farben wirst abuehmen sehen und lieht erseheinen, alsdaun siehe zu, dass Du den Lauf mit Geduld haltest, bis der Mond mit sehr hellen Strahlen aufgehet. Dieses ist unser junger König, der von Morgen kömmt und trägt den zunehmenden Mond auf swinen Schwiels «

Die änsseren Eigenschaften des Steins der Weisen werden im 16. Jahrhundert von Paraeelsus ans eigener Ansehauung als eine sehr fixe Substanz beschrieben, in Masse lebhaft roth wie Rubin und durchsiehtig wie Krystall, biegsam wie Harz und doch zerbreehlich wie Glas; gepulvert gleiche er dem Safran. Auch van Helmont besehreibt ihn im 17. Jahrhundert aus eigener Ansehauung als ein schweres Pulver von Safraufarbe, sehimmernd wie uieht ganz fein gestossenes Glas. Van Helmont († 1644) war als Arzt und Chemiker ausgezeichnet\*), stand im besten Rufe einer oft sehr weit getriebenen Gewissenhaftigkeit, zwar war er kein Adent, arbeitete auch nicht an der Darstellung dieser Substanz, erhielt aber zweimal von unbekanuter Hand Proben des Steins der Weisen und sagt in seinen Schriften: »jenen goldmachenden Stein habe ich einige Mal mit meinen Händen betastet, mit meinen Augen habe ieh gesehen. wie er käufliehes Queeksilber wahrhaft verwandelte und des Queeksilbers war einige tausend Mal mehr als des Pulvers, wodnreh es zn Gold wurde. Es war ein schweres Pulver von Safranfarbe, schimmernd wie uicht fein gestossenes Glas. Man hatte mir einmal 1/4 Gran davon gegebeu. Dieses Pulver wiekelte ich in etwas Siegelwachs von einem Briefe, damit es nicht zerstreut werde. Das Knigelehen warf ieh auf 1 Pfund eben gekanftes und im Tiegel erhitztes Quecksilber. Alsbald gestand das fliessende Metall mit einigem Geräusch und zog sieh in einen Klampen zusammen, wiewohl es so heiss war, dass geschnolzenes Blei noch nicht erstarrt wäre. Bei Verstärkung des Feuers mit einem Blasebalge ward es wieder flüssig.

Y Er widersprach der Amieht, dass es eine Universalmediein gele, verwarf die neistotelischen Elemente, erkannte das Feuer nicht als Sabdam an. Mit ihm beginnen unsere Kennthises über die Gase. Den Namen Gase führte er zuerst ein, stellte den Satz auf, dass ein Körper alle möglichen Verbindlungen eingehen könne, öhne seine eigentliche Natur zu verlieren und daher auch mit allen früheren Eigenschalten wieder abgeschieden werden könne, dass der Metalligkam den Metallien nur so lange eigen sei, als sie sich im regulinischen Zustande befinden.

Als ich es ausgoss, hatte ich das reinste Gold, an Gewieht 8 Unzen. Ein Theil des Pulvers hatte also 19186 Theile eines unreinen, flüchtigen und im Fener zerstörbaren Metalls in wahres Gold verwandelt. Zu wiederholten Malen erzählt er noch von der Sache und fügt hinzu: sieh in gemötigt zu glauben, dass es einen gold- und silbermachenden Sieh in gemötigt zu glauben, dass es einen gold- und silbermachenden Sieh gebe, weil ich zu wiederholten Malen mit einem Gran Pulver die Projektion auf einige tausend Uran heiss gemachtes Quecksilber machte und zur lebhaften Verwunderung vieler Umstehnden ging die Sache im Fener vor sich-, wie es in den Büchern steht. — Die Geschichte dieser Metallverwandlung ist eine der Merkwürdigsten. Es ist sehwer einzuschen, wie van Helmont sieh tänsehen konnte, da er ein guter Chemiker war, und wie ein Betrug vorgehen konnte, da in seinem Hause ohne Beisein des Albehmisten die Operation vollzogen wurde.

Ich bemerke hierzu, dass die Adepten nie marktachreierisch auftraten, sondern ein Inkognito zu bewahren suchten, bei welchem sie sich die Aufgabe stellten, den Ghaben an die Metallverwandlung nicht untergehen zu lassen. Sobald eine Verwandlung lekannt geworden war und man nach dem Urcheber fragte, waren sie fort und hatten einen anderen Namen angenommen. Der Grund hierfür war wohl der, dass die Fürsten gern einen solchen Adepten zu erhasehen saehten, der dann bei Androhung von Gefängniss und Folter Gold, und zwar recht viel, machen sollte.

Eine andere Transmitationsgeschiehte, die auch im 17. Jahrhundert in den Niederlanden passirte, will ich hier weitläufiger anführen, da sie durch den Antheil interessant ist, den der berübmte Spinoza daran genommen hat. Zeuge der Handlung ist Dr. Helvetius in Haag, ein gelehrter Mediciner, Leibarzt des Prinzen von Oranien, dabei ein Mann von hober Rechtlichkeit und Aufrichtigkeit. Durch seine Schriften hatte er sich als bitterer Widersacher der Alehemisten gezeigt und wurde dann im Jahre 1667 plötzlich deren eifriger Vertheidiger. Er selbst erzählt die Sache wie folgt. »Am 27. Dezbr. 1666 besuchte mich ein Fremder, der mir gestand, er wünsche meine Bekanntschaft zu machen, besonders wegen dessen, was ich gegen Digby's Pulver geschrieben hätte. Er habe darans ersehen, dass ich an dem philosophischen Geheimniss zweifle und doch gebe es eine Universalmedicin, womit man alle Krankheiten heilen könne, wenn nur kein edler Theil verletzt sey. - Eine solche Medicin, entgegnete ich, würde den Aerzten sehr willkommen sein, aber zum Unglück sey sie ansser in den Büchern nirgends zu finden. Ich vermuthete, dass er selbst Arzt sey, allein er verneinte das und gab sich für einen Rothgiesser aus. -Im Gespräch warf er die Frage hin, ob ich wol nach den Beschreibungen

die man in den Bichern finde, den Stein der Weisen erkennen würde, wenn man ihn mir vorzeige. Zugleich brachte er eine von Elfenbein künstlich gearbeitete Bichse aus der Tasche, worin er drei sehwere Körper von der Grösse einer Nuss hatte. Die Masse war glasig, sehwefelgelb und auf einer Seite porös. Ich hatte den Sehatz in meinen Händen, betrachtete ihn aufmerksam und äusserte mein Befrenden wegen der gelben Farbe, da der Stein doch sonst purpurfarben beschrieben werde, allein ich erhielt zur Autwort, das thue nichts zur Sache, die Tinktur sey reif genug.«

Er verlangte dann von mir eine Goldmünze vom besten Golde, dagegen zog er 5 tellergrosse Goldbleche herror, die er auf der Brust getragen hatte und die Vergleichung zeigte, dass sein Gold weit sehöuer war als das Meinige. Fromme Sprüche waren anf den Tafeln eingegraben. Er bekannte sich zum Verfertiger des Goldes und gestand, es sey aus Blei gemacht, er habe diese Kunst von einem reisenden Adepten gelernt. Ich bat ihn, mir die Metallerwenadlung zu zeigen, was er für jetzt ablehnte, versprach aber, uach 3 Wochen wieder zu kommen und dann meinen Wunsch zu erfüllen.

» Vorher, als ieh den wanderbaren Stein in meinen Händen hatte, versuehte ieh, ob mit den Nägeln etwas abgekratzt werden könne und da waren einige Stäubehen unter den Nägeln hängen geblieben. Ieh sammelte diese auf Papier, liess Blei in einem Tiegel schmeben und warf die Stäubehen darauf, aber das Blei verbrannte und überzog den Tiegel mit einer grünen Glasmasse. — Nach 3 Wochen kam der Mann wieder zu mir; ieh gestand ihm nun den Ranb und wie frachtlos der Versuch abgelaufen. Da hachte er mieh aus und meinte, ieh habe geschiekter gestohlen als teberauch davon gemacht, es wandere ihn, dass ein Chemiker die Natur des Bleirauchs nieht besser kenne. Wie ich es angefangen, habe es nieht ander kommen können: wenn ich aber die Stäubehen in gelbes Waehs gewickelt hitte, wärde ich gutes Gold erhalten haben, e

Nach vielem Bitten liess er sieh bewegen, mir von seiner Tinkturcin Körnehen von der Grösse eines Rübsamens zu gebeu. Als ich klagte,
es möge wol kaum zureichen um 4 Gran Blei zu tingiren, nahm er es
zuriek, sehnitt die Hälfte mit dem Nagel ab und warf sie ins Fener.
Die andere Hälfte gab er mir wieder mit der Auweisung, ¾ Unze Blei
oder etwas mehr zu nehmen. Bestürzt nehme ieh nun die verminderte
Gabe und brachte sie in Sieherheit, verspraeh den folgenden Tag die
Probe damit zu machen und keinem Mensehen etwas davon zu sagen.
Er aber verbesserte: Nicht also, was zur Ehre Gottes gereicht, muss nun
verk\u00e4ndigen, damit die Welt seine Macht rekenne. Beim Weggehen machte

er mir Hoffnung, des anderen Tages noch einmal zu mir zu kommen und bei der Probe gegenwärtig zu sein, allein er blieb ans und war verschwunden. Mit Sehnsucht wartete ich den ganzen Tag, aber vergebens, habe ihn auch seitdem nicht wiedergesehen. - Am Abend konnte meine Frau ihre Ungeduld nicht länger bezähmen und lag mir an, die Probe nach des Mannes Vorschrift zu machen, weil sie ansserdem diese Nacht keine Ruhe haben würde. Sie holte gelbes Wachs, nmwickelte damit das Körneheu, mein Sohn machte Feuer dazu an, ich snehte Blei, schnitt davou 6 Drachmen ab. liess sie im Tiegel schmelzen, warf das Kügelchen daranf und bedeckte den Tiegel. Mit Gezisch und Blasenwerfen arbeitete es darin und nach einer Viertel-Stunde war die ganze Masse des Bleies in Gold verwandelt. Es zeigte im Tiegel einen schönen grünen Schein. Als es in den Giessbecher gegossen wurde, schien es blutroth (und darauf zielte wol der Fremde als er sich einen Rothgiesser nannte), als es aber erstarrt war, hatte es die schönste Goldfarbe. Wir alle drei standen sprachlos vor Verwnuderung. Mit dem noch warmen Golde liefen wir znın Goldschmied, der es polirte und für das kostbarste Gold erklärte, anch sogleich 50 fl. für die Unze bot.«

s Åm folgenden Tage hatte sich schon in der Staat das Gerücht von der wunderbaren Transmatation verbreitet. Viele Vornehme und Liebhaber der Knust kamen zu mir, unter anderen der General-Münzwardein Porelius, sahen das Gold und baten mich, einen Theil desselben einer gründlichen Präfong zu nuterwerfen. Wir gingen mit einander zum Silberarbeiter Brechtel. In seiner Werkstatt wurde die sogenannte Quartscheidung angestellt. Zwei Drachmen des Goldes wurden mit 6 Drachmen Silber zusammengeschmolzen, die Legirung zu Blech geschlagen, das Silber dann in Scheidewasser gelöst, wobei das Gold wie ein schwarzes Pulver zu Boden fiel und diesse sendlich wieder eingeschmolzen.

>Während das geschah, glaubten wir die Hälfte des Goldes sey ab-

yvaniciai use gesenni, gautorei wir uie maire des toutes sey nogoguagur; aber es fand sich im Gegentheid, dass es noch um 2 Serupel zugenommen hatte. Es scheint also, dass die überflüssige Tinktur des Goldes noch etwas vom Silber veredelt habe. Es blieb noch zweifelhaft, ob die Zunahme nicht von Silbertheilchen herrühre,s

3 Dies zu, erforschen, ward das Gold mit dem siebenfachen Gewicht Antimon zusammengesehmolzen. Dabei verloren wir am Gewicht des Goldes 8 Gran; als wir aber das Antimon verranchen lieseen, blieben 9 Gran blasses Gold zurück, so dass also in der stürksten Fenerprobuichts verboren gegangen war.

J. K Barchnsen, Prof. der Chemie zu Leiden, erzählt von dieser Angelegenheit, dass Helvetius ihm das Gold und anch die beiden Schmelztiegel gezeigt habe. Der eine Tiegel, worin die Tinktur in Palvergestalt anf das fliessende Blei gestrent worden, enthielt Blei, welehes der Glätte ähmlich geworden, der andere Tiegel zeigte überall noch flimmernde Goldkörnchen, wie sie sich anzuhängen pflegen, wenn das Gold mit alkalischen Flüssen geschnobzen wird.

Benedikt Spinoza sehreibt darüber in einem seiner Briefe: »Ueber die Saehe des Helvetius habe ich mit Voss gesproehen. Er lachte lant auf und wunderte sieh, dass ich nuch solchen Possen frage. Ich kehrte mich aber nieht daran und ging zu dem Goldarbeiter Brechtel, weleher das Gold geprüft hat. Der sprach aus einem anderen Tone und versieherte mieh, das Gold habe beim Schmelzen sogar noch am Gewicht zugenommen, als er Silber zur Scheidung in den Tiegel geworfen. Darum sei er überzeugt, dass das Gold, welches sein Silber mit sieh in Gold verkehrt habe, wol ganz besonderer Natur gewesen sei. Nicht dieser Brechtel allein, auch verschiedene andere Männer, die bei der Probe gegenwärtig waren, haben mich versichert, dass die Sache sieh also verhalte. - Darauf giug ich zu Helvetius selbst hin, weleher mir sowol das Gold als auch den Tiegel zeigte, dem innerlich noch etwas Gold anhing. Er erzählte mir, dass er etwa den vierten Theil eines Gerstenkorns oder etwa ein Senfkorn gross von der Tinktur auf das fliessende Blei geworfen habe, sagte anch, dass derselbe Mann, der bei ihm gewesen, eben dasselbe Experiment in Amsterdam gemacht habe, wovon Sie ohne Zweifel gehört haben werden. Das ist Alles, was ich von der Saehe erfragen konnte.«

Ich knijnfe hierau eine andere Begebeubeit, die sich in demsebbeu Jahrhundert in Helmstädt zutrug. Der dortige Professor der Philosophie, Cornelius Martini († 1621), pflegte in seinen Vorlesungen gegen die Alchemisten zu Felde zu ziehen. Als er einst vom Katheder herab die Umnöglichkeit der Metalbevrandlung dargethan hatte, trat ein fremder Edelmanu hervor, der gerade hospitirte, von dem gesagt wird, dass er zuvor den Professor gesprochen und zu einer Disputation angefordert, sich aber zum Opponenten angeboten habe. Derselbe bat um die Erlaubniss, aus Gründen der Brfahrung zu opponiren, verlaugte ein Kohlenbecken, einen Schmebtiegel und ein Stück Blei, tingirte es auf der Stelle und reichte es dem Professor mit den Worten: »Solve mith ihme syllogismune (Widerlege mir diesen Beweis). Seit jenem Tage hat Martini seine Meinung geündert.

- - - on Google

Um kein zu unvollständiges Bild von der Geschiehte der Alchemiern erlangen, gehen wir jetzt zurück bis zum 14. Jahrlundert, in welchen der Papst Johann XXII. zwei Jahre nach seinem Regierungsantritt einschr strenge Bulle gegen die Alchemisten erliess. Trotz der Bulle wird er on den Alchemisten als einen der ihrigen erklärt, da er später hierzn si bekehrt worden. Archivarische Nachrichten besagen nämlich, das Johannes bei seinem Tode 200 Goldstangen, deren Werth auf 18 Mil. Gindlen geschätzt wurde, hinterlassen habe. Da seine Einkünfte durch die Kardinäle, welche ihn von Rom entfernt hielten, durch den Gegenpapst Nicolaus V., sowie durch seine Parteinahme gegen Ludwig den Baiern geschmülert, endlich aber durch einen nuglücklichen Krieg mit Italien erschöpft werden mussten, so schloss man, er habe solche Goldmassen anders woher und zwar aus dem Tiegel chalten.

Der berühmteste Alchemist des 14. Jahrhunderts, zugleich aber auch einer der excentrischsten Meuscheu war Raimund Lullus. In seiner Geschichte finden sich manche Widersprüche, von denen man meint, dass viele geflissentlich hineingebracht wären, nm ihn nicht als Alchemist crscheinen zu lassen. Nach dem spanischen Geschichtsschreiber Vincentius Mntius war Lullus von vornehmen Eltern im Jahr 1235 auf Majorka geboren. Im Heere und am Hofe des Königs von Arragonien vergeudete er sein Vermögen und noch in seinem 30. Jahre machte er tolle Pagenstreiche. Unter anderen verfolgte er einst eine Schöne zu Pferde bis in die Kirche, sie ermalinte ihn abzulassen, bewilligte ihm jedoch schliesslich ein Rendez-vons, wobei sie ihm aber eine von Krcbsgeschwüren zerstörte Brust enthüllte. Hierdurch wurde seine Leidenschaft so abgekühlt, dass er der Welt entsagte und sich den Wissenschaften widmete. Er erlangte in Paris die Doktorwürde, trat in den Orden der Minoriten, machte grosse Reisen, schrieb für fromme Zwecke, die darauf hinausgingen, die Moslemin zum Christenthum zu bekehren. In dieser Angelegenheit ging er 1306 selbst nach Afrika und predigte, ward aber festgenommen und einige Jahre gefangen gehalten. 1315 ging er wieder als Bekehrer nach Tunis. wo man ihn steinigte. Halb todt ward er von christlichen Kaufleuten nach Majorka zurückgebracht, Mntius beschliesst hiermit Lullus Lebenslanf; doch weiss man, dass er an den Folgen der Steinigung nicht starb; sondern dnrch die erlittene Behandlung erbittert, wollte er nun die Barbaresken mit Feuer und Schwert zur Vermuft bringen, und nm sich das nöthige Geld dazu zu verschaffen, widmete er sich der Alchemie, da er sehon längst Kenutaiss vom Steine der Weisen hatte. In Italien erhielter dann einen Prozess, den Arnold von Villanova dem Könige Robert von Neapel uuter dem Siegel der Versehwiegenheit anvertraut hatte. Wie er selbst errählt, gelang es ihm im Jahr 1330 in Mailand das Magisterium vollständig answarbeiten. In Mailand beredete ihn der Abt Cremer, mit ihm uach England zu kommen, um mit Ednard III. wegen des beabsichtigten Kreuzzuges einen Contrakt abzusschliessen. Beide reisteu dahin, Raimundus wurde vom Könige gnödig anglegnommen not sie kannen iberein, dass Lullus 50 bis 60 tausend Pfund Gold anfertigen, Eduard aber hiermit Schiffe nad Truppen zu einem Feldzuge gegen die Unglänbigen ansritsten solle.

Der Adept nahm seine Wohnung in Cremer's Abtei, arbeitete bis dass er seine Zusage erfüllt hatte; aber der König zeigte keine Lust, sein Versprechen zu halten, welehes er nur gegeben, um Geld zum Kriege gegen Prankreieh zu bekommen. Raimund z\u00e4rute und floh \u00fcber den Canal uach Italien, um sich der Willk\u00e4lihr des Gewalthabers zu entziehen. So sagt die Erz\u00e4lbrug, welche haupts\u00e4\u00e4blieb vom Abt Cremer stammt.

Vielfache Zweifel existiren jedoch darüber, ob die Rosenobel aus Lullus'sehem Golde geschlagen und ob die Kosten des Krieges, den England 1338—1360 mit Frankreich führte, mit diesem Golde bestritten sind. England besass zwar damals noch keine goldbriugenden Kolonien, abei die Vorbereitungen zum Kriege begannen sehon vom Jahr 1333 ab. Der König sehrieb 1335 drückende Steuern aus, borgte im Jahr 1338 die goldenen Geräthe der Kirchen mad Klöster, woraus er Geld schlagen liese, versetzte dann 1339 seine goldene Krone, aneh die der Königin und noch eine dritte, borgte 1340—47 Summen von Kanfleuten, Bischöfen, Aehten n. s. w. — Andererseits kann man wol nicht annehmen, dass Lullussehes Gold zu den Vorbereitungen verbraucht sei.

Uebrigens war Raimund Lullus ein biebst scharfsinniger Kopf nud ein guter Beobachter, doch riss ihn seine Einbildungskraft off so weit fort, dass er Dinge für wahr ausgab, die ihu nur als möglich erscheinen kounten. Seine Schriften sind in bilderreiehen Styl und in dunkler Sprache verfasst. Mit allein chemischen Erfahrungen der daumaligen Zeit war er gut bekanut, wusste den Weingeist durch wiederholte Destillation und Behandlen mit kohlensurem Kali reiner darzustellen; er erwähnt zuerst das kohlensaure Ammoniak und die Coagulation der Anflösung deselben durch Weingiest, versah seine Glaskolben mit einem Beschlag ans Lehm und Haaren, numwand die Fugen der Gefüsse zu seinen Operationen mit Leinwand, worauf er ein Gemisch ans Mehlkleister und Eiweiss stried und bediente sieh des Pferdemistes, den er oft noch mit Kalk versetzte, um eine gelinde, langdauernde Wärme hervorzubringen, so dass die Chemieihm Vieles zu verdanken hat. Die Zahl seiner Schriften wird auf 300 geschätzt, doch mögen viele davon untergescholen sein. In einem seine Werke sagt er selber, die Natur der Elemente hat ihre bestimmten Gesetze, nach welchen keine Gattung sich in eine andere verwandeln lässt. In diesem Punkte sind die Alchemisten übel daran und haben wol Ursache zu klagen; aber in seinem Testament ruft er aus: 3das Meer wollte ich in Gold verwandeln, wenn es Quecksüber wäree.

Ein anderer Alchemist von grossem Ruf, der aber auch nicht zu den Adepten gezählt wird, war Nicolaus Flamellus, ein Franzose, zu Pontoise 1330 geboren. Als Abschreiber lebte er in Paris. Nun wird erzählt: lm Jahre 1357 kaufte er um 2 fl. eine Handschrift, welche auf Baumrinde geschrieben war; vergeblich bemühte er sich 21 Jahre hindurch. die Sehrift zu entziffern, reiste dann dieserhalb 1378 nach Spanien. Dort traf er einen gelehrten Arzt, der ein getaufter Jude war und die Schrift lesen konnte. Sie war von einem Juden an seine Glaubensgeuossen gerichtet und enthielt eine Vorschrift zur Bereitung des Steins der Weisen. Der Arzt und Flamel brachen nun zusammen nach Frankreich auf, das grosse Werk anszuführen. Der Arzt aber starb unterwegs, Flame machte sieh allein an's Werk, 1382 am 17. Januar verwandelte er zum erstenmal Queeksilber in Gold. Durch öftere Wiederholnng erwarb er sieh ein grosses Vermögen und verwendete dies zu frommen Zwecken. 14 Hospitäler stiftete er, 3 Kapellen bante er von Grund auf und ernenerte 7 Kirchen, die er reich dotirte. Noch im Jahre 1742 wurden von ihm gestiftete Armenspenden in Paris vertheilt,

Diese Geschiehte hat zu vielen Untersuchungen darüber Veraulassung gegeben, woher Flamel's Vermögen eigentlich stamme. Sehon zu seinen Lebzeiten wurde eine solche auf Geheiss des Königs vom Parlauent zu Paris eingeleitet; doch sind Resultate nie bekannt geworden.

In Deutschland erschien Mitte des 15. Jahrhunderts Basilius Valeutiuns als ein lenchtendes Gestirm in der Chemie. Von seinen Lebensumständen ist wenig bekannt. Nachdem er seine Tage in dunkler Verborgenheit verlebt hatte, erschienen seine Schriften, in denen er sich als am Oberrhein geboren und zum Bruder des Benediktiner-Ordens bekennt. Er kann als das Orakel der Alehemisten bezeichnet werden, denn man schützte ihn höher als Lullus mid Geber. Seine Sehriften wurden durch Abschriften vervielfältigt und gingen von Hand zu Hand, aber man wusste nicht, woher die Originale gekommen waren. Kaiser Maximilian I. lies noch 1515 dieserhalb Untersuchungen anstellen; man suchte in den Verzeichunsen des Ordens, aber uirgends war der Mann zu finden, sol die Behauptung aufgestellt wurde, das es uie einen Basilius Valeutinns gegeben habe; die Schriften wären Uebersetzungen ans dem Arabisehen unter erdichtetem Namen. Später fand man, dass im Peterskloster zu Erfurt ein Münch Basilius Valeutinns gelebt habe, der in der Arzueikanst und Naturkunde bewunderbenvährig gewesn sei.

Die Möuche trieben dannals die Arzneikunst, bereiteten die Arzneien selber, und so gab es denn für die geistlichen Alcheunisten kein sehichtense Insognito, unter welchem sie gegen das kirchliche Gebot haborien kounten, als die medizinische Praxis, und wegen dieses Verbots ist es erklürlich, weshalb Basilins seine Schriften nicht seinen Oberen, soudern nur vertrauten Freunden mittheilte.

Er hat dieselben überspaanten Ideen von der Heilkraft des Steins der Weisen wie Lullus, auch sein bilderreicher Ausdruck nad dunkeler Styl, von denen ich schon eine Probe anfährte, reihen sieh dem von Lullus an. Basilius ist der eigentliche Auführer Derer, welche die Darstellung des Steins der Weisen und die Vorbereitung für ein anderes Leben als die höchste Aufgabe der Mensehen betrachten. Beide Aufgaben sind aber so mit einander vermischt, dass die Leiden des Mensehen ab eine Reinigung durch Fernentation, das Grab als der Ort der Patrefaction, wo alle unedleren Theile zerstört werden, und die Unsterblichkeit der Seele nls verkünfpt mit einer Sublimation des elleren Wessens betrachtet werden.

Im Uebrigen erscheint Basilius bald als kalter besonnener Beobachter, bald als schwärmender Phantast. Er ist es, der zuerst Sal als einen Bestandtheil der Metalle neben Mercur und Sulphur neunt.

In der Chemie hatte er bedeutende Keuntnisse. Er keunt das metallische Arsenik, den Realgar, erwähnt zuerst Wismuth und Zink, stellte reines Quecksilber aus Sublimat mittelst Kalk dar, bemerkte zuerst das Knallgold und beschrieb seine explodirenden Eigenschaften, stellte zuerst den Bleizucker dar, lehrte staksüure aus Kochsakz und Vitriol darzustellen, faml den Salpeteräther, den Salzäther, wusste ans dem Antimouglanz das Antimon und Antimonglas darzustellen, die Spiessglamzbutter, der Goldschwefel, die Spiessglamzbumen, überhapt die wieltigsten Spiessglamzpräparate sind seine Erfudungen. Von der Fällung der Metalle durch Säuren und Alkalien hatte er sehon ausgebreitete Keuntuisse, sogar ein etwas ausgebildetes Verfahren der qualitativen Analyse findet sich bei ihm. In Betreff des Steins der Weisen versiehert er, das Geheinmiss zu kennen und es allen Klosterbrüdern mitgetheilt zu haben, aber obgleich er dies Verfahren in 12 Akten behandelt, lässt er die Leser darüber im Dunkeln und uur so viel lässt sich daraus entaehmen, dass er die edleu Metalle nicht als die nothwendigen Requisiten dazu gelten lässt.

Basilius Valentinus war der letzte bedeutende Chemiker, dessen Richtung zugleich eine alchemistische war; deun es trat nun eine Zeit ein, in der eine Menge Hochschulen gegründet wurden, welche allmählig eine Aenderung in der Richtung des Zeitgeistes herbeiführten, wodurch sich ei eigentlichen Chemiker von den Alchemisten trennten und diesen den ganzen Ballast von Umsinn überliessen, den die unystische Richtung herbeigeführt hatte. Um Ihnen ein kleines Bild von den Schriften dieser Art zu geben, will ich einige Sätze aus einem Capitel über das Blei aus der spagirischen Schrift von Joh. von Moute Sayder, gedruckt im 17. Jahrhundert, auführen, das die Ueberschrift trägt: »Von Natur umd Eigenschafft des irrdischen Planeten Saturni.

Der Satnrnus ist terrestrischer kulter Natur, übertrifft alle Metallen in Vielheit seines zerbrechlichen Salzes, hat auch viel Mercurii und wenig guten Schwefel bei sich, und diese seynd voller Uuart, so ihnen in dero Matrice anbohren ist.

» Diese Uuart verhindert, dass die Auima Mundi durch ihre Astralischlufhentz keine gar feste Verbindung gemacht zwischen den dreyen anfangenden Dingen, welche aus einem solchen schwachen und sterblichen Leibe gar leichtlich zu bringen.

s Das Sal Saturni ist über alle Massen kalt, der Schwefel aber ist zwar auch wässrig, aber jedoch warn, diese Discordantz zerstört die Hofhaltung des kalten Saturni. Der Saturnus mitigirt und teuperirt die überfüssige Hitze in dem Französischen Corpore Veneris: Er ist aller Metallen Unbolt, Feind und Tod: Er ist auch wiederumb dero Aufferstehung und Leben: Ich meine jetzo den Philosophischen Saturnum, in welchem allein die rechte Auferstehung und das wahre unzertrenuliebe Leben wohnet. Dieser ist der rechte Kinderfresser, ein Vater, Bruder, Schwester, Frennd, Feind, und ein Mörder aller Planeten, dahero fihret ein solcher Saturnus an beiden Seiten und in beiden Händen eine Seuse. In dieser Weise geht es weiter und Sie werden hierunach begreifen, welch gewaltiger Umschwung in den Naturwissenschaften durch eine ratiouelle wissenschaftliche Behandlung entstehen musste.\*)

<sup>\*)</sup> Bei den Alchemisten sind die Metalle nach den Planeten benannt, bei ihrer Beschreibung wird oft auf die mythologische Gottheit gleichen Namens zurückgegriffen;

In England nahm die Alchemie im 15. Jahrhundert eine andere Richtung. Man snehte dort gold- und silberähnliche Legirungen herzuzustellen, missbrauchte die gemischte Karatirung aus Gold, Silber und Kupfer zu einer hochgoldfarbigen Composition von geringem Gehalt, so auch die Versetzung des Silbers mit Zinn zu einer dem feinen Silber ähnlichen Legirung, weshalb Heinrich IV. 1404 die Vermehrung des Silbers streng verbicten licss. Die Ucbertreter des Verbots wurden als Hochverräther angesehen: aber unter Heinrich VI. 1423-61 kehrten diese Missbräuche wieder zurück. Durch seine unglücklichen Kriege mit Frankreich, sowie durch deu Krieg der beiden Rosen war er in Geldverlegenheit gekommen. Er lud daher alle Edlen, Doktoren, Professoren und Geistliche ein, sich zu befleissigen, den Stein der Weisen zu finden, um Mittel zn haben, die Staatsschulden zn bezahlen. Besonders rechnete er auf die Priester; da diese ja so glücklich wären, Brod und Wein in den Leib Christi zu verwandeln, so müsse ihnen diese Verwandlung doch eiu Leichtes sein. Auf die Geistlichen brachten diese Ordonnanzen nicht die beabsichtigte Wirkung hervor, wohl aber fanden sich weltliche Künstler, die goldene Berge versprachen. Im Examen war man dann nicht sehr rigorös, sondern schon zufrieden, wenn etwas der Art wie Gold herauskam. Mehrere Patente wurden ertheilt, Gold zu machen und Lebenselixir zn verkaufeu.

T---

Falsehes Gold und falsehe Münzen, die man mit dem Stempel der Rosenobel prügte und nach Fraukreich hinüber spielte, waren das Ergebniss, auch nach Schottland wurden sie eingeschwärzt, weshalb 1449 das schottische Parlament befahl, die Häfen längs der englischen Küste zu bewachen, damit kein falsehes Geld eingebracht werde, ja nans ahl sich sogar veranlasst, das ganze schottische Gold unznprägen, den neuen Stücken dasselbe Gewicht wie den englischen Nobels zu gebeu, ihneu aber den doppelten Werth beizulegen.

Es scheint, als wenn viele der Nobels von Frankreich ans nach Holland gewandert wären. Sie bestanden nach Barchaysen ans einem Kupferamalgam, das durch einen elektrochemischen Prozess dargestellt wurde, indem man in einem eisernen Topfe Quecksüber mit einer gesättigten Kupfervitriollisung kochte, dann abwasch, durch Leder presste und darauf schmolz. Das Eisen reducirte hierbei das Kupfer, während sich das Quecksiber um leicht mit dem reducirten Knpfer amalgamirte.

in dem Capitel, welches von der Bereitung der Tinktur handelt, treten die Metalle sogar als Personen auf, so dass eine eigene Art von Mythologie zu Stande kommt, worin das Geheimniss in mystischer Weise niedergefest sein soll.

Man hatte so eine Masse von goldgelber Farbe, die sich in Formen giessen und prägen liese, sie hatte ein böheres specifisches Gewicht als Silber und Blei und nahm beim Putzen eine sehöne Goldfarbe an.

In Frankreich galt Jaques Le Cor in Bourges für einen Alchemisten. Carl VII, entlchute von ihm Geld zum Kriege gegen England im Jahre 1440 und machte ihn dann zum Finanzrath. Man sagt, er habe den König mit selbstgemachten Golde unterstützt. Andere sagen, da die Fremden ihr falsches Gold in Frankreich nuterbrachten und das gute Gold Frankreichs dafür einnahmen, so hatte Le Cor gerathen, die falschen englischen Stücke umzuschmelzen und mit französischem Gepräge zu versehen, nm dadurch das gute Gold im Lande zu behalten. Vor den Erfolgen, welche danuals die Franzosen mit Hülfe der Jungfrau von Orleans erzielten, hatten die Engländer schon durch Erpressung das gute Gold erworben und liessen die falschen Schildkronen zurück, wodurch Unzufriedenheit im Lande und der Sturz von Le Cor herbeigeführt wurde. 1448 hatte ihn der König als Gesandten nach Lausanne geschiekt, da starb des Königs Geliebte Agnes Sorel. Man wusste dem Könige glaubhaft zu machen, Le Cor habe sie vergiften lassen, weshalb Le Cor verhaftet und peinlich verhört wurde. Nene Kläger traten auf, die ihn als Falschmünzer beschuldigten. Die Giftklage wurde nicht erwiesen und wegen der Falschmünzerei durfte der König sich seiner nicht annehmen. Durch königliche Milde wurde er nur des Landes verwiesen, während die Confiscation seines Vermögens nicht verfügt wurde.

Ån den deutschen Höfen warde nm diese Zeit anch fleissig an der Alchemie gearbeitet. Die Kaiserin Barbara, zweite Gemulin des Kaisers Siegmund, wird uns als die erste Alchemistin nach Maria\*), der Schwester Mosis, genannt, welche Letztere von den Alchemisten als Eingeweithet betrachtet und als Maria Prophetissa aufgeführt wird; die Pariser Bibliothek ist sogar so glücklich, ihre Abhandlungen in griechischen Alsehriften zu besitzen. — Kaiserin Barbara hatte die Eitelkeit, für eine Aleptin gelten zu wollen und brachte es darin bis zum Auschein, beuntzte aber diesen zum Trog. Bei ihrem lohen Range würde Manches bemänfelt und nieht bekannt geworden sein, wenn nicht ein treuherziger Seribent, der Alchemist Laaz aus Böhmen, ihr Ankläger geworden wäre. Dieser erzählt die Suche wie folgt: »Da ich hörte, dass die Gemalhin des höchstschigen Königs Sigismand in Naturwissenschaften erfahren sey, so machte ich ihr meine Aufwartung und präfte sie ein wenig in der Kunst. Sie wusste ihre Autworten mit weiblicher Einheit abzumessen.

<sup>\*)</sup> Im Hebräischen heisst Maria Myrjam,

Vor meinen Angen nahm sie Quecksilber, Arsenik und Anderes, was sie nicht nannte, daraus machte sie ein Pulver, von welehem das Kupfer weiss gefürbt wurde. Es hielt Strieh wie Silber, vertrug aber den Hammer nicht. Damit hat sie viele Menschen betrogen. — Besgleichen sah ich bei ihr, dass sie heiss gemachtes Kupfer mit einem Pulver bestrente, welches eindrang, wodurch das Kupfer wurde wie fein gebrauntes Silber, wurde es aber geschmolzen, so ward es wieder Kupfer. Solcher falscher Kunststücke zeigte sie mir viele. — Ein andermal nahm sie Eisensafran, Kupferkalk und andere Pulver und cementirte damit gleiche Theilt Gold und Silber; dann hatte das Metall von innen und aussen das Anschwei wie feines Gold; aber wenn es geschmolzen wurde, verfor es die Forbe wieder. Damit sind viele Kanfleate von ihr anzeführt worden.

Da ich nun lauter Lug und Trug sah, machte ich ihr Vorwürfe, sie wollte mich in Gefängniss werfen lassen, doch mit Gottes Hälfe entkam ich.s

Nicht minder eifrig laborirte der zweite Sohn Friedrich I., Kurfürsten von Brundenburg, der Markgraf Johannes, welcher in der Geschiehte des Brandenburgischen Hauses Johann der Alehenist oft genannt wird. Wahrscheinlich war er ein Schiller der Barbara, denn sein Oheim, der ihn erzog, lebte meist am käserlichen Hofe.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts tritt uns Graf Bernhard von Trevigo aus Padua entgegen. Er beschüftigte sich schon im 14. Jahre mit Alchemie, arbeitete bis zum 46. Jahre ohne Erfolg, machte dann eine Reise durch Italien, Spanien, England, Holland, Frankreich, Deutschland, Barbarei, Aegypten, Palästina, Persien, war besonders lange in Griechenland, arbeitete in Klöstern mit Geistlichen, auch mit Weltlichen und setzte so den Rest seines Vermögens zu. Verarmt und muthlos kam er 1472 nach Rhodns, hier schützte ihn ein Kaufmann, der seine Familie kannte, durch ein Darlehn vor gänzlichem Mangel. Er fing wieder an zu arbeiten, stellte eine Revision über die erhaltenen Aussagen der Alchemisten an und nach einer Arbeit von 2 Jahren gelang ihm die Bereitung des Steines bis zum höchsten Grade; doch wissen wir wenig über das, was er weiter damit erzielte. Ich erwähne diesen Grafen Bernhard nur, weil er sich durch seine Schriften das volle Vertrauen der Alehemisten crworben hat. Er schildert darin nämlich, mit welchen Dingen er thörigter Weise fast 60 Jahre hindurch laborirt habe, geisselt dabei sieh selbst und hat dann erst im hohen Alter die Frende, das Richtige zu treffen. Viele Alchemisten werden wol ihr eigenes Treiben in dem seinigen wieder gefunden und dadurch Vertrauen zu ihm gefasst haben. - Im Ucbrigen gab es im 15. Jahrhundert in Italien viel falsche Alchemisten, so dass der hohe Rath von Venedig 1468 die Beschäftigung mit Alchemie streng verbot.

In Deutschland trat um diese Zeit eine Reihe von Geistlieben, Aebte und Priester, als Alchemisten auf, unter denen nus Einer mittheilt, dass nun die kirchlich verbotenen Schriften vermauerte, um sie gegen Visitation zu siehern.

In England mochte auter Gelehrten und Gebildeten der Glaube an Raimund's Leistungen Boden gefunden haben, denn unter Eduard IV. wurde die Erlaubuiss ertheilt, natürliche Philosophie zu treiben und aus Quecksilber Gold zu machen. - Als Adept galt in England Georg Ripley, ein Augustiner-Mönch. Er durchreiste Frankreich, Deutschland, Italien, wo ihn Papst Innocenz VIII. zu seinem Kämmerer ernannte und ihn in Rom zu behalten wünschte; er kehrte jedoch nach England zurück, lebte ganz den Wissenschaften und wurde von den Klosterbrüdern als Zanberer und Schwarzkünstler verschrieen. Er soll in den letzten Jahren seines Lebens Summen verwendet haben, die das Vermögen eines Privatmannes weit übersteigen, obgleich er von Hause aus ohne Vermögen war. So solt er dem Johanniter-Orden, als dieser 1480 auf Rhodus von den Türken hart bedrängt war, den ganzen Ertrag seiner Knust, nach und nach 100,000 Pfnnd, ob Gewichtpfnnd oder Pfd. Sterling ist nicht gesagt, in Gold gesandt haben, wodnrch die Johanniter im Stande waren, sich noch 40 Jahre zu halten; doch ist die Sache nicht genugsam beglaubigt.

In Deutschland sollen um diese Zeit 3 Adepten gelebt haben, darunter Ludwig v. Neisse aus Schlesien, der eine rothe Tinktur besessen hätte, die 10 Theile Quecksilber in gutes tiold verwandelte. 1483 zeigte er am Markurgischen Hofe seine Kunst. Haus von Dornberg habe darauf von ihm die Mittheliung seines Geheimnisses verlangt, als er sich aber dessen weigerte, habe man ihn im Geffängnisse mukommen lassen.

Mit diesem Ludwig v. Neises beginnt die durch unchrere Jahrhunderte fortdauernde Reihe fahrender Alehemisten. Weil viele, die berühmt geworden, ihre Meisterschaft auf Reisen erlangt haben sollten, so ward der Glaube herrschend, dass man nur auf diesem Wege zum Ziele gelangen könne. — Ee gab aber anch zu jener Zeit viele alehemistische Dilettanten, welche eifrig lasen, aber sich nicht mit den Kosten beschmutzus wollten. Diese hatten Laboranten, welche für sie arbeiteten, daher gab es anch eine Masse fahrender Laboranten, welche ein nahrhaftes Gewerbe darin fanden, gegen Sold so lange zu arbeiten, als das Zutranen ihres Herrn währte, dann gingen sie weiter. Unter diesen war ein Nachse, Trismósimus, der in der Gegend von Venedig mehreren Herren diente, deren Jeder andere Manuskripte hatte. Er erntete hiernach nur sophistisches Gold und Silber. Ein Zufall führte ihm arabische Vorschriften in die Hände, er arbeitete darnach, fand sie probat und ward so noch im hohen Alter Meister der Kunst. Er versichert, grosse Massen Gold erzielt zu haben. Sein Verfahren hat er umständlich und offen dargelegt. Die Beschreibung läuft daranf hinans, dass er ein Gemisch aus gebranntem Alann, Salpeter, Kochsalz und Sublimat sublimirt, das Sublimirte nochmals mit frischen Salzen sublimirt, dasselbe dann mit Alkohol übergiesst und im Wasserbade abdestillirt, bis die Hälfte als ein Oel zurückbleibt, das Ueberdestillirte wird auf den Rückstand gegossen, wieder destillirt und dies dreimal wiederholt. Dadurch erhält er den Mercurins philosophorum. Hiermit wird dünngeschlagenes Gold übergossen und digerirt. Das Gold löst sich, wird aber nicht flüssig, sondern bleibt wie Schmalz auf dem Boden; die darüberstehende Flüssigkeit wird abgegossen. Der Goldsatz in 2 Theile getheilt, die eine Hälfte wird mit Alkohol behandelt und 15 Tage gelinde digerirt, so wird es roth, das ist das Löwenblnt. Es wird zur anderen Hälfte gesetzt, bei Hundstagshitze digerirt, es wird schwarz, buntfarbig, grau, in stärkerer Hitze gelb, zuletzt hochroth. Es ist die Grundlage der rothen Tinktur, sie wird in Papier auf 1000 Theile geschmolzenes Gold getragen. Wenn es 3/4 Stunde mit einauder fliesst, so wird das Gold zur eigentliehen Tinktur; 1 Theil hiervon auf 1000 Theile feines Silber geworfen, so wird letzteres zum höchsten Golde etc.

Im 16. Jahrhnudert führte die Reformation eine freiere Publicität herbei, manches Kloster und damit manche alchemistische Werkstatt wurde aufgehoben. Meinungen für und gegen die Alehemie gabeu Veranlassung zu Reibungen, ohne dass jedoch eine Aenderung in dem Stande der Saehe herbeigeführt wurde. Melanehton nannte die Alchemie eine gleissende Betrügerei; dagegen war Luther ein Gönner der Alchemie. Er sagt: »Die Knnst der Alehemey ist recht und wahrhaftig der alten Weisen Philosophey, welche mir sehr wolgefällt, nicht allein wegen ihrer Tugend und vielerlei Nntzbarkeit, die sie hat mit destilliren und sublimiren in den Mctallen, Kräutern, Wassern und Olitäten, sondern auch wegen der herrlichen und schönen Gleichniss, die sie hat mit der Auferstehung der Todten am jüngsten Tage. Denn eben, wie das Fener aus einer jeden Materie das Beste auszieht und vom Bösen scheidet und also selbst den Geist aus dem Leibe in die Höhe führt, dass er die obere Stelle besitzt. die Materie aber, gleichwie ein todter Körper, in dem keine Seele mehr ist, unten am Boden oder Grunde liegen bleibt, also wird auch Gott am jüngsten Tage durch sein Gerieht, gleichwie durch Fener, die Gerechten und Frommen scheiden von den Ungerechten.« Man sieht jedoch hieraus, dass der Reformator eigentlich die Chemie meint, wenn er von der Alchemie spricht.

Einer der grössten Charlataue jener Zeit war Philippus Aureolns Theophrastus Paraelsus Bombastus von Hohenheim, ein Schweizer, geb, 1493 zu Einsiedel, gest. 1541 zu Salzburg. In der Jugend war er fahrender Schüler, stellte den Lenten die Nativität, eitirte Geister, versehnitt Schweine, half Schätze graben, lehrte alchemistische Prozesse um ein Billiges, bereiste Deutschland, Holland, Schweden Prenssen, Polen, Ungarn, Spanien, Portugal, Aegypten und die Türkei, hatte sich dabei viel praktische Erfahrung angeeignet, kam als Wunderdoktor zurück, wurde Professor der Arzneikunde in Basel, verliess aber wegen eines Zerwürfnisses mit den Behörden diese Stelle wieder, trieb sich oft in voller Trunkenheit unter der Hefe des Volkes ninher, schrieb aber viel und galt dabei als Orakel seiner Zeit. Er behauptete dreist, Adept zu sein und will Schätze durch seine Kunst erlangt haben, die weder der römische Leo, noch der deutsche Karl bezahlen könne; anders wo sagt er »die Alchemisten dreschen leeres Stroh«, während er seinen Mercurius vitae riihmt, womit er das Gold seiner Kunden gewann. - Seine mit vielem Talent aufgestellten Ideen, Entdeckungen und grossen Verbessernugen auf dem Gebiete der Medicin sollen durch diese Darstellung nicht gesehmälert werden, obgleich viele seiner Erfahrungen durch ein frivoles Spiel mit Menschenleben gewonnen wurden.

Um diese Zeit durchzogen Deutschland viel Betrüger als Alchemisten, von denen ich einige kurz erwähnen will.

Leouhard Thurneysser, geb. zu Basel 1530, gest. zu Küln 1595, machte unter Anderen beim Grossherzog von Tascana das Kunststück, einen eisernen Nagel zur Halfte in Gold zu verwandeln. Der Nagel wurde noch lange mehher im Schlosse zu Florenz als Merkwürdligkeit gezeigt und tfünschte Viele. Später hat man besser nachgesehen und gedund, dass die goldene Spitze angelöthet war. Wahrscheinlich hatte Thurneysser diese goldene Spitze vorher nit Graphit überstrichen, der dann beim Ablischen in seiner Flüssigkeit absprang.

Sebastian Siebeufreund aus Skeuditz bei Leipzig wurde von Einigen als Adept betrachtet, da er einen schottischen Edelmann in Hamburg innerhalb 24 8tmoden mit seiner Tinktur, die er als den Stein der Weisen bezeichnete, heilte; er vergoblete darauf damit einen silbernen Löffel und soll dann von Neidern überfallen und ernordet worden sein.

Von einem Carmelitermöneh Bayer wird beriehtet, dass er 1570 nus Hulien nach Deutschland gekommen sei, wo er im Augsburg und Nürnberg Proben seiner Kunst abgelegt habe; aber, heisst es weiter, bösa Buben überfielen ihn bei Nacht, erstickten ihn im Bette und raubten seine Tinktur.

Eine Anna Maria Ziegler kam nach Brannschweig, versprach dort dem Herzog goldene Berge, wurde aber des Betrugs überwiesen und 1575 in einem eisernen Stuhle verbraunt.

Manuguano, gebürtig von der Insel Cypern, machte in München seine Probe, man entdeckte seine Betrügerei und hängte ihn 1590 in einem mit Flittergold beklebten Kleide an einen vergoldeten Galgen.

Unter den Alchemisten der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts spielt Kaiser Rudolf II. eine hervorragende Rolle. Er war gleichsam der Fürst der Alchemisten und seine Residenz der Sonnenpunkt der Alchemie. Geboren in Wien 1552, erzogen in Spanien am Hofe Philipp II., fasste er früh Neigang zu geheimen Wissenschaften. 1576 folgte er seinem Vater auf den Kaiserthron und nahm seine Residenz in Prag. Magie und Alchemie waren seine Lieblingsstudien, die aufaugs unr seine Mussestunden ansfüllten, später aber, als die Verhältnisse der Reichs-Regierung durch die Händel der Katholiken und Protestanten, durch Türkenkriege und durch die Anmassungen der Reichsfürsten verwickelter wurden, entzog er sieh den Regierungsgeschäften, verschloss sich in seiner Hofburg und gab sich ganz den Forschungen hin. Nur Eingeweilite dieser Mysterien umgaben ihn., Tycho de Brahi, Kepler, der Magnus Dec, waren sein Beistand in der Astrologie und Magic; seine Leibärzte waren Alchemisten, seine Kammerdiener waren die Gehilfen bei seinen fast unablässigen alchemistischen Arbeiten. Ansserdem waren alle fahrenden Alchemisten bei ihm willkommene Gäste und er beschenkte sie reichlich, wenn sie interessante Versuche anzustellen wassten; die, welche micht von selbst kamen, liess er holen, so weit des Reiches Grenzen reichten, mit Ansländern von Ruf correspondirte er. Von Vielen wurde er zu den Adepten gezählt, denn nach seinem Tode 1612 fand man unter seinem Nachlass ausser einer aschgrauen Tinktur 84 Ctr. Gold und 60 Ctr. Silber, die in Ziegelsteinformen gegossen waren. Ich habe hier eine Charakteristik von Rudolf II, eingeschaltet, weil ich in dem Nachfolgenden noch öfter auf ilm zurückkommen muss.

In England lebte danuals ein Notar Tälbot, der wegen gefäbelter Urkunden mit abgeschnittenen Ohren fortgejagt warde, dann den Namen Kelley aunahm und mach Wales flüchtete. In dem Wirthshause eines Borfes, wo er übernachtete, fand er eine alte Handschrift vor, welche die Leute nicht besen kounten; er entdeckte, dass sie von Metalliverwandlung handle und erfuhr von dem Wirthe, dass sie in dem Grabe eines alten Bisschofs gefanden worden. Es war dort inminich die Sage verbreitet, der Bischof wäre reich gewesen und seine Schätze hätte man mit ihm begraben. So lange nnn England noch katholisch war, hatte die Ehrfnrcht vor dem Grabe eines Heiligen die Lente abgehalten, den Schatz aufzusuchen; als aber unter Elisabeth die Reformation durchgeführt und die Klöster geräumt wurden, begann das Volk die Kirchenbilder zu stürmen und dabei wurde denn auch das alte Grab erbrochen; aber, erzählte der Wirth, man habe weder Gold noch Silber, noch Edelsteine darin gefunden, sondern diese Handschrift und 2 Kugeln ans Elfenbein, von denen die eine mit einem rothen, die andere mit einem weisen Pulver gefüllt gewesen. Für einen frischen Trunk habe man ihm, dem Wirthe, die ganze Ansbente überlassen, die er den Güsten gern zeige. Die Kugeln hätten seine Kinder zum spielen. Talbot zeigte sich als Chriositätenfreund, bot für das Ganze 1 Pfd. Sterling und frendig schlng der Wirth ein. Talbot wusste aus der Schrift, was es mit den Kugeln für eine Bewandniss habe; aber unerfahren mit chemischen Arbeiten, wandte er sich an seinen alten Freund, den Dr. Dec. Dieser erkannte die Pulver als die rothe und weisse Tinkfur. In der Werkstatt eines Goldarbeiters machten Beide die Projektion auf Blei, sie gelang nach Wunsch. Nan gingen sie, damit Talbot nicht entdeckt werde, nach Dentschland. Dies war 1585. Hier verbrauchte Kelley viel Geld, übte daher die Handhabung der Tinktur fleissig aus und ergab sich dem Tranke. Im Ransche prablte er viel von seiner Kunst und schenkte dann das gemachte Gold Denen, die ihn bewunderten. Zu Prag im Hause des kaiserlichen Leibarztes Thaddäus van Hayek wurde in zahlreicher Versammlung mit einer kleinen Menge Tinktur ein ganzes Pfund Onecksilber in gutes Gold verwandelt. Die Havek'schen Erben haben noch lauge nachher ein Stück Gold von 12 Loth bescssen, das von iener Proiektion herrührte und den Nachfragenden gezeigt wurde. Kaiser Rudolf liess darauf den Britten vor sich kommen. Die Probe ward in seinem Beisein mit demselben Erfolge wiederholt und der Monarch ernannte Kelley zum Freiherrn von Böhmen, zog ihn an seinen Hof und überhäufte ihn mit Gnadenbezeigungen in der Voraussetzung, dass Kelley Adept sey und die Bereitung mittheilen werde. Kelley nahm dies wohlgefällig so anf; allein der Prahler versetzte sich in die misslichste Lage, denn die alte Handschrift lehrte die Bereitung nicht, der Vorrath der Tinktur aber war erschöpft. Einige Zeit hielt er den Kaiser mit Versprechungen hin, als er dann aber zu entweichen suchte, wurde er 1591 verhaftet und im Schlosse Zoberlau verwahrt. Er versprach nnu zu offenbaren, was er wisse, wenn man ihn der Haft entlassen wollte. Mit Genehmigung des Kaisers kehrte er nach Prag zurück, arbeitete mit Dee unter dem Beistand von dessen magischen Apparaten und Anrufung der infernalischen Geister, aber vergebens. Er konnte sein Versprechen nicht erfüllen, auch nicht entlichen; in seiner Wuth darüber erstach er einen gewissen Hunkler, der auf ihn Acht gelen sollte. Darauf ward er gefesselt und ins Gefängniss gebracht. Die Königin Elisabeth liess ihren Unterthan zwar reklamiren, aber ohne Erfolg. Bei einen Fluchtversneh brach er eine und starb darauf nach einigen Tagen 1597. Dee ging 1589 nach England zurück, erhielt von Elisabeth eine Pension und den Auftrag, das Kelley sehe Pulver auszundeiten; er konnte aber nichts zu Stande bringen.

Kurfürst August von Sachsen, der 1553-1586 regierte, arbeitete eigenhändig und fleissig am Stein der Weisen. Er hatte sein eigenes Laboratorium, liess gern von sich sagen, dass er die Meisterschaft erlangt habe. 1577 schrieb er dem italienischen Alchemisten Francesco Forcuse »so weit bin ich nun gekommen, dass ich täglich aus 8 Unzen Silber 3 Unzen gutes Gold machen kann.« Auch seine Gemahlin, Anna von Dänemark, wegen ihrer Wohlthätigkeit Mutter Anna genannt, war cifrige Alchemistin. Zu Annaberg hatte sic ein grosses Laboratorium aufbauen lassen, worin 4 grosse Oefen und mehrere kleinere fortwährend im Gange waren, wie nns Knnkel berichtet. Der Kurfürst, sowie auch seine Gemahlin hatten oft von Alchemisten Zuspruch, von denen Beuther und Schwertzer eine zweideutige Berühmtheit erlangt haben. Beuther, den der Kurfürst hatte crziehen und die Probirkunst erlernen lassen, war Münzprobirer in St. Annaberg. Scine Stube und Laboratorium waren in einem daselbst gewosenen Kloster. Kunkel erzählt von ihm nun Folgendes; »Einst sieht er dort einen Faden an der Wand herabhängen, er zieht daran, wodurch sich etwas Kalk ablöst, dahinter aber wird er einen dieken viereckigen Stein gewahr, den er aushebt, dahinter sind 3 Partikularprozesse. Er versucht diese, findet sie richtig, fängt dann aber ein liederliches Leben an und vernachlässigt seinen Dienst. Der Kurfürst, dem dies Alles gemeldet wurde, liess ihn in Arrest bringen und verlangte, dass er seinen Anklägern Alles lehren solle, diese sollten dann dem Kurfürsten den zehnten Theil an Gold und Silber geben, das Uebrige aber gegen einen gewissen Preis in die Münze liefern. Die Ankläger waren erst Beuther's Vertraute gewesen, versuchten dann vergeblich das nachzumachen, was Benther ilmen vormachte, wodurch sie fast in Armuth gerathen waren. Beuther blieb nun mit seiner Kunst immer etwas geheim, denn wenn er selbst dabei war, ging die Sache gut, in seiner Abwesenheit aber konnte keiner es treffen. Der Knrtürst hatte ihm vordem viel Guade erwiesen, hatte sich selbst zum Gevatter erboten, als Benther's Fran der Niederkunft nahe war und dabei erlaubt, ihn als Herr Gevatter anzureden. Da aber gute Worte nicht halfen und er in die von ihm angegebenen Prozesse viel abergläubische und unansführbare Possen gesetzt, wurde ihm der Prozess gemacht, dessen Urtheil lantete, ihn wegen der Prozesse peinlieh zu befragen, wegen der Untreue ihn zur Staupe sehlagen, die beiden Finger ihm wegen des Meineides abzuschlagen und ihn gefaugen zu halten, damit er nicht audereu Potentateu die Prozesse brächte.« -Benther hatte im Gefängniss angeschrieben »Versperrte Katzen mansen nicht.« Es wurde ihm zugeredet, um Gnade zu bitten und nichts mehr verchweigen zu wollen. Dies geschalt, man gab ihm einen gewissen Schirmer bei, dem er den Prozess lehren solle. Kunkel erzählt nun darüber weiter: »Als Benther hierbei einen Regulus von einigen Mark gehabt, der so schön wie Gold, aber so spröde wie Pferdedreck gewesen, habe er den Schirmer weggeschiekt, um einiges zu holen, damit es völlig gut werde, Bei Hinausgehen habe Schirmer gesehen, wie Beuther sein Wams aufgeknöpft und etwas in's Feuer geworfeu; aber bei seiner Zurückkunft habe Benther besinnungslos auf dem Rücken gelegen und sey bald daranf ge-Iu den Akten fand Kuukel angemerkt, dass der Kurfürst Benther's Prozess 5 mal und Knrt Heller (einer seiner Ankläger) denselben 8 mal zu Stande gebracht habe, da uämlich Beuther zugegen war, Hiernach ist glaublich, dass Beuther beim Goldmachen Gold untergeschoben habe,

## 111.

Das 17. Jahrhundert, zu dem wir jetzt übergehen, liefert uns eine Reihe hächst merkwirftiger und anbestrittener Thatsachen, obgleich sie wegen der oft wiederholten Täuschungen und Betrügereien mit argwöhnischen Angen betraehtet und durch die vervellkommete Probirknust genaner untersucht wurden. Den Aufang macht der Schotte Schotniss, Was man von ihm weiss, ist Folgendes: Zu Enkhnysen um Znydersee wohnte ein Schiffer Jacob Haussen, der Bidl auf der Nordsee vom Sturm überfallen und nach der sehottischen Küste getrieben wurde. Der Grundbesitzer der Gegend, wo das Schiff strandete, half dem Schiffer in menschenfrenuflicher Weiss. Beide wurden Frunde, verspnehen beim Abschiede sich wieder zu sehen. Im nächsten Frühjahr kan unser Schotte (Setonius) nach Enklunysen zu seinem Gastfrenude, vertraute ihm dabei, dass er die Kunst besüse, Metalle zu verwandeln und überzengte den unglänbigen Schiffer, indem er ein Stück libei in Gold tingirte, wonneh dann Tag und Stunde (13 März 1692 Nachm. 4 Uhr) mit einer Nach darauf gekritzt

wurde. Das Probestück wurde dem Schiffer verehrt, der es seinem Hausarzt. Dr. van der Linden, zeigte nud demselben einen Theil davon schenkte. Der Enkel des Arztes hat noch das Gold bewahrt und dem berühmten Morhof gezeigt, der diese Geschichte erzählt hat. Auch in Amsterdam und Rotterdam hat Setonius Projektionen gemacht, worüber aber keine näheren Nachrichten vorliegen. Im nächsten Jahre treffen wir ihn in Deutschland in Gesellschaft des Dr. Dienheim, Prof. in Freiburg, der die Begegnung ausführlich schildert und daranf fortfährt: »Als wir in Basel im goldenen Storch abgetreten waren, hob mein Gefährte an: Ihr werdet euch erinnern, wie ihr auf der Reise, besonders auf dem Schiffe, die Alchemie durchgezogen und verunglimpft habt und wie ich versprochen, daranf zu antworten, nicht mit philosophischen Vernunftschlässen, sondern mit Thatsacheu. Die Sonne soll nicht nutergeben, bis ich mein Wort gehalten. Ich erwarte nur noch Jemand, den ich nebst euch zum Zengen machen kann.« Es wurde darauf der Dr. Zwinger herbeigerufen, der nicht weit vom goldenen Storche wohnte. Wir Drei gingen nun zu einem Goldarbeiter, Dr. Zwinger brachte einige Tafeln Blei mit, den Schmelztiegel nahmen wir vom Goldarbeiter, Schwefel kanften wir unterwegs. Setonins rührte nichts an, befahl Fener anzumachen, Schwefel und Blei schichtweise einzntragen und die geschmolzene Masse zu rühren. Nach 1/4 Stunde sagte er: »Nun werft dies Brieflein in das fliessende Blei, aber hübsch mitten hinein.« In dem Papier war ein sehweres fettiges Pulver, das etwas citronengelbes in sich hatte, aber man musste Luchsaugen haben, um es auf einer Messerspitze wahrznnehmen. Wir thaten wie uns geheissen, obgleich wir unglänbiger als Thomas waren. Nachdem die Masse 14. Stunde gekocht hatte und mit einem glühenden Eisen umgerührt worden war, ninsste der Goldschmied den Tiegel ausgiessen. Aber da hatten wir kein Blei mehr, sondern das reinste Gold, welches nach des Goldschmieds Priifung das nugarische und das arabische Gold weit übertraf. Es wog so viel, als das Blei vorher gewogen hatte. Er liess dann ein Stück von dem Golde abschneiden, gab es Zwinger zum Andenken, auch ich erhielt ein Stück, fast 4 Dukaten sehwer, welches ich aufbewahre.« Jacob Zwinger, der Dr. der Medicin und Professor in Basel war, hat ebenfalls diesen Vorfall erzählt, das Stück Gold ist noch lange in der Zwinger'schen Eamilie aufbewahrt und Fremden gezeigt worden,

Von Basel reiste Seton meh Strassburg, nahm dort aber einen anderen Namen an! Hier trug sich Folgendes zu: Zu dem dortigen Goldsehmied Güstenhüver kam ein Freuder, der etwas in dessen Werkstätte arbeitete, darauf sehenkte der Fremde dem Goldschmied für die Erlanbniss und gehabte Bemühnng ein wenig rothes Pulver, dessen Anwendung er

Abbandl, Bd. XVI.

gozeigt hatte. Güstenhöver war eitel geung, die Projektion vor vielen Freunden zu machen, um für einen Adepten gelaulten zu werden. Am nächsten Tage war das Studtgespräch sGüstenhöver kann Gold machent. Diese Kenigkeit wurde nach Prag berichtet nud es kam Befehl, die Sache zu unterauchen.

Syndikus Hartmann, Stadtschreiber Juuth und Rathsherr Kohlüffel hatten Güstenhöver zu verenhunen und sich das Kunststück zeigen zu lassen. Güstenhöver zeigte es ihnen 3 mal. Jeder von ihnen warf eine mitgebrachte Flintenkugel in einen gleichfalls untgebrachten Tiegel und jeder erhielt von Güstenhöver ein Körneten seines Phievers in Papier gewickelt, welches sie selbst auf das fliessende Blei warfen und jeder hatte endlich statt der Bleikugel ein Stückehen feines Gold\*). Vour Kaiser kam hieranf Befchl, ihm Güstenhöver zu senden, der unu aber die Wahrheit sagte, dass er das Wanderpulver nicht zu bereiten wisse, dennoch wurde er transportirt und sollte nun Gold machen, obgleich sein Pulver verbraucht war. In der Angst entlief er, wurde aber wieder eingebracht und eingesperft, da der Kaiser die Meinung hatte, dieser Mensch wisse mehr, als er gestelnen wolle. Ein kaiserlicher Cabinetspoët hat sogar diesen Vorgang besungen.

Von Strassburg begab sich Setouius nach Frankfurt a. M., wohnte aber unter dem Namen eines Grafen in Offenbach und verkehrte in Frankfurt viel mit dem Kanfmann Koch. Dieser erzählt von Setonius: ser gab mir cin braunrothes Pülverchen, welches auf meiner Goldwage 3 Gran wog; solehes that ich auf 2 Loth Mercurius vivi in einen Tiegel. Hernach füllte ich den Tiegel mit Pottasche etwa nm die Hälfte an und gab dem Tiegel Feuer, so dass iderselbe wol eine halbe Stunde in starkeur Glühen stand. Hieranf hiess er mich ein kleines Stückehen gelbes Wachs hineiuwerfen zur Erhöhung der Farbe, welches ich that. Als ich hernach den Tiegel herausuahm und zerschlug, fand ieh am Boden ein Stückcheu Gold, das 6 Quentchen und 6 Gran wog. Beim Juwelier ward es in niciner Gegenwart fünfmal umgeschinolzen und auf der Kapelle probirt, da es dann 23 Karat 15 Gran feines Gold und 6 Gran feines Silber gab, Von der Hälfte habe ich mir einen Hemdknopf machen lassen, Hätte ich nicht selbst alles verrichtet, so würde ich nicht glanben, dass Mercurins als flüchtiges Metall dazn zu gebranchen sev.«

In Fraukfurt hatte Sctonius noch mehrere Projectionen gemacht und ging dann nach Cöln. Am 5. Augnst tritt er dort in die Apotheke auf

<sup>\*)</sup> Als Rathsherr Kohllöffel gestorben war, heirathete die Wittwe den Rathsschreiber Glaser, der später als französischer Commissar den Frieden zu Münster mit unterhandelte, dieser hat 1647 das Kohllöffelsche Gold in Paris gezeigt.

der Martinsthorgasse und fragt nach Lapislazuli. Die vorgezeigten Stücke gefielen ihm nicht. Der Apotheker verspricht, ihm schönere zu zeigen, wenn er anderen Tages wieder zusprechen wollte. In der Officin waren noch einige Gäste, die Magentropfen kanften, der alte Apotheker Raimund und ein Ordensgeistlicher. Einer bemerkt, es habe sehon Jemand aus dem Lasnr durch Alchemie Silber machen wollen, ein anderer entgegnet, es sei von Alchemie viel die Rede, aber man sehe Keinen, der etwas ansrichten könne. Dem gaben alle Beifall bis auf den Fremden, welcher anhebt, es sei nicht Alles Lng, was man davon geschrieben, und es dürfte wohl Künstler geben, die noch Grösseres verrichten könnten. Darüber lachen nnn die Anderen lant. Der Fremde scheint beleidigt, geht mnrrend und gestienlirend hinans. Des anderen Tages kommt er wieder, behandelt den Lasnrstein, fordert dann Vitrnm Antimonii, tadelt das Dargebotene und erbietet sieh, dem Apotheker eine bessere Bereitung zu zeigen, wenn er Gelegenheit fände, vor dem Blasbalg zu arbeiten. Der Apotheker geht darauf ein, schickt ihn mit seinem erwachsenen Sohne, der den rohen Spiessglanz trägt, zu dem Goldschmied Hans Löhndorf. Dieser sehüttet den Spiessglanz in einen Tiegel und setzt ihn in's Fener. Unterdessen nimmt Setonins ein Papier ans der Tasche, theilt das darin enthaltene Pulver in 2 Theile, giebt die in Papier gewickelte Hälfte dem Goldschmied, damit er sie auf das geschmolzene Antimon werfe. Nach einer Weile wird auf sein Geheiss der Tiegel in einen Inguss ansgegossen, und da sieht der Goldsehmied mit höchster Verwunderung, dass das Antimon zn Gold geworden. Des Apothekers Sohn, 2 Gesellen des Goldsehmieds und ein Nachbar stehen dabei nud sehen verblifft den Fremden an.

Der Golbsehmied begreift wohl, mit wen er es zu thun hat, und bittet, die andere Hälfte des Pulvers doch zu einem zweiten Versneh zu verwenden. Der Fremde willigt ein, heisst ihn, ein gewisses Gewicht Blei einzusetzen. Der Goldarbeiter besehliesst aber bei sieh, den Freuden hierbei anzuführen und wirft unt dem Blei ein Stück fünn in den Tiegel, wodurch das Gold so brächig wird, dass es sich nicht treiben lissst. Der Prozess geht wie das erste Mal vor sieh, es wird abermals Gold ans dem Tiegel ansgegossen, das nicht spröde war, sondern sich treiben liess, wie num wollte, auch alle Proben bestaud. Noch eine andere ähnliche Geschichte wird von Seton ans Göln berieltet, wobei 11%, Loth Gold erhalten wurde.

— Von Cöln reiste er nach Hamburg, wo er anch merkwirdige Projectionen gemacht haben soll; von Hamburg ging er nach Mänchen, und da um diese Zeit die Geschichte vorfiel, welche sieh in Helmstedt mit Prof. Martini in dessen Vorlesung ereignete, die ich bereits erwähnt habe, so wird wol Setonias der unbekannte Edelman gewesen sein.

In München hat er sich nicht als Adept gezeigt, wohl aber hat er dort eine sehöne Bürgerstochter entführt. Den angehenden Ehermann treffen wir im Herbst desselben Jahres 1603 in Crossen auf dem fürstlichen Schlosse, wo damals der siichsische Hof weitbe. Hier hat er seinem Begleiter William Hamilton Tinktur gegeben, der damit in Gegenwart des Kurfürsten und mehrer fürstlichen Gäste Gold aus Blei machte, das alle Proben bestand. Hamilton nahm hieranf Verunlassung, über Holland nach England zu geben.

Bei Christian II., der 1601 die Regierung angetreten hatte, war durch den Versuch in Crossen die ganze Habsucht aufgeregt worden, obgleich ihm seines Vaters Glanbe an die Alchemie lächerlich erschienen war. — Zu seinem Unglick wählte nun Seton Dresden zum Aufenthaltsort. Erst wurde er hier vom Kurfürsten ausgezeichuet, um ihm schneichelnd sein Geheimniss zu entlocken. Als er darauf nicht einging, wurde er verhaftet und der Folter fibergeben, geschranbt und mit glühenden Eisen gebrannt; doch er blieb standhaft, ohne etwas zu gestehen. Man liess ihm Zeit zur Heilung, dann wurde er abermals gefoltert, aber wieder ohne Erfolg, obgleich sein Körper an mehreren Stellen zerrissen war. Darauf wurde er in ein ekelkaftes Gefängniss gebracht, und 40 Mann von der Leibwache mussten ihn abwechselnd bewachen, wodurch man hoffte, ihn mürbe zu maehen.

Damals hielt sich in Dresden ein polnischer Edelmann, Miehael Sendivogins, auf, der das Vertrauen des Kurfürsten hatte und die Erlaubniss erhielt, den Gefangenen zu besuchen, nm ihn anszuholen. Als er mit Seton allein war, rückte er mit seiner eigentlichen Absieht heraus und warf die Frage hin, was er ihm geben würde, wenn er ihn befreie. Setonius versprach dem Sendivog für seine Befreiung soviel, dass er auf Lebenszeit mit den Seinigen genug haben solle. Darauf reiste Sendivog nach Krakau, verkanfte dort ein Haus, das er geerbt hatte, kam mit dem Gelde zurück, wusste die Wachen eines Abends zu berausehen und eutführte den Gefangenen, der seine Glieder nicht mehr branchen konnte. auf einem bereitgehaltenen Wagen zunächst nach Setons Wohnung, wo die Tinktur verborgen war. Mit Hülfe von Seton's Gattin wurde sie gefunden, dann verliessen sie Dresden, fuhren Tag und Nacht bis nach Krakan. Aber die Befreinng kam zu spät, denn im Januar 1604 starb Seton in Krakan, nachdem er seine Tinktur unter seine Gefährten vertheilt hatte. - Sendivog erhielt eine Unze des Pulvers, heirathete dann die sehöne Wittwe, welche ihm den Rest der Tinktur zubrachte. Er begann bald damit einen fürstlichen Aufwand zu machen, welcher den Verbrauch seines Pulvers sehr beschleunigte. Das gemachte Gold verkaufte er durch Vermittelung eines Juden, welchen der Berichterstatter dieser Geschichte, Desnovers, Sekretär der Königin von Polen, noch am Leben fand und darüber abhörte

Mit seiner Tinktur that Sendivog nicht sonderlich geheim, da er für einen Adepten gelten wollte. Am polnischen Hofe hörte man von seiner Kunst, wünschte sie zu sehen, und er tingirte in Gegenwart Siegmund III. Silber in Gold.

Noch im Jahr 1604 ging er nach Prag, überreichte dem Kaiser Rudolf II, ein Weuig von seinem Pulver, womit der Kaiser die Transmntation eigenhändig vollbrachte nud voll Freude hiernber liess er in dem Zimmer des Schlosses, worin der Versuch stattfand, eine Marmortafel in die Wand einsetzen mit der Inschrift:

»Faciat hoc quispiam alius.

Quod fecit Sendivogins Polonuse.

(Möge das irgend ein Anderer vollbringen, was der Pole Sendivog vollbracht hat.) Im Jahr 1650 war die Tafel noch dort.

Sendivog war Ausländer, weshalb ihn der Kaiser nicht zurückhalten konnte; aber die Leistung hatte Aufsehen gemacht und als er nach Krakau zurückkehren wollte, wurde er unterwegs von einem mährischen Grafen aufgegriffen, gefangen gesetzt und als Preis für seine Freilassung die Mittheilung des Geheinmisses gefordert; doch wasste er zu entkommen, indem er die Stube seines Gefängnisses durchfeilte. Als er in Sieherheit war, klagte er den Vorfall dem Kaiser, welcher dem Grafen die Strafe anflegte, dem Gekränkten ein Landgut abzutreten. (Es ist dies an der schlesischen Greuze gelegen und zugleich das einzige Erbtheil, das Sendivog seiner Tochter hinterlassen hat.)

Herzog Friedrich von Würtemberg hatte von der Transmutation in Prag gehört, wollte gern den Wundermann kennen lernen und schrieb an den König von Polen, ihm den Adepten zu senden. Sendivog folgte dem Rufe. Sein Kammerdiener trug die Tiuktur in einer goldenen Büchse auf der Brust, fabricirte anch selbst Gold, wenn die Reisekasse solches brauchte. Im glänzenden Anfzuge langte er 1605 in Stuttgart an und machte dem Herzoge 2 Projektionen, worüber dieser so entzückt war, dass er den Gast als einen ebenbürtigen Freund ehrte und ihm das schöne Gut Neidlingen zum Geschenk anbot, wenn er bleiben wollte. Der bisherige Hofalchemist des Herzogs, Müllenfels, welcher fürchtete, um sein Brod zn kommen, nahm Gelegenheit, den Polen zu warnen, sprach von Folter und dergl, und verläumdete den Herzog derart, dass Sendivog dem falschen Warner glaubte und den Weg zu seiner Rettung nahm, den dieser ihm bezeichnete. Hier wurde er aufgegriffen von Söldlingen des Müllenfels,

102

seiner Klüder ind Sachen beraubt und in ein Thurngefängniss gesetzt.

Der Herzog war verwundert über Sendivog's plützliches Verschwinden; aber Müllenfels rieth ihm, den Undunkburen zu vergessen, machte sich anheisehig, dasselbe wie Sendivog leisten zu wollen, machte auch mit der geraubten Thutur glückliche Projektione und erhielt mun das sehöue (int zum Geschenk. Seinen Gefangenen liess er dorthin kommen, gab ihm aber Gelegenheit zur Flucht, indem er die Fensterstäbe des neuen Gefängnisses sehr lose gemacht hatte und wurde dadurch anch den ihm sehon lästig gewordenen Gefängenen los, der bereits 1½ Jahr seiner Freiheit beraubt war.

Sendirog's Gattin hatte durch den zurückkehrenden Diener von der Einkerkerung ihres Gatten Kenntniss erhalten und den Schutz des Königs von Polen ungerufen. Da man nicht auders wusste, als dass die Verlanftung amf Befehl des Herzogs gesehchen sei, so wurde eine drohende Note mach Stuttgart gesandt; fast gleichzeitig war eine Khage gegen Millenfels eingelaufen, worin dessen Benehmen muständlich augezeigt wurde. Der Herzog liess darauf Millenfels festnehmen, peinlich verhören bis er gestand, dann 1607 nach Urtheil und Recht häugen.

Sendivog's Tinktur war aufgegangen, vergeblich bemülte er sich aus dem schriftlichen Nachhase Setoris die Bereitung heranszufinden. Seiner Stütze verhatig, sank er unn zum gemeinen Betrüger herab, liess z. B. Gold- und Silberblech zusammenlöthen, die Platte mit einem Thalterstempel prügen, vergnickte die Goldseite und zeigte dann durch Bestriechen der Seite, Gühren und Ablösehen, die Verwandlung. Im Jahr 1646 ist er auf seinem Gute Gravarna gestorben.

Die Geschichte des Sendivog habe ich mit erzählt, weil sie die des Seton eigentlich ergänzt. Sie mögen nun beurtheilen, ob Seton mit Recht als Adept betrachtet wird.

Eine Episode aus dem Leben Sendivog's will ich hier noch einschalten: Auf seinem Gute wurde er einst von 2 Freunden besucht, weichkeine mit 12 Siegeln versehenes Sehreiben überreichten. Es war dies
von der Brüderschaft der Rosenkreuzer, welche ihn einhaben, sich ihren
Baude annaschliessen. In seinen Einzelheiten ist dieser Vorfall insofern
anusant, als ein Horcher den andern aushorchen will, während Beide
nichts wissen.

Es giebt mir dies Veranlassung, etwas über diesen Orden, der auch mit der Alchemie in Verbindung gebracht ist, anzuführen. Ein junger deutscher Theologe, Joh. Valent. Andreil, hatte auf einer Studienreise das Treiben der Alchemisten und Theosophen kennen gelernt und benutzet die dubei gesammelten Erfahrungen, um in Sinne und der Sprache hier

Körperschaften dieselben in einer Sehrift »die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz« zu verspotten, wozn dann noch die von ihm verfasste Fama Fraternitatis Roseae Crucis, oder Confession der Fraternität des Ordens vom Rosenkreuze kam, welche anfänglich beide in Handschriften umliefen und 1613 anonym im Druck erschienen. In dieser Schrift wird erzählt, dass ein Deutscher, Namens Rosenkreuz, 1378 den Orient bereist habe und dort in die Mysterien der Weisen eingeweiht worden sei. Zurückgekehrt, vertrante er nnr Wenigen diese Geheimnisse: aber 1604 fand man sie in seinem Grabe. Seitdem wurden die wichtigsten Kenntnisse, namentlich über die Bereitung des Steins der Weisen und die Verlängerung des menschlichen Lebens auf mehrere Jahrhunderte, nur den Würdigsten unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgetheilt, dies waren die Rosenkreuzer. Diese mit Geschick vorgetragene Fabel täuschte Vicle, die dann eifrig sieh erkundigten, wo diese erhabene Verbrüderung zu finden sei; Audere benutzten sie zu ihren Zwecken, sprachen davon mit wichtiger Miene und verhalfen den Wissbegierigen zur näheren Verbindung mit dem unbekannten Orden, so dass die Brüderschaft bald in Wirklichkeit vorhanden war und sieh in Deutschland, Frankreich, Holland, England verbreitete; man stiftete mehr und mehr neue Zirkel, die dann der Sammelplatz der Liebhaber alles Mystischen wurden. Den meisten Aspiranten war daran gelegen, die Bereitung des Steines der Weisen zu erfahren. Man snehte sie zu beschäftigen, indem man ihnen Versprechungen machte; aber sie mussten selber suehen und ihren Oberen beriehten, was sie arbeiteten, damit, wenn etwa Einer das Geheimnias finden sollte, man brüderlich theilen könne.

Ich kehre zur Geschichte der Alchemie zurück, ans der ich noch mehrere Zeugnisse anzuführen habe, die für die Sache sprechen.

Claude Berigard, ein Philosoph, der in Paris und Padua lehrte, schrieb 1643, dass er mit einem Künstler über die Frage gestriften, ob aus Queeksilber Gold entstehen könne. Darauf habe er von Jenen 1 Drachme Pulver erhalten, von der Farbe des wilden Mohns; er erzählt dann: zum vor jeder Täusehnug sieher zu sein, wählte ich aus meinem Vorrath Tiegel, Kohle und Queeksilber, von denen ich versichert war, dass kein Gold darin verborgen sei. Ich unechte dann 10 Drachmen Queeksilber heiss, warf das Pulver daranf; absdann gerann es nnd lieferte beinah 10 Drachmen Glodk, welches in allen Proben der Goldarbeiter bestand und von ihnen für sehr fein erkannt wurde. Hätte ich diesen Versuch nieht ganz allein angestellt und zwar au einem Orte, wohin ansser mir Niemand kann, so wärde ich aurgewöhnen, dass Jenaud mir einen Possen ge-

spielt habe; so aber kann ich zuversichtlich bezeugen, die Sache verhalte sich so.«

Ans demselben Jahrzehut kann ich eine gut verbürgte Nachricht mit bei den Pfarrer Gross, ein in Genf geachteter Geistlicher, dem Arzt Manges in Genf mitgetheilt hat, welcher in einem von ihm herausgegebenen Werke durüber Folgendes erzählt:

»Der Pfarrer Gross, ein erfahrener Chemiker, hat mir Folgendes mitgetheilt. Im Jahre 1650 kam ein Italiener in unsere Stadt Geuf in das Wirthshaus zum goldenen Kreuz. Als er sich einige Tage aufgehalten hatte, bat er den Wirth de Luc, er möge ihm Jennand zaweisen, der das Schenswürdige zeige. De Luc empfahl ihm den jungen Gross, welcher damals in Genf studirte. Dieser ging 15 Tage mit dem Fremden und that seinem Verlangen Genüge. Einst klagte der Italiener, das Geld gebe ihm ans. Der Student besorgte schon, man wolle bei ihm borgen; allein der Fremde fragte nur, ob er nicht einen Goldschmied wisse, bei dem er etwas machen könne. Gross führte ihn zum Goldarbeiter Burean, welcher willig hergab, was man you ihm verlangte, anch Zinn und Onecksilber anschaffte und ihnen seine Werkstatt zum nugestörten Gebrauche einrämmte. Als der Fremde mit seinem Diener und Gross allein war, liess er in einem Tiegel das Zinn schmelzen und in einem zweiten das Quecksilber erhitzen, dieses dann zum Zinn giessen und ein wenig rothes Pulver, in Wachs gewickelt, daranf werfen. Es entstand ein Geräusch und viel Ranch, währte aber nicht lange. Auf einmal ward Alles still, Der Tiegel ward dann in 6 bereitgestellte Formen ansgegossen und man hatte nun 6 Stangen Gold. Der Goldschmied ward herbeigerufen und musste ein Stück davon probiren. Er prüfte es auf den Strich, mit Scheidewasser, anf der Kapelle, auch mit Spiessglanz und fand, es sei das feinste und geschmeidigste Gold. So schönes Gold, rief er aus, habe er in seinem Leben noch nicht unter Händen gehabt. Der Adept schenkte ihm das probirte Stück für seine Dienste. Die Stangen trug er mit Gross zum Münzmeister Baques und empfing dagegen dasselbe Gewicht in spanischen Doublonen. Dem Studenten gab er 20 Doublonen für seine Bemühnngen und darüber noch 15 Doublonen zu einem Abendessen, wozu er Gross und Bureau eingeladen batte. Darauf machte er einen Spaziergang, kehrte aber nicht zurück.

Wenn man in Erwägung zieht, dass die Projektion, welche van Helmont mit der ihm geschenkten Tinktur machte, auch so in diese Zeit fällt, so kommt man auf den Geslanken, dass diese Prejektionen von demselben Fremden herstammen; denn ein Nachfolger Sctons, durch dessen Schicksal frenchtsam gemacht, irrte flächtig miber, ohne sieh erkennen zu geben, und obgleich sein Wirken nicht verborgen bleiben konnte, so ist es doch seiner Vorsicht gelungen, alle Nachforschungen zu vereiteln. In einer Schrift, die er gleichsam als Abschiedsworte schrieb, nennt er sich Philaletha.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts geschahen in Deutschland noch einige Transmitationen, deren Wahrheit von Personen beglaubigt wird, die keinen Zweifel an ihrem Charakter zulassen.

Als Kaiser Ferdinand III. 1648 in Prag war, brachte ihm ein gewisser Richthausen einen Gran rothen Pulvers, mit dem Bericht, es sei der berühmte Stein der Weisen und rühre her von einem Verstorbenen. Ferdinand III. war nicht Alchemist, aber doch neugierig, die Bestätigung der wunderbaren Sache mit eigenen Augen zu sehen. In des Kaisers Gegenwart wurde der Versuch vom Oberbergmeister Grafen Russ augestellt, und man erhielt aus 3 Pfd, Quecksilber 2 Pfd, 11 Lth. 3 Quent feines Gold. Der Kaiser war über den unerwarteten Erfolg erfreut, ernannte Richthausen zum Freiherrn von Chaos und verlich ihm das einträgliche Amt eines nugarischen Kammergrafen. Ans dem Golde liess er eine Denkmünze von 300 Dukaten schlagen mit einer lateinischen Aufschrift, die zu Dentsch lantet: wundervolle Verwandlung, bewirkt zu Prag den 15. Januar 1648 in Gegenwart des Kaisers Ferdinand III. So wie diese Kunst nur wenigen Menschen verliehen ist, so kommt sie auch nur selten zum Vorschein. Gepriesen sei Gott in Ewigkeit, der einen Theil seiner unendlichen Macht nus, seinen unwürdigsten Geschöpfen offenbart.

Der Arzt Joh. Zwelffer, welcher bei Ferdinand's Nachfolger, Leopold I., in Gnaden stand, bat den Kaiser um Besichtigung der Münze, Leopold wusste nichts von ihr, so anch nicht der Schatzmeister; als man aber nachsuchte, fand man sie in dem verborgenen Fache eines Schrankes. Zwelffer erhält dann die Medaille nuf 14 Tage, daunit er sie beschreiben und in Kupfer stechen lassen könne, was denn anch geschehen ist.

Richthausen wird nicht den ganzen Vorrath seiner Tiaktnr dem Kaiser gegeben haben, denn 1658 tingirte er damit in Gegenwart des Kurfürsten von Mainz, wie dieser selbst berichtet hat.

Anch Joh. de Monte Snyder hat mu diese Zeit einige Mal tingirt, aber, wie es seleint, mit einer freunden Tinktur, obtgieich er selbst sagt, dass er die Bereitung verstehe. Eine seiner merkwürdigsten Transnutationen wurde in Aachen von dem Goblarbeiter und Münzmeister Guillamme ausgeführt. Monte Snyder lisses ihn 28 Lth. Blei sehmelzen, setzte noch 1½ Lth. Kupfer dazu, gab dann dem Goblarbeiter von den vielen Panjerehen, die er bei sieh hatte, das kleinste Liese se wiegen, ob es nicht 4 Gran wiege; es wog 3 ½ Gran. Dies liess er in Wachs gewickelt auf das geschmolzen Metall werfen, blieb auf einem Stahle dabeistzen, trauk Wein und planderte. Als das Metall ausgegossen wurde, war es spröde wie Glas. Es wurde noch sechs Mal in 9 Tiegeln ungeschmolzen und ausgegossen, womit man diesen Tag und den fölgenden Morgen zu thnn hatte. Nach jedem Giessen hatte es an Gewicht abgenommen, aber zülects blieben 18 Lth. des sehönsten Goldes übrig, die Monte Snyder zu sich nahm und versprach, Nachmittags wieder zu kommen, blieb aber aus. Ein Paar Körner, die in letzten Tiegel übrig geblieben, wurden vom Münzmeister zum Andenken aufgehoben. Der in den auderen Tiegeln verbliebene Rest wurde zusammengekratzt, ähnlich behandelt und lieferte noch für 18 Thir, gutes Gold, wouit gleichsam die Arbeit bezahlt war. — Hiernach könute man annehmen, Monte Snyder habe erfahren wollen, wie weit die Kraft seiner Tücktur reiebe.

In dieser Zeit, im Jahre 1654, wurde in Nürnberg eine aleheunistische Geselbschaft gegründet, die bis 1700 bestanden hat und die ich hier anfähre, weil der berühnte Philosoph Leibnitz in seiner Jogend einige Zeit mit derselben in Verbindung gestanden hat. Man nahm ihn als besoldeten Sekretär und Geheimscheriber auf, er hielt aber nieht lange aus; eine gewisse Vorliebe für die Alehenie hat Leibnitz jedoch behalten.

Zn dem Treiben der daumts als Alehemisten heramziehenden Schwindler liefert ein gewissen Borri eine Charakteristik. Er hatte die römische Kirche augegriffen, warde vom Bannstrahle verfolgt und floh 1661 ans Italien, hausirte mit dem Stein der Weisen, kam nach Kopenhagen und trat als Alchemist in die Dienste Friedrich III. von Dänemark. Zwei gewältige Bullenbeisser führte er mit sich, eitirte durch Beschwörungen einen Geist, den er seinen Hommenlus naunte, und liess sich von diesem die Gheieminisse lehren. Nach dem Rath des Geistes wurde nan ein Ofen gebaut, der aber nie abgerissen werden durfte. Da dann aber der König winschte, diesen Ofen zu seiner Bequemiliekteit in der Nabe des Schlosses zu haben, musste das ganze Hans, worin der Ofen stand, durch Maschinen über den Wall gehoben und nach dem Schlosse hintramsportirt werden. Als nach des Königs Tode Borri verabschiedet wurde, ging er nach Wien, wurde hier vom Nantnis erkannt, reklamirt und auf die Engelsburg gebracht, wo er 1995 starb.

Ans dem 17. Jahrhundert will ich noch den Baron von Wagnereck erwälnen, da er mit zu den Adepten gezählt wird. Woher er den Barontitel hat, weiss man nicht, denn er gehörte einer bürgerlichen Familie Bayerni's an, sein 'Onkel war der als Schriffsteller bekannte Jesnit Wagnereck. Ehn ehnne seine Geschichte auf im Jahre 1682, wo er in

Mähren von der Wassersucht befallen war und sein Arzt, Dr. Herdott, ihn geheilt hatte. Der dankbare Adept belohnte seinen Arzt reichlich, zeigte ihm seine Tinktur, sowie deren Wirkung, und versprach ihm späterhin etwas davon. Hieranf reiste er nach Wien, verabredete aber eine posttäglich fortgesetzte Correspondenz mit ihm, damit er ihn weiter beurtheilen und berathen könne. In Wien besnehte dann ein Frender, der Wagnereck geweseu sein soll, deu Hofgoldarbeiter Bauhof, machte diesem den Antrag, gemeinschaftlich mit ihm eine Quantität Gold ans Knpfer zu machen, wozu er das Verfahren angeben wolle. Bauhof misstrante und wollte sich uicht einlassen. Der Fremde gab nach missgliickten Verhaudlungen dem Goldschmied etwas Pnlver, bat ihn, sieh selbst von der Wirkung zu überzengen und es zu 25 Lth. geschmolzenem Kupfer zn setzen. Banhof hatte auch hierzu keine Lust, bis ein Freund ihn überredete, einen Versuch doch zu machen, da ja nichts dabei zu verlieren sei. Als er ihn anstellte, erhielt er beinah 25 Loth gutes Gold. Mit Sehnsucht erwartete er die Wiederkehr seines Adepten, suchte ihn in ganz Wien, aber vergebens. Das plötzliche Verschwinden wird durch folgenden Umstand aufgehellt. Die Correspondenz mit seinem Arzt erhielt er durch einen Dritten. Diesen traf er eines Tages nicht zu Hanse, wohl aber einen an diesen gerichteten Brief mit der Aufschrift der von ihm gekannten Hand seines Arztes. Man händigt ihm diesen Brief ein. Bei der Eröffnung findet er zwar den für ihn bestimmten Brief darin, daneben aber ein offenes Schreiben an den Kaiser Leopold mit einem Auftrage an den Empfänger, das Schreibeu nach genauer Einsicht zu versiegeln und sehlennigst zu übergeben. Es enthielt dies den Bericht, dass der unbekannt in Wien sieh anfhaltende Baron vou Wagnereek in einem Behältniss, welches genan beschrieben war, 24 Lth. ächte Tinktur bei sich führe, da aber der Inhaber binnen Kurzem sterben werde, so wünsche Herdott, dass jener Schatz in keine andere als kaiserliche Hände komme. Er wolle demnach anheimgeben etc.

Der Krauke suchte hierauf sehleunigst Passau zu erreieben, starb aber schon in Ens, wohin ihm sein Oheim, Pater Wagnereck, entgegen gekommen war. Wo die Tinktur geblieben, davon weiss die Geschiebte nichts.

Wenn wir nun einen kurzen Rückblick auf die Thatsachen werfen, welche ich ans der Gesehichte der Alebemie angeführt habe, so finden wir, dass die meisten Transmutationen von Personen ansgeführt sind, die selber die Tinktur nicht zu bereiten wassten. Es gehören dazu Kelley, Güstenhöver, Sendivog, van Helmont, Richthausen, Helvetins. Viele von den Anderen haben eine Gesehichte, welche manche Zweifel darüber zulassen, ob die angeführten Thatsachen vollkommen wahr sind; dahin gehören Arnold von Villanova, Raimundus Lullus, Basilius Valentinus Graf Bernhard, Moute Suyder, bei Raimund Lullus wird sogar angezweifelt, ob er je in England gewesen, wie ich dies sehon angeführt habe.— Gauz anders steht es in dieser Beziehung mit dem Schotten Setonius, von dem ieh nichts anzuführen hatte, das geeignet wäre, Zweifel zu erregen; von allen Alchemisten wird er als wirklicher Adept bezeichnet, und ich habe absiehtlich eine grössere Anzahl Thatsachen von ihm ausführlich erwähnt, um meine, in der ersten Vorlesung aufgestellte Banptung zu rechtfertigen, dass es oft eben so sehwer sei, nach den geschichtlichen Ueberlieferungen die Möglichkeit einer Tänsehung anzunelmen, als vom untarwissenschaftlichen Standpunkte aus die Wahrheit der Thatsachen zu glauben.

## IV.

Das 18. Jahrlundert bringt uns gleich im ersten Viertel einen der interessantesten Adepten, welcher der grosse Unbekannte genannt wird, an vielen Orten Transmutationen veranlasst hat, aber nirgends selbst vor Zeugen tingirte. Grosse Summen, die auf 1 Million geschätzt werden, hat er mit vieler Vorsicht durch Andere darauf verwendet, aber sobald das Kunststück versucht war und Anfsehen erregte, war er weg. Sonderbar erscheint der Umstand, dass dieser Unbekannte sich da, wo man nach seinen Pässen fragte, für einen griechischen Bettehnönch auszugeben pflegte und sich Laskaris nannte. Er wollte Archimandrit eines Klosters auf Mytilene sein, sprach das Griechische fertig, hatte Beglanbigungsschreiben des Patriarchen von Constantinopel bei sich und sammelte Almosen zur Loskanfung ehristlicher Gefangener bei den Türken; jedoch wollte man bemerkt haben, dass er weit mehr an die Armen verschenkte, als die Collekte eintrag, und ist auf die Vermuthung gekommen, dass er dem wahren Laskaris sein Creditiv um eine Summe abkanfte, welche diesen den zu erhoffenden Ertrag der Collekte vergessen liess, während er angehindert damit reisen konnte.

Unter diesen Emissären, welche von ihm ausgingen, hat keiner nehr Ruf erlangt, als Joh. Friedr. Bötteher aus Schleiz, der 1701 in der Zorn'sehen Apotheke zu Berlin als Lehrling war.

Laskaris besuchte in diesem Jahre Berlin, um alles Schenswerthe dort zu sehen, und erkundigte sich gelegentlich bei seinem Gastwirthe, ob es auch Alchemisten in Berlin gäbe. An dergleichen Narren sei

kein Mangel, entgegnete der Wirth und nannte den Apotheker Zorn. Der Fremde verfügte sich dahin und fragte nach einem Medikament. Der Provisor liess darauf den Laboranten rufen; es erschien der Lehrling, und auf die Frage, ob er dem Laboratorium vorstehe, gab dieser die Antwort, man nenne ihn so zum Spass, weil er in seinen Nebenstanden alchemistische Experimente mache, Der Fremde hoffte, von ihm Auskunft über die Arbeiten seines Prinzipals zu erlangen und trug ihm auf, ein Präparat aus Antimon zu machen und ihm dasselbe in's Gasthans zu bringen. Böttcher brachte dasselbe, plauderte mit dem Fremden viel und sagte dabei, dass er nach Basil, Valentinus arbeite, den er besitze. Seitdem wiederholte er öfter seinen Besuch und erlangte die Gunst des Fremden. Als dieser endlich abreisen wollte und die Pferde schon warteten, sagte er zu Böttcher, dass er selbst Inhaber des Geheimnisses sei, schenkte ihm 2 Unzen der Tinktur mit der Anweisung, dass er noch einige Tage davon schweigen, dann aber die Wirkung derselben zeigen solle, wenn er wolle, damit man in Berlin die Alchemisten nicht mehr Narren schelte.

Böttcher säumte nicht, sich von dem Werthe des Geschenkes zu überzeugen. Die Verwandlung des Quecksilbers in Gold gelang vortrefflich und dem Gehülfen zeigte er bald gutes Gold als das Ergebniss seiner Kunst, äusserte dabei, er wolle der Pharmacie Valet sagen und in Halle Medicin studiren. In der That nahm er Abschied von seinem Prinzipal, bezog eine Miethswohnung und verkehrte nur mit Alchemisten. - Eines Tages wurde er von Zorn zu Tische gebeten. Es waren noch zngegen der Pfarrer Winkler aus Magdebnrg und der Pfarrer Borst aus Malchow, welche beide dem jungen Manne vorstellten, nicht einer eingebildeten Kunst nachznhängen, sondern zum sicheren Broderwerb zurückzukehren, denn das Unmögliche würde er doch nicht möglich machen. Er aber erbot sieh, das Unmögliche sogleich möglich machen zu wollen und forderte sie auf, ihm im Laboratorium zuzusehen. Böttcher nahm einen Tiegel, wollte Blei darin schmelzen, aber seine Gegner wählten Silbergeld von bekannten Gehalt, nämlich 13 Zweigroschenstücke, welche fünflöthig waren und zusammen 3 Loth wogen. Bötteher streute einige Körnchen seines Pulvers auf das fliessende Metall, verstärkte das Feuer and reichte in Knrzem den Zweiflern das ausgegossene Metall, welches zum schönsten Golde geworden war. Diese und noch andere Proben machten ihn zum Helden des Tages, und er hatte dabei die Eitelkeit, sich selbst als den Verfertiger des Pulvers bewundern zu lassen. Die Stadtgespräche drangen bald durch die Vorzimmer König Friedrichs I., der daranf Befehl gab, sich des Adepten zu bemächtigen; aber rechtzeitig

warnte ihn ein Bekannter. Noch in der Nacht verliess er zu Fuss Berlin nud floh nach Wittenberg, welches damals zu Sachsen gehörte. Ein prenssisches Commando, das ihm nachgeschickt wurde, hatte ihn fast erreicht, denn als er über die Elbe gesetzt wurde, sah er es bereits hinter sich. In Wittenberg wohnte sein Onkel, der Professor Kirchmaier. Es wurde nun seine Auslieferung verlangt und zwar in einer Weise, welche dem Bötteher eine ungemeine Wichtigkeit beilegte, so dass die süchsische Regierung es nicht wagte, in einer vielleicht sehr folgenschweren Angelegenheit ohne Zustimmung des Königs zu entscheiden, der damals sich gerade in Warschau befand. Der preussische Hof drang indess fortwährend auf Uebergabe des Adenten und die Sache wurde mit solchem Ernst behandelt, dass man für Verstärkung der Besatzung Sorge trug, da man eine Ueberrumpelung Wittenbergs durch die Prenssen befürchtete. Den Adepten aber liess man nach Dresden bringen und wurde dort durch die von ihm angestellten Versnehe fiberzengt, dass er das Gemeimniss besitze. Grosse Auszeichnung wurde ihm in Dresden zu Theil, er wurde in den Adelstand erhoben und in einem eigenhändigen Schreiben gratulirte der König ihm zum neuen Jahr. Ueber den Freiherrn aber hatte er die medieinischen Studien vergessen, und 2 Jahre lebte er wohlgeumth in Dresden, genoss dabei auch den Freudenbecher mit Wein und Hefen. Sein Hausstand wird als ungemein spleudid geschildert, jedem seiner Gäste, die er ansgezeichnet bewirthete, habe er eine goldene Denkminze unter den Teller legen lassen etc.

Man hatte ihn jedoch vom Anfange an stets im Ange behalten, seine 6 Bedienten waren längst gewonnen mol umgaben ihn als Wüchter. Was sie beriehteten, gefiel nicht sehr, denn als der Sehatz zu Ende ging und Bütteher glanble, aus den Winken, die Laskaris im Gesprüch hatte falbe lassen, den rechten Weg zur Bereitung der Tinktur zu finden, sah er sich getäuseht; denn was er auch versuchte, Alles sehlng fehl. Da erführ man, dass er vorhatte, zu entwischen. Denuzufolge wurde seine Wohnung mid selbst sein Ümmer mit Wachen besetzt.

Laskaris, der noch in Dentschland reisete, war von Bütcher's Ergehen in Dresden genan unterrichtet und unachte sich den Vorwurf den unbesonnenen Jüngling in Versuchung geführtza haben, entschloss sich daher, ihn zu befreien und grosse Opfer nicht zu sehenen. In dieser Absieht ging 1763 zum zweiten Mal nach Berlin und vertraute sich einem Preunde Bütteher's, einem jungen 'Arzt, Dr. Pasch, an. Diesen schickte er nach Dresden mit dem Auftrage, den König über Bötteher's Unwissenheit aufstäten und für dessen Freilassung 800,000 Dakaten zu bieten, die man

in Holland oder einer beliebig zu bestimmenden dentschen Reichsstadt erheben könne.

Um den Dr. Paseh von der Anfriehtigkeit seines Ancrbietens zu überzeugen, zeigte er ihm 6 Pfund seiner Tinktur, bewies ihm durch Versnehe die Vorzäglichkeit derselben, gab ihm auch eine Probe mit nud versprach ihm eben so reich wie Böttcher zu belohnen, wenn er den Auftrag gnt ansrichte. Pasch machte sieh auf den Weg. In Dresden theilte er seine Anfgabe zwei hochstehenden Verwandten mit, durch deren Vermitteling er leichter Zntritt zum Köuige zu erhalten hoffte; diese meinten aber, dass ein so hohes Lösegeld den König in seinem Vertrauen zu Böttcher's Knnst nur bestärken könne und dass ausserdem dem Könige an drittehalb Millionen nicht so viel gelegen sein könne, als ihneu selbst. Sie kamen überein, Böttcher in der Stille fortzuschaffen und den Preis mit Pasch zu theilen. Man veranstaltete eine Communikation zwischen Böttcher und Pasch; allein die Sache wurde entdeckt und Bötteher auf den Königstein, Pasch auf den Sonnenstein abgeführt. Drittehalb Jahr war Pasch Gefangener auf der hohen Bergfeste, da glückte es ihm, mit einem Soldaten zu entfliehen, indem sie sieh an einem Seil herabliessen. Dies war leider zu kurz. Pasch fiel auf einen Stein und brach das Brustbein, der Soldat kam glücklich unten an und trug seinen Gefährten zur bölnnischen Grenze. Von da kam er anf Umwegen mit siechem Körper nach Berlin, erzählte dort seine Schicksale, die solches Interesse erregten, dass selbst der König Friedrich I. seine mündliche Berichterstattung verlangte. Nach 11/2 Jahren starb Dr. Pasch. Die vollständige Kenntniss dieser Begebenheit verdanken wir dem Canzleirath Dippel, welcher dem Pasch alle Umstände abfragte.

Inawischen war Bötteher dem Freiherru von Tschirrihausen zur Beanfsiehtigung übergeben worden. Man verlangte von ihm, seine Tinktur ausznarbeiten, behandelte ihn sehr unethodiseh, denn wenn er trotzte, speiste nam sehr frugal, verbesserte aber seine Kost stufenweise, wenn er anfüg zu arbeiten. Dem Unabwendbaren fügte er sich, liess Mancherlei zusammenholen und briet danm Mehreres dureheinander. Hierbei finnd er zmfällig [704 das branne Jaspis-Porzellan, während es him 1709 glückte, das weisse Porzellan herzustellen. Nach dem Rathe Tsehirnhausens bildete er diese Erfundungen technisch aus nud da man die Uberezugung gewonnen hatte, dass er kein Adept sei, bei der damaligen Kostbarkeit des Porzellan aber sieh einen grossen Gewinn von der Porzellanfabrikation versprach, so wurde dem Alchemisten verziehen. Seit 1706 wurde brannes Porzellan auf der Bastei, das weisse aber seit 1710 auf der Albrechtsburg zu Meissen fabrieit. Zwar wurde Bötteher des Pabrikgeheimisses wegen noch immer beanfsichtigt, aber doch weniger in seiner persönlichen Freiheit beschränkt und starb 1719 als Direktor der Porzellan-Manufaktur.

Bötteher war nicht der Einzige, welcher zur Verkündigung der Alchemie von einem Unbekannten ansgeschiekt wurde. Ein Apothekergehülfe Braun aus Osnabrück und ein Anderer, Marlin aus Fritzlar, hatten Proben der Tinktur bekommen und Transmutationen ausgeführt, aber wenn sie einige Drachmen Tinktur, die man ihnen gegeben, verbraucht hatten, war ihre Rolle ausgespielt. Ueberhanpt ist die Zeit von 1700 bis 1720 reich an Transmutationsgeschichten, die keine Klage über Unechtheit des fabricirten Goldes hinterliessen. Bei mehreren dieser Metallverwandlungen, wo die Inhaber der Tinktur sich darüber anssprachen, wie sie dazu gekommen wären, passt die Beschreibung des unbekannten Gebers schr auf Laskaris. Uebrigens scheint es, als ob Laskaris sich uicht immer einfacher ehrlicher Menschen, wie der beiden zuletzt erwühnten, sondern auch grosser Marktschreier bedient habe, denen er von dieser Tinktur zu diesem Zweck schenkte. Ein solcher war Don Dominico Manuel Caëtano, Conte de Ruggiero, der ein Bauerssohn aus der Gegend von Neapel war, zuerst die Goldschmiedekunst erlernte und dann sich als Taschenspieler hernm trieb. Dieser kam plötzlich 1695 in den Besitz einer Portion der rothen und weissen Tinktur, erregte damit solches Aufschen, dass ihn der kurbairische Gesandte in Madrid, wo er sich nufhielt, aufforderte, nach Brüssel zum Kurfürsten Maxim, Emannel von Baiern zu gehen, der damals General-Gonverneur der österreichischen Niederlande war. Hier wusste er den Fürsten durch seine Künste so zu gewinnen. dass dieser ihn, um ihn zu fesseln, zum Feldmarschall, zum Chef eines Infanterie-Regiments, zum Titularcommandanten von München etc. ernannte und ihm Alles bewilligte, was er verlangte. Der Alehemist soll 60,000 Gulden nach und nach von ihm bezogen haben. Nachdem er Alles vergendet und nichts zu Stande gebracht hatte, versuchte er mehrmals zu entflichen, ward aber wieder eingebracht und des Betrugs überwiesen. Zur Strafe liess ihn der Kurfürst 1698 nach Baiern abführen und in den Thurm des Schlosses Grunewald einsperren. Nach 6 jähriger Gefangenschaft liess man ihn laufen. Er trat dann noch 1701 in Wien als Graf Ruggiero auf, machte dort in Gegenwart des Fürsten Auton von Lichtenstein und des Grafen von Harrach sein Probestück, welches so vortrefflich ansfiel, dass Kaiser Leopold I, ihu in seine Dienste nahm und ihm 6000 fl. zur Ausarbeitung der Tinktur auszahlen ließs. Allein der Kaiser starb bald, die Tinktur wurde nicht fertig und Ruggiero fand einen neuen Gönner an dem Kurfürsten Joh, Wilh, von der Pfalz, der damals in Wien residirte. Er versprach in 6 Wochen 72 Millionen zu liefern und setzte

seinen Kopf zum Pfande. Aber noch ehe die Zeit verstrich, entfloh er mit den erhalteneu Vorschüßsen und uahm die Tochter einer Hebamme mit, die er zu seiner Gemahlin erhob. Daranf trat er 1705 als Caëtano in Berlin auf, wo ihn Friedrich I. aufnahm, vom Canzleirath Dippel hinsichtlich seiner alchemistischen Kunst prifen liess und nach bestandener Prüfung der Gnade würdigte, in Gegenwart des Königs eine Probe abzulegen, ausser dem Königs waren anch der Kronprinz Friedrich Wihelu, der Oberkammerherr Graf von Wartenberg, der Oberhofmarschall nnd der Feldmarschall Graf von Wartenberg, der Oberhofmarschall nnd der Feldmarschall Graf von Wartenberg aber zugegen. Der Kronprinz war nicht ohne Argwohn und hatte die Requisiten zu dem Versuch herbeigeschafft, half auch bei Beschickung der Tiegel und beobachtete den Künstler schaff.

Zuerst wurde die Transmutation des Quecksilbers in Gold gezeigt. Man füllte das Quecksilber in einen glühenden Tiegel und als es kochte, goss Caëtano einige Tropfen eines rothen Oels darauf; der Inhult ward nungerführt und nach einer halben Stunde der Tiegel abgehoben, damit er erkalte. Goldarbeiter und Münzheamte, die man hatte kommen lassen, untersuchten das Metall, welches über 1 Pfd. wog, sie fandeu, dass das Quecksilber in der That in feines Gold verwandelt sei. Dann wurde eine gleiche Menge Quecksilber durch die weisse Tinktur in Silber verwandelt. Schliesslich schenkte er noch dem Könige 15 Gran weisse nud 4 Gran rothe Tinktur, wovon er erstere 90 Pfd. Silber, letztere 20 Pfd. Gold gleich schlätzte.

Der König war im höchsten Grade erstannt und nicht minder erfreut, als Caëtano versprach, er wolle in 60 Tagen 8 Loth rothe und 7 Loth weisse Tinktur herstellen, womit man 6 Millionen Thaler Werth in Gold und Silber macheu könne. Er wurde dafür wie ein Fürst geehrt, erhielt das Fürstenhans auf dem Friedrichswerder zur Wohnuug, während er ans der Hofkliche gespeist wurde.

Nach einigen Wochen war der Adept höchst unzufrieden. Er hatte kostbare Geschenke erwartet; aber der König hatte ihm nur 12 Flaschen alten Frauzwein geschickt, da er meinte, einem Manne, der eineu ordentlichen Hofstaat nm sich hatte und dessen Gemahlin mit Juwelen bedeckt war, kanm etwas Auderes bieten zu dürfen. Unmuthig liess Cačtano die Arbeiten liegen, ging ein Mal mach Hildesheim, eiu ander Mal nach Stettin. Durch guädige Handschreiben, ein Portrait mit Brillanten und ein Paten las Generalmajor der Artillerie wurde er zur Räckscher bewogen. Einmal forderte er 50,000 Thaler für seine Anslageu, dann wollte er sein Arkanum für eine runde Summe verkaufen, forderte Ersatz für deu in Berlin gemachten Aufwand' und bat um 1000 Dukaten zu einer Reise uach Italien.

Dinavay Groyle

-131

Hierdnrch und durch die inzwischen aus Wien und auch von dem Kurfürsten von der Pfals aus Dissedtorf eingegangeens Schreiben, worin sein früheres Benehmen geschildert wurde, war man gewarnt und forderte nun mit Ernst die Erfüllung seiner Zusage. Er entfoh nach Hamburg, wurde aber eingeholt und nach Küstriu gebracht. — Auf seine Vorstellungen, dass er dort nicht arbeiten könne und fleissig zu arbeiten versprach, wurde er wieder nach Berlin gebracht; jedoch tingirte er nur und nachdem er 30 Mark Quecksilber in Silber und 40 Loth Quecksilber in Gold tingirt hatte, floh er nach Frankfurt a. M., wurde aber auch da aufgehoben und wieder nach Küstrin gebracht. Da er aber nicht leisten konnte, was er versprochen hatte, so wurde er am 29. August 1709 in gewohnter Weise vergoldet und gehängt.

Ein groser Freund der Alchemie war der Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt. Er verwendete grosse Summen auf Versuche, erlangte aber nichts. Einst erhielt er mit der Post ein Päckchen von nnbekannter Hand, mit Proben der rothen und weissen Tinktur nebst Gebrauchs-Anweisung, während ihm in dem Schreiben der Rath ertheilt wurde, seine kostspieligen Versuche aufzugeben. Der Landgraf hatte das Vergnügen, beide Tinkturen selbst zu verbrauchen und Blei in Silber und Gold zu verwandeln. Von dem Golde wurden 1717 einige Hundert Dukaten geprägt, sie haben auf der einen Seite des Landgrafen Brustbild und Namensumschrift, auf der anderen Seite den hessischen Löwen, der eine Sonne emporhält, worunter die Buchstaben E. L. Von dem Silber wurden 100 Speciesthaler geschlagen, die auf der Vorderseite dasselbe Gepräge führen, auf der Rückscite aber ein Kreuz von den viermal zusammengestellten Buchstaben E. L., in der Mitte der hessische Löwe mit der Soune. Die Umschrift lautet: Sic Deo placuit in tribulationibus. 1717. - Man glaubt, dass Laskaris die Proben gesandt habe, auch soll er es gewesen sein, der 1716 eine kleine Menge der silbermachenden Substanz an eine hohe Standesperson in Wien sandte und dadurch zugleich eins der merkwürdigsten Ereignisse herbeigeführt hat, welche für die Alchemie sprechen.

Um die Wirkung dieser kleinen Menge zu prüfen, vereinigten sich am 19. Juli 1716 der österreichische Vicckanzler, Graf Joseph von Würben und Freudenthal, Freiherr Wolf von Metternich, der Graf Ernst von Metternich, der Königl. Preussische Gesandte, Staatsrath Ernst und der Brandenburg-Calmbach's ken Gesandte, Geheime Rath Volf. Die Versuche wurden angestellt in dem Hause des Commandanten von Wien, des Generalfeldzengmeisters Grafen von Rappach und das Protokoll wurde anfgenommen von dem fürstlich schwarzburgischen Hofrath Pantzer. Dies Protokoll lautet, nachdem alle genannten Personen mit ihren vollen Titeln und der Versammlungsort angegeben, wie folgt:

- 1. Um 10 Uhr Vormittags haben obengenannte Persouen an vorgenanntem Ort sich zusammengefunden, da dann Einer von Ihnen den übrigen in einem Papierchen ein weisses Kornehen, wie Salz anzusehen, gezeigt, so man im Auge hitte leiden mögen und nach dem Probirgewicht eingetheilt, in Aller Gegenwart gewogen und Ein Loth sehwer befanden.
- 2. Haben die Anwesenden zwei kupferne Pfennige gefunden, der eine von denen, so in dem Winerischen Armenhause ausgethan werden, ist nach obgedachtem Probirgewicht hundert Queutchen 8½, Gran, der audere aber, ein Ungarischer Poltura, von 1607, acht und sechzig Pfund sechszehn Loth sehwer gewesen.
- 3. Den ersteren hat man auf einen Kohlenfeuer, g\(\text{gihhend}\) werden lassen, welchen der Schwarzburgische Hofrath mit einem Z\(\text{anglein}\) aus der Gluth genommen, worauf Herr Wolf Freiherr von Metternich obgedacht weisses K\(\text{orplein}\) ton Wachs, weil es sonst nicht zu fassen gewesen, aufgefaugen, und damit so hnrtig als m\(\text{orglein}\) tonglich auf dem obgedachten g\(\text{libenden}\) kuplernen Pfennig nur auf einer Scite in superficie hernungefahren.
- 4. Der böhmische Herr Vice-Canzler, welcher besorgte, dass der Pfennig fliessend werden möchte, hat, ungeachtet das weisse Körnlein noch oben auf dem Pfennig beisammen gelegen und der Pfennig noch roth anzuschen gewesen, deuselbeu in's Wasser geworfen und ihn so geschwind wieder herausgeuommen, dass er sich darüber die Finger verbrauut, da dann
- Alle mit ihren Augen gesehen, dass der roth in's Wasser geworfene Pfennig weiss wieder herausgezogen worden, mit gewissen Anzeigen, dass er schon wirklich angefangen zu schmelzen.
- 6. Weil man aber observirt hat, dass das K\u00fcrnlein mit iu's Wasser gekommen, hat man den obgedachten Polturae auch g\u00e4hen gemacht und blos in das Wasser geworfen, und gleichfalls sofort weiss wieder herausgezogen, welches Herrn Wolf, Freiherrn von Metternich \u00e4berangen ber den worden.
- 7. Man hat es auch hieran uoch nicht bewenden lassen, sondern noch zwei andere kleinere Kupferpfennige, wie sie auch in den Armenhause allhier ausgetheilt worden, zusammen glihend gemacht und mit einander in obgedachtes Wasser geworfen, welche beim Herausenhenne befunde wurden, dass sie die Farbe ziemlich

- geändert, aber doch nicht ganz weiss geworden. Welche obgedachte beide Herren Gebrüder von Metternich zu sich genommen.
- 8. Hat man ein viereckt Stück Kupferblech anch glühend in dieses Wasser geworfen und befunden, dass solches an etlichen Orten die Farbe noch etwas, doch weniger als die beiden vorigen Kupferpfennige, ge
  ändert.
- Von diesem letztgenannten Kupferblech hat man ein schmales Stückehen abgeschnitten und es zum anderen Mal glühend gemacht und abermals in's Wasser geworfen, welches ganz weiss wieder herausgekommen.
- Hat man es mit noch einem solchen Schnitzel von gedachtem Kupferblech versucht, aber befunden, dass es unverändert herausgekommen.
- 11. Den Nr. 2 gelachten grüsseren Pfennig hat man mitten von einander gesehnitten und befunden, dass derselbe durch und dnreh weiss gewesen, davon die eine Hälfte vorerwähnter Graf Ernst von Metternich, die andere der Herr Wolf Freiherr von Metternich zu sich genommen.
- 12. Von der einen H\u00e4lfte, so der Letztere zu sieh genommen, hat man ein kleines St\u00e4cklein, nach obgedachtem Gewicht zwei Pfund, anf die Kapelle gesetzt und nach der Ausrechnung befunden, dass dieser kupferne Pfennig in vierzehnl\u00f6thiges Silber verwandelt worden.
- Hat man das kleine Nr. 9 besagte Schnittchen auch auf die Kapelle gesetzt und befunden, dass es in zwölflöthiges Silber verwandelt worden.
- 14. Item hat man von dem Nr. 8 genannten Knpferblech ein kleines Schnittchen, so aber nicht gewogen, auf die Kapelle gesetzt, woselbst es ebenfalls eine Probe stehen lassen, so man aber nicht ausrechnen können.
- 15. Als man nnn nicht zweifeln k\u00fcnnen, dass das K\u00e4pfer zu gutern wahren Silber geworden, hat man auch die Sehwere nntersucht nnd zu dem Ende die beiden Nr. 2 genannten, nunmehr zu Silber gewordenen Pfennige zum andern Mal aufgezogen, da dann der erste 125 Pfund 8 Loth, mithin 25 Pfund mehr, der andere aber 79 Pfund 16 Loth, mithin 11 Pfund mehr gewogen, welches die obgedachten Anwesenden nicht weniger. als die Transmutation selbst, in Verwunderung, gesetzt.
- Hat man zwar so ganz genau nicht ausrechnen können, wie viele Theile Kupfers ein Theil der Tinktur zu Silber gemacht

habe, weil man die Nr. 7 benannten kleinen Pfennige, noch das Nr. 8 erueldete Kupferblech nicht geschieden; wenn aber nichts mehr wäre tingirt worden, als die zwei grösseren Pfennige, so hätte doch nach der Ausrechnung Ein Theil R 5400 Thei Kupfer in 6552 Theile vierzehnlötliges Silber verwandelt und kann man daher wol ohne grosse Sorge sich zu betrügen sagen, dass Ein Theil dieser R zehntausend Theile tingirt habe

Darauf folgen die Unterschriften mit den Siegeln der Augenzeugen. Einige Jahre später ereignete sich ein Vorfall, der durch einen Rechtsspruch bekannt geworden ist, und der es wahrscheinlich macht, dass der Unbekannte trotz seiner Vorsicht einmal in grosser Gefahr war, aufgehoben zu werden. - Im Schlosse Frankenstein am Odenwalde, wo die Reichsgräfin Anna Sophie v. Erbach ihren Sitz hatte, meldete sich eines Abends ein Fremder und bat um ihren Schutz, da ihm vom Kurfürsten von der Pfalz nachgestellt werde. Man wollte ihn nicht aufnehmen, da man ihn für einen Wilddieb hielt, doch liess die Gräfin endlich ein Zimmer für ihn anweisen. Nach einigen Tagen dankte er der Gräfin für ihre Aufnahme und erbot sich, um seine Dankbarkeit zu bethätigen, ihr Silbergeschirr in Gold zu verwandeln. Die Gräfin argwöhnte eine betrügerische List, entschloss sich jedoch endlich zu einer Probe, liess ihm einen silbernen Pokal zustellen, befahl aber, strenge Acht auf den Fremden zu haben. In Kurzem brachte er eine Stange Gold, die er aus dem Pokal gemacht hatte und bat sie, das Gold in der nächsten Stadt untersuchen zu lassen; wenn es nichts tauge, wolle er den Werth des Pokals ersetzen. Das Gold wurde für gut und fein erkannt. Darauf wurde ihm nach und nach das ganze Silberzeug überliefert. Was er empfing, gab er in lauter Goldstangen zurück und blieb so lange, bis das letzte Gold die Probe bestanden hatte. Beim Abschiede bot ihm die Gräfin einige hundert Thaler als Reisegeld an, was er lächelnd ablehnte.

Der Gemahl der Grüfin, welcher von ihr getrennt lebte und erfuhr, dass sie auf solche Weise zu grossem Reichthun gelangt, forderte die Hälfte des Goldes, was die Grüfin verweigerte, und die Juristenfakultit zu Leipzig erkannte im August 1725: da das Silberzeug der Grüfin Eigenthum gewesen, so bliebe es ihr Eigenthum, wenn es gleich zu Gold geworden sey.

In Frankreich brüstete sich damals ein unbesonnener Mensch, Delisle, der weder lesen noch schreiben konnte, mit fremden Tinkturen. Man weiss von ihm, dass er einem Adepten gedient hatte, mit dem er durch die savoyschen Gebirge nach der Schweiz flüchtete, da der Minister



Lonvois 1690 Befehl gegeben hatte, den Adepten zu verhaften. Kurz Delisle kam als Einsjedler verkleidet in sein Vaterland zurück und hatte ein gute Portion rother und weisser Tinktur bei sieh. Von den vielen Transmutationen, die er prahlerisch in dem von ihm bewohnten Schlosse Palu in der Provence ansübte, will ich nicht erzählen, sondern ich lasse hier einen Bericht des Bischofs von Senes an den Finanzminister Desmarels ans dem Jahre 1709 folgen. Der Bischof sagt darin: »drei Jahre zweifelte ich an Delisle's Kunst und hielt sie für unmöglich, aber ich hörte, dass die Goldschmiede zu Aix, Niee und Avignon das von ihm gemachte Gold und Silber sehr gut fänden. Auf einer Episkopatreise wurde er mir vorgestellt und veranlasst, in meiner Gegenwart zu operiren. Ich bot ihm mitgebrachte eiserne Nägel, welche er in Gegenwart von 6 oder 7 Zeugen im Kaminfener zu Silber machte. Diese Nägel schiekte ich dann durch meinen Almosenier nach Aix zum Goldarbeiter Imbert, welcher sie allen Proben unterwarf und sie für sehr gutes Silber erklärte. Desgleiehen verwandelte er vor mir nnd 8-10 Zeugen über einer Gluthpfaune 2 Stiick Blei, das eine in Gold, das andere in Silber. Ich schickte beide nach Paris und die dortigen Goldarbeiter fanden sie vou sehr gutem Gehalt. Aber noch mehr bin ieh erstannt über 5 oder 6 Proben, die er bei mir zu Senes im Tiegel ablegte, sogar mich selbst verrichten liess. ohne dass er irgend etwas anrührte. Hundert Personen in meiner Diöcese haben dasselbe gesehen oder anch selbst gethan. Ich gestehe Ihnen, dass nach so vielen Beweisen mein Vorurtheil schwindet. Meine Vernunft unterwirft sich dem Zengnisse meiner Augen nud meine Hände haben die philosophischen Zweifel zerstreut.«

Delisie sollte nun dem Könige seine Kunst zeigen, wusste dies aber mit dem Vorgeben hinzuhalten, er wolle erst so viel Tinktur bereiten, dass er dem Monarchen damit 1 Million Gold machen könne. Schliesslich wurde er 1711 plötzlich anfgehoben und abgeführt. Er versuchte zu entsiehen, wurde aber in den Schenkel geschossen, eingefangen und in die Bastille gebracht, wo er arbeiten sollte. Endlich gestaud er, die Tinktur von einen Adepten erhalteu zu habeu und nahm Gelegenheit, Gift in seine noch offene Winde zu bringen, woran er 1712 starb. — Im Jahre 1890—91 hatte Delisie die Bekanntschaft der Fran des Bürgers Alois gemacht nad sich in sie verliebt, er blieb dort, ward Tanfzenge eines Sohnes, den sie gebar, unterstützte ihren Mann mit Geld und liese siene Theil seiner Tinktur in ihrem Gewahrsam, daunit der Sohn diesen Lohn später als Pathengeschenk zu seinem Erbtheil erhalte. 1726 kam dieser nach Wien, wo er viel anfgehen lieses und es sogar wagte, sich dem Herzoge von Richelieu, der damals Gesandter am Wiener Hofe war, vorzu-

stellen, sieh seiner Kunst zu rühmen, sie dem Herzoge zu zeigen und ihm auch das Vergnügen zu machen, selbst mit eigener Hand zu tingiren. Richelieu versicherte nachher dem Abbé du Fresnoy, dass er selbst zwei Mal Gold und vichnals Sülber gemacht habe, dabei sei jede denkbare Vorsicht angewendet worden, so dass keine Täuschung möglich gewesen sei. — Anderv von ihm ausgeführte Transmutationen übergehe ich; er producirte dergleichen so lange, bis dass er keine Tinktur mehr hattedann ist er verschollen.

Eine ganz sonderbare Geschichte aus dieser Zeit trug sich in Hamburg mit einem Juden zu, der lange dort wohnte, ohne das mindeste Aufsehen zu erregen. Auch nach seinem Tode würde man nichts von ihm erfahren haben, läge nicht ein Brief von einem Erben vor, den ich im kurzen Auszuge hier mittheilen will:

»Werther Freund! Sie wünschen Nachricht über meinen seligen Herrn Benjamin Jasse. Er war von Geburt ein Jude, im Herzen Christ, war leutselig, that Vielen wohl im Stillen. Als ich 10 Jahre alt war, nahm er mich aus einem Findelhause zu sich, stellte mich als Gehilfen in seinem Laboratorium an, liess mich im Lateinischen, Französischen und Italienischen unterrichten, lehrte mich auch das Hebräische. Ich diente ihm 20 Jahre.«

»Eines Morgens rief er mich zu sich und sagte, er fühle, dass im 88. Jahre sein Lebensbalsam vertrockne und sein Ende nahe. In seinem Testament habe er 2 Vettern und mich bedacht; es liege in seinem Betstübehen auf dem Tische. Er führte mich zur Thür desselben. Das Schloss und die Fugen der Thür belegte er mit einer durchsichtigen Glasmasse, die er wie Wachs in der Hand formte, drückte dann sein goldenes Petschaft darauf, worauf die Masse bald erhärtete. Die Schlüssel zu der Thür legte er in ein Kistchen, versiegelte es auf dieselbe Weise und übergab es mir mit dem Befehl, es nur seinen Vettern Abraham und Salomon auszuhändigen, welche beide damals in der Schweiz wohnten. Darauf liess er sein Petschaft in eine Glasflasche mit einem klaren Wasser fallen, worin es zerging wie Eis, indem ein weisses Pulver zu Boden fiel und das Wasser sich rosenroth färbte. Die Flasche verstopfte er mit einer Glasmasse und trug mir auf, sie dem Vetter Abraham zuzustellen. Dann betete er auf seinen Knien hebräische Psalmen, setzte sich auf seinen Sorgenstuhl, trank etwas Malvasier, schlief sauft und entschlief nach einer Stunde.«

Ich meldete Beiden den Tod. Sie kamen früher, als ich gedacht. Abraham hatte ein feines Lächeln im Gesicht, der Andere sah ganz ernsthaft ans. sAm folgenden Tage nahm Abraham das Glas mit dem Wasser die zerbrach es fiber einer Porzellanschüssel, benetzte mit dem Wasser die Krystallsiegel, wodurch sie sich leicht abnehmen liessen. In der Betstube stand ein Tisch mit einer goldenen Platte, woranf wunderliche Bücher und Instrumente lagen, unter Anderen auch eine Büches mit einem gewiehtigen scharlschrothen Pulver, welches Abraham in Verwahrung nahm, denn ihm waren alle diese Saehen im Testament voraus vermacht. Vier grosse Kisten fanden wir mit Goldstangen angefüllt. Diese sollten die Vettern zu gleichen Theilen erben und mir 6000 Dukaten auszahlen; aber sie gaben mir doppelt so viel.

"Abraham verzichtete auf seine Hülfte, denn er verstand dieselbe Kunst, die mein Patron besessen hatte nnd wusste wohl, dass er im Voraus mehr empfangen habe, als dieses Alles war. Seinen Antheil bestimmte er zur Ausstener für arme Mädehen. Da ich bis dahin hatte ledig bleiben müssen, so redeten sie mir zu, ein armes Mädehen zu heirathen, welche mir dann einen Theil von Abrahams Spende zubrachte. Salomon kehrte mit seinem Golde nach der Schweiz zurück; Abraham aber ging mit seinem Erbtheil nach Ostindien.«—Von diesem Abraham ist weiter nichts bekannt geworden, als dass er später den ältesten Sohn des Hamburger Findlings au Kindes Statt annahn.— Uebrigens erhalten wir aus dieser Erzählnng von dem hermetisehen Siegel der Alchemisten, von dem sie sagen es sei aus Glas, eine andere Vorstellung als die gewöhnliche, wonach man annimmt, der Glaskolben werde zugesehmolzen, was ja anch bei Arbeiten, die ein wiederholtes Oeffane erforderten, nicht gut passt.

Eine Geschichte, als deren eigentliche Urheber der nun bald auftretende Adept Schfeld vielfache betrachtet wird, kam im Jahr 1732 vo. Ein Baron von Syberg aus Brandenburg zeigte sich als Inhaber einer Tiuktur, von der er sagte, dass er sie erhalten habe, um damit zu experimentiren; aber das Geheinmiss ihrer Bereitung nicht kenne. Seine Darstellungen interessirten den König von Preussen, Friedrich Wilhelm I. In Gegenwart des Königs und des Kronprinzen machte Syberg zu Wusterberg die Projektion auf Quecksilber und verwaudelte 2 Loth desselben in Gold, welchen sach dem Urtheil von Sachverständigen das ungarische Gold an Feinheit fibertraf. Bei dem Versuche war die zahlreiche Umgebung des Königs mit zugegen und der König tingirte selbst, ohne dass Syberg etwas auribrte. Die Zufriedenheit des Monarchen war vollkommen und er gab dem Baron ein eigenhändiges Schreiben zu seiner Empfehlung nach Berlin, damit ihm Niemand bindere

Da Laskaris wahrscheinlich schon gestorben war, so vermuthet man,

dass ein neuer Adept aufgetaucht sei und zwar in dem Fremden, mit dem der Chemiker Jugelt 1739 auf einer Dienstreise zu Kornbach im Baireuthischen zusammentraf. Jugelt erzählt, dass er mit demselben in ein chemisch-mineralogisch Gesprüch verflochten wurde, wobei sich der Fremde als Kenner der Erzstufen zeigte, die Jugelt bei sich führte mid darüber erfreut war, sich mit einem Kuustverwandten aussprechen zu können. Schliesslich sagte er, dass die Bereitung des Steins der Weisen sein Geschäft sei, zeigte den braunrothen Stein, den er bei sich hatte und erbot sich eine Probe zu machen; doch kam es nicht dazu, da am Orte weder Tiegel noch Quecksilber aufzufreiben war.

## V.

Der merkwürdige Mann, der nus jetzt aus seiner Verborgenheit entgegentritt, ist der Adept Sehfeld, gebürtig aus Ober-Oesterreich. Von Jugend anf hatte er sich der Alchemie gewidmet, bei Lichhabern der Kunst ohne Erfolg gearbeitet und dann das Ausland besucht. Wir treffen ihn im Jahre 1745 oder 46 im Bade Rodaun bei Wien, welches nur auf einige Wochen im Jahre von Gästen besucht wurde, sonst aber von dem Bademeister Friedrich mit dessen Frau und drei Töchtern bewohnt war. Sehfeld beschloss hier seinen bleibenden Aufenthalt zu nehmen, entdeckte sich dann dem Bademeister und verwandelte in dessen Gegenwart 1 Pfd. Zinn in Gold, das Friedrich zur Münze in Wien trug. Der Münzmeister erkannte es für das feinste Gold und bezahlte es dafür. Sehfeld machte nun mit Friedrich aus, dass er bei ihm bleiben wolle nnd bewilligte ihm ansehnliche Vortheile, wogegen Friedrich den Absatz des Goldes übernahm nnd Stillschweigen gelobte. - Frau und Töchter wurden jedoch bald Zeugen der Metallverwandlung, waren darüber hocherfreut; aber das Geheimniss drückte sie so, dass sie es einigen Freundinnen weiter anvertrauen mussten. Schliesslich erfuhr die Obrigkeit davon und zog in Erwägung, ob man den Fremden fest zu nehmen habe.

Sehfeld wurde der Aufenthalt unheimlich, er entfernte sich, wendete sich an den Kaiser Franz L. mit der Vorstellung, dass er aus Landesprodukten kostbare chemische Farben für das Ausland fabrieire und bat nur ein Protektorium, woffür er jährlich 30,000 Gulden zu zahlen sich erbot. Er erhielt den Schutzbrief, zahlte in monatlichen Raten das Schutzgeld und machte wöchentlich zweimal Gold, wobei Friedrich sowol als dessen Frau und Töchter allemal gegenwärtig und behülllich waren.

Von ihnen hat man erfahren, dass Sehfeld sich nur des Zinns zum tingiren bediente. War dies gesehmolzen, so streute er ein rothes Pulver darauf, es entstand dann ein handhoher Schaum, welcher mit allerlei Farben spielte, nach einer Viertelstunde setzte sich der Schaum und das Gold war fertig. Einst baten die Mädelhen ihn um etwas Pulver, das ihnen im Pall einer Krankheit während seiner Abwesenheit als Arzenei dienen sollte. Sehfeld gab ihnen etwas und ging einige Tage darauf nach Wien. Hurtig machteu die Mädehen die Probe, aber das Pulver blieb auf dem Zinn liegen, machte keinen Schaum und kein Gold. Bei seiner Zurückkehr tritt er in die Küchen md findet, was er vermuthet hatte. Die Mädehen schalten, aber er bleibt dabei, sie missten es nieht recht gemacht haben, lässt noch einmal Zinn schmelzen und bleibt in der Stube, während sie den Versuch wiederholen, der nun nach Wunsch gelingt, wodurch die Mädehen zu dem Glauben kannen, dass er es ganz in seiner Gewalt habe, ob der Versuch gelingen solle oder nieht,

Die Ruhe, welche Sehfeld sieh durch sein Patent gesichert zu haben glaubte, dauerte nur einige Monate. Die Menge Gold, welche sowohl an die Müuze als an Juden verkauft war, erregte Aufsehen. - Maria Theresia, welche in ihren Erbstaaten das Regiment allein führte, ohne anf ihren Gemahl grosse Rücksicht zu nehmen, liess in einer Nacht das Badehaus von einem Commando der Wiener Rumorwacht umzingeln und Sehfeld als Gefangenen abführen. Er soll nach Versicherungen der Friedrich'schen Familie bei seiner Verhaftung acht Pfund Gold bei sieh gehabt haben, wovon iedoch die Untersuchungsakten nichts erwähnen. In Wien wurde er scharf verhört, bedroht und gegeisselt, um die Entdeckung des Geheinmisses zu erpressen, er aber erklärte, dass er nichts entdecken werde, wenn man ihm auch das Leben nähme. Daranf schiekte man ihn nach der Festung Temeswar. Der Commandant der Festung. General von Engelshofen, lernte den Gefangenen näher kennen, behandelte ihn mild und nahm bei einer Gelegenheit Veranlassung, der Kaiserin vorzustellen, dass der Mann unschuldig sei, worauf sie iedoch nicht achtete, sondern die Enthüllungen des Geheimnisses wollte. Hierbei erfuhr der Kaiser Franz, dass der Mann, den er für einen Farbenfabrikanten gehalten, Alchemist sei, und liess sieh dann bei Gelegenheit einer Schweinsjagd im Rodauner Forst von dem Bademeister Friedrich die ganze Geschichte erzählen. Friedrich sagte frei heraus, dass er und die Seinigen die Metallverwandlung oft genug mit augesehen hätten, und als der Kaiser darauf die Bemerkung hinwarf, man hätte sieh doch wohl betrügen lassen, entgegnete Friedrich: »und wenn der liebe Gott vom Himmel käme und sagte, Friedrich, dn irrst, Schfeld kann kein Gold

machen, so wiirde ich antworten, lieber Gott, es ist doch wahr, ieh bin davon so gewiss überzengt, als du mich erschaffen hast.«

Sehfeld wurde kurz darauf von der Festung entlassen und scheinbar in Freiheit gesetzt, denn es gab ihm der Kaiser 2 Offiziere bei, welche ihn allenthalben begleiten mussten, während sie dem Kaiser von seinem Beginnen Bericht zu erstatten hatten. Beide Offiziere waren dem Kaiser von ihrer Jugend an tren ergebene Lothringer, welche ihr Glück von des Kaisers Gnade erwarteten.

Mit diesen Begleitern machte Schfeld öftere Lustreisen und stellte in den Zwischenzeiten interessante chemische Versuche an, deren Beschreibung dem Kaiser Vergnügen gewährte. Mit einmal waren alle drei verschwunden, doch schöpfte man nicht cher Verdacht, als da es zu spät war, ihre Spur aufzufinden, denn alle Nachforsehungen waren fruehtlos.

Der Berichterstatter dieser Begebenheit, der Chemiker und Technologe Heinrich Gottlob v. Justi, hat die Friedrich'sche Pamilie in Rodaun aufgesneht, als der Mann sehon todt war, aber Frau und Töchter waren noch anwesend nm stimmten in ihren Aussagen ganz überein. Unter dem Nachlasse des Adepten fand sich eine 12 Pfnad sehwere Stufe Kupferlaur mit Kupferkies 'eingesprengt, wie sie im Bannat vorzukommen pflegt.

Sehfeld hat sich von hier ab zwar verborgen gehalten, doch treffen wir zwei deutliche Spuren von ihm, die eine in Amsterdam, die andere in Halle. In Amsterdam conditionirte der Sohn des Apothekers Horter zu Schafhansen. Ein fremder, schlicht gekleideter Mann, welcher täglich die Offizin besuchte, um ein Gläschen Rosoli zu triuken, findet eines Tages den jungen Horter bei einer chemischen Arbeit, über welche er ihm guten Rath ertheilt, wie sie zweckmässiger anszuführen sei. Beide unterhalten sieh einige Wochen hindurch täglich über Alchemie. Endlich sagte der Fremde, dass er morgen früh nach Deutschlaud abreisen werde und ihn znvor noch einmal zu sprechen wünsche, bezeichnet ihm ein Thor, wo dies geschehen könne, mit dem Bemerken, es solle ihn nicht gereuen. Horter geht hin, der Fremde kommt mit Postpforden an, steigt aus und übergiebt ihm ein Fläsehchen, voll einer dunklen Flüssigkeit, mit dem Bemerken, dass er mehr als 50 Dukaten daraus erhalten köune, wenn er es recht gebrauche, auch als Arzenei sei der Inhalt unschätzbar. Horter macht zu Hause den Versuch und findet das Elixir probat. Bald darauf kehrt er nach Schafhausen zurück und verwaudelt dort im Hause seines Vaters bei Gelegenheit eines Familieufestes, wobei das Gespräch auf Alchemie gekommen war. 2 Loth Blei vor aller Augen in gutes Gold, wie dies der Pfarrer Bayer und andere Personen, welche dabei gegenwärtig gewesen, bezengen.

Unsern Freuden, der nach Deutschland ging, finden wir in Halle wier. In der Offizin des Franke schen Waisenhauses war damals (1750) ein Gehüffe Namens Reussing, der bestrebt war, seine Kenutnisse durch Lesen guter Schriften zu erweitern. Ein Fremder, der oft in die Apotheke kam, dieses und jenes zu kaufeu, unterhielt sieh gern länger mit Reussing, denn er wählte gewöhnlich die Stunden aus, in denen nicht viel Käufer erschienen, auch mag er die gekauften Sachen nicht immer nöthig gehabt haben, da er die empfaugenen Tüten oft auf der Strasse wegwarf und die Waisenkuaben solehe aufgefundenen Sachen wieder heim brachten.

Eines Sonntags sass Reussing allein in der Apotheke und war so vertieft im Lesen, dass er den Fremden, als er eintrat, nicht bemerkte. Dieser trat näher, fragte, was ihn so fessele. Der Ueberraschte zeigte ein alchemistisches Buch und äusserte dabei »Die schreiben so dunkel und verworren, dass man keinen gesunden Verstand herausbringen kann, solche Leute hätten besser gethan, gar nicht zu sehreiben.« Der Fremde entgegnete ihm, Viele hätteu in dieser Sache so viel geschrieben, als uur irgend erlaubt sei, Einige hätten sogar mehr gesagt, als sie verantworten könnten; es käme nnr darauf an, dass dem Leser die Angen geöffnet würden, denn die Arbeit sei weder sehwierig, noch kostspielig. Damit bricht er ab, ladet aber den Gehülfen ein, ihn zu besuchen, um ohne Störung mehr von der Sache sprechen zn können und nennt ihm seine Wohnung. - Noch an demselben Sonutage besucht Reussing den Fremdeu im Hause des Sägeschmieds Wegner in der Clausstrasse und findet ihn bei Gläsern. Kolben u. dergl., hebt eine dastehende Büchse von Elfenbein auf und äussert seine Verwuuderung über deren unerwartetes Gewicht. - Gut, sagt der Wirth, dass Ihnen diese Büchse in die Hand fällt, sie enthält eiu Gradirglas, womit ich einen Versuch anzustellen wünsche, aber ich habe keine Gelegenheit dazu. Sie haben ja ein Laboratorium bei der Apotheke und könnten mir die Gefälligkeit erzeigen, es zu prüfen und mir gelegentlich Nachricht von dem Ausfalle geben.

Mit einem goldenen Löffelehen, von der Grösse eines Ohrlöffels nimmt er hierauf etwa  $V_g$  des Löffels voll von dem grauen, nieht glänzenden Pulver aus der Büchse. And die Einwendung des Apothekers, dass dies wohl zu wenig sei, antwortet er, es sei noch zu viel, schüttet den grösseren Theil wieder iu die Büchse, wischt den Löffel mit Baumwolle aus, wickelt die Bannwolle in Papier und giebt dies dem verblüfften Gaste mit der Anweisung, es auf gesehmolzenes Silber zu werfen und nachher auszurgessen.

Zu Hause angekommen, macht Renssing noch spät am Abend Feuer im Schmelzofen, lässt einen 2½, Luth schweren Löffel von 1216thigem Silber schmelzen nud wirft das erhaltene Pulver darauf. Das Metall fängt an zu schäumen und mit blutrothen Blusen aufzuwellen, während das Fener nm den Tiegel in allen Farben des Regenbogens spielt. Nach ¼, Stunde setzt sich der Schaum, das Metall treibt mit hellem Spiegel. Er gieset se aus und erkennt schon bei Licht ein gelbes Metall.

Am andern Morgen früb untersneht er es; es ist ein sehweres, biegsames Metall von aunehmend hoher Goldfarbe, and dessen Oberfläche sternförmige Krystalle eines rubinrothen Glases ausgebreitet liegen. Der Strich auf dem Probirstein wird vom Scheidewasser nicht angegriffen, vom Königswasser aber weggenommen, wodurch er die Ubeberzugung gewinnt, dass er wahres Gold habe nud findet zu seinem Erstannen, dass es 3 Loth wiegt.

Voll Freude läuft er nun nach Wegner's Hause nm seinen Bericht abzustatten; aber des Fr-mden Zimmer steht offen, zerbrochene Gläser liegen imnier und am dem Tische lag so viel Geld als der Wirth zu fordern hatte. Ohne Abschied hatte der Fremde sich entfernt, ist auch nie wieder in Halle gesehen worden.

Reussing geht nun zum Goldarbeiter Lemmerich in der Üllrichstrasse, der als ein ausgezeichneter Goldarbeiter bekannt war nut zeigt diesem sein Metall. Nach eniger Präfung erklärt dieser, es sei das beste Gold, welches er jemals gesehen, aber gewiss kein natürliches Gold. Er wisse wohl, wie das feinste Scheidegold sich in Masse nehme; aber mit diesem sei es nicht zu vergleichen. Uebrigens verlauge er nicht zu wissen, woher es komme, wolle es aber gern jederzeit bezahlen, Die 3 Loth behielt er für 36 Reichsthaler, munterte zum Wiederkommen auf und betrachtete wohlgefällig die keinen Sternehen auf dem Golde.

Diese Geschichte wurde zuerst im ersten Baude der Beiträge zur Beförderung der Naturkunde, Halle 1774, mitgetcheilt. Der ungemannte Verfasser war der Kriegs- und Domänen-Rath, Dr. von Leysser, Bergund Salinen-Direktor des Saalkreises, Direktor der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, ein Mann von ausgezeichneten naturwissenschaftlichen Kenntnissen, zugleich Botaniker, Zoologe und Mineraloge, deer in seinen mittelren Jahren an der Universität Chenie und Mineralogie gelesen hat.

— Leysser hat seine Nachrichten von Reussing selbst, der einige Jahre nach jenem Ereignies sich zu Löbejin im Saalkreise als Apotheker niedergelassen hatte und Leysser's Schwiegervater geworden war. Uebrigens wird Reussing als ein anspruchsloser Mann, von unverdichtigen Charakter geweihldert, der es sogar vermied, mit den erlebten Vorfall Aufsehen zu

erregen. Dem Schwiegersohne aber hat er die Sache mit allen Nebennmständen anvertraut und oft war jene Begebenheit Gegenstand ihrer beiderseitigen Unterbaltungen, wie ein Freund nnd Schäler des Dr. von Levsser. Professor Schmieder, in seiner Geschichte der Alchemie berichtet.

Sehfeld ist der letzte grosse Adept, den die Geschichte der Alchemie anfährt und ich kann jetzt ansser einigen untergeordneten Transmutationen nur noch Schwindeleien anführen, von denen jedoch einige von Interesse sein dürften.

Zunüchst betrifft dies Alchemistinnen. — Im Jahre 1751 kam eine Fran v. Pfuel mit 2 sehr sehönen Töchtern nach Potsdam, die durch Fredersborf dem Könige Friedrich II. als sehr kunstfertige Alchemistinnen empfohlen wurden; ihnen sei es ein Leichtes, dem Golde die Seele auszuziehen. Um eine etwas bedeutende Seele zu gewinnen, wurden 10,000 Thaler daranf verwendet. Dies Seele zeigtes sich in winzig kleinen Körnchen, die unter der Loupe wie Rubine aussahen und von 50 Dnkaten gingen dabei 6 verloren. Ein weiterer Erfolg von diesem Laboratorium wird uicht gemeldet.

1752 kam eine Frau nach Wien, verkanste dort einen Prozess, wodurch man aus dem damals immer goldhaltigen Silber das darin enthaltene Gold erhielt und erwarb sich hierdurch 20,000 fl., während man durch den Prozess, nach Abzug der Kosten, nichts gewann.

In den Rheinlanden trieb sich im Jahr 1755 ein junger Mensch als Besitzer der Tinktur herum und besnehte den Oberlandkommissarius Güldenfalk in Homburg v. d. Höhe, verwandelte daselbet 2 Loth Blei durch Aufwerten eines rothen Pulvers, von der Grösse eines Hirsekorns, in Gold, das aber überladen und deshahl spröde war, als es aber darauf mit Silber versetzt wurde, war es vortrefflich. Ringe und Knöpfe liess man daraus machen, die zum Andenken aufgehoben wurden. Güldenfalk ist durch diese Geschichte zu einem eifrigen Anhänger der Alchemie geworden.

Ein anderer mnherziehender Alchemist wurde 1760 an vielen Orten der Rhein- nnd Maingegend gesehen, nannte sich bald Lange, bald Linter, heimsuchte Alle, die als Liebhaber der Alchemie bekannt waren und machte zahlreiche Projektionen, bis er sich in Coblenz arg verwickelte und in peinliche Untersuchung gerieth, wobei sein wahrer Nanne, Joh. Georg Stahl, an den Tag kam.

Am 5. Juni 1761 wurde dem Kur-Trier'schen Minzelirektor zu Coblenz, Hofrath von Meidinger, ein Silberzahn von beinah 6 Loth Gewicht gebracht mit der Aufrage, wie viel man für den Centner davon geben wolle. Meidinger liess den Aufrager zu sich kommen, um mit ihm selbst zu reden, während der Silberzahn probirt wurde und 9 Loth 5 Grän euthielt. Es erschien darauf Stahl in einem ärmlichen Anzuge, und sagte bei der Unterhaltung, er habe das Silber für feiner gehalten, doch könue er es auch feiner machen, wozu er sich sogar auf der Stelle erbot. Er klagte dann jämmerlich, wie unglicklich er sei, da er trotz seiner Knust, Gold und Silber zu machen, sich nicht helfen könne, da er überall verfolgt werde, er sei kein Betrüger nnd könne das beweisen mit Lothen oder Centnern, wie man wolle.

Der Direktor verlangte für's Erste eine Probe im Kleinen, wobei jedoch Stahl weder thätig, noch gegenwärtig sein durfte. Nach Stahl's Anweisung wurde Kupfer geglüht, abgelöscht und gewogen. Zu den 2 Loth 2 Quentchen Kupfer wurden 2 Messerspitzen voll eines granen Pulvers gesetzt, das Stahl bei sich hatte und mit einem Tropfen einer gelblichen Tinktur anfeuchtete, 'dann geschmolzen und ausgegosseu. Es wog 4 Loth 33/4 Quentchen und hatte einen Gehalt von 8 Loth 9 Gran. Nuu verlangte der Müuzdirektor eine Probe im Grossen. 167 Loth Kupfer wurden mit 101/2 Loth des Stahl'schen Pulvers behandelt. Man erhielt 2321/2 Loth, dessen Gehalt 4 Loth 9 Grän war. Diesen geringen Gehalt entschuldigte Stahl damit, dass er zu wenig Pulver geuommen, worüber Meidinger nicht unwillig war, weil er unter der Hand 3 Loth des Pulvers zurückbehalten hatte, bevor er es dem Münzarbeiter einhändigte. Er hat dies Pulver dann untersucht, aber nichts Metallisches dariu entdeckt. -Man versah Stahl hierauf mit besserer Kleidung und gab ihm Geld für seine Familie; er aber trank sich täglich voll und machte Schulden auf des Direktors Namen. Man liess ihn gewähren um ihm womöglich sein Geheimniss abzulernen, jedoch vergebeus. Dann gingen der Münzmeister, der Münzdirektor und Stahl mit einer Silberbarre von 14 Mark zum Kurfürsten.

Stahl versprach, gegen einen Wochenlohn von 20 Reichsthaler neben freier Station, wöchentlich 5 bis 6 Centner Silber zu machen. Man befreier Station, gab ihm dazu das Prädikat als Gold- und Silberseheider, verlangte aber von ihm zugleich die Mittheilung seines Verfahrens; er schützte vor, ein Eid binde seine Zunge, worauf ihn der Kurfürst Kraft seiner bischöfichen Gewalt von dem Eide entband. Nun diktirte er einen Prozess, sagte aber am Schluss, dass er noch eine Kleinigkeit für sich behalten habe, die er später mittheilen wolle, wenn er erst sühe, wie man ihn behandle.

Er musste darauf eine Probe im Grossen machen. 50 Mark Knpfer wurden mit 2 Pfuud 5 Loth von Stahl's Pulver behandelt und ergaben 96 Mark 8 Loth. Schon beim Ausgiessen hatte man eine bedeutende Vergrösserung des Volumens bemerkt, aber eine Gewichts-



zunahme von 42 Mark setzte die Zeugen in das grösste Erstaunen. Stahl lachte darüber und sagte, wenn er nicht besorgt gewesen wäre, dass der Tiegel durchgehen möchte, so hätte er es noch eine halbe Stunde treiben lassen und dann würde das Gewicht noch um die Hälfte mehr betragen haben. Es wurde darauf der Silbergehalt der ausgegossenen Masse nntersucht and zu 7 Loth 8 Gran befunden, so dass sie also 45 Mark feines Silber und ausserdem noch die angewendeten 50 Mark Kupfer enthielt. Hierdurch hätte nun eigentlich der Betrug entdeckt werden müssen, aber die Ueberraschung der Zeugen war zu gross, und Stahl benutzte dies, um neue Forderungen zu stellen. Er wollte jetzt wöchentlich 2 Centner Silber machen, das bedungene Wochenlohn aber behalten, das graue Pulver solle man ihm mit 4 Gulden für das Loth besonders vergüten und zur Ausarbeitung desselben verlangte er einen Gehülfen, der 20 Gulden Woehenlohn haben sollte, wozu er einen alten Complicen empfahl. Alles bewilligte man ihm, um ihn znfrieden zu stellen. Aber man konnte ihn nicht zur Arbeit bewegen, von einer Schenke tanmelte er zur anderen, brutalisirte dabei Vornehme und Geringe. Mitunter arbeitete er etwas. wollte dann aber gar nicht mehr arbeiten und forderte seine Entlassung.

Der Minadirektor suchte ihn zu beruhigen nud dahin zu bringen, die versprochene Goldprobe zu machen. Er machte auch 2 Proben, wollte dann aber wegen der Goldfabrikation einen nenen Contrakt mit dem Kurfürsten abschliessen, der aber wegen seiner Verkehrtheit nieht zu Stande kan. Inzwischen suchten der Geheimrath von Miltz mit dem dem Münzmeister, seinem Vetter, gegen den Münzdirektor zu intriguiren, um Stahl's Geheimniss für sich zu erhangen; aber Stahl entdeckte auch ihnen nichts und überliess sich den größsten Aussekweifungen.

Dann brachte man in Erfahrung, dass er im Hause eines Bürgers Gold und Silber mache, mit des Bürgers Frau lebe und mit ihr davon gehen wolle. Als man ihn verhaften wollte, war er schon entwichen, doch fand man ihn in einem Kloster, von wo er gefesselt zurückgebracht wurde. Jetzt versprach er Besserung, aber sein Geleinmiss wollte er nicht entdecken und als er mit der Folter bedroht wurde, entwich er in der Nacht vorher mit den Wachen. Seitdem hat man nie wieder von ihm gehört.

Noch eine Geschichte habe ich aus dem 18. Jahrhundert auzuführen, die als der letzte Akt in der Geschichte der Alchemie betrachtet werden kann. Sie passirte in England, wo im Jahre 1782 ein Mitglied der royal society zu London, Dr. James Price, Arzt in Guilford, suchte, sich als Adept geltend zu machen. Er hatte ein rothes und ein weisses Pulver hergestellt, wal welche Quecksilber in Gold oder Silber verwandeln sollten. Nachdem er seinen Freunden hiervon Kenntniss gegeben, wünsehten diese, mit eigenen Angen sieh zu überzengen, wozu er den Rest seiner Tinkturen verwendete nud 10 verschiedene Versuche damit anstellte, die sümmtlich günstig ansfielen.

Bei dem ersten Versnehe waren anwesend der Pfarrer Andersen, ein eifriger Naturforseher und Chemiker, der Goldarbeiter Rausel und der Capitän Grose. Später, als die Saehe bekannt geworden war, sehlossen sich noch Viele an, welche wissenschaftliches Interesse hatten, namentlieb sind angeführt Lord Onalow, Lord King, Lord Palmeston, Eksquire Gastwide, Sir Robert Parker, Dr. Spenee und andere, im Ganzen 23 Personen.

Der erste Versneh wurde am 6. März angestellt. Russel hatte ein Stück Borax mitgebracht, Grose wählte ein Stück Kohle aus einem grossen Haufen und Andersen ein Stück Salpeter aus einem grossen Vorrath. Diese 3 Stücke wurden in einem Mörser, den Alle vorher untersuchten, fein gestossen und das Pulver in einen hessischen Schmelztiegel eingedrückt, ohne dass Price dabei Hand anlegte. Auf diese Grundlage goss Russel ein Loth Quecksilber, das er vorher in der Stadtapotheke gekauft hatte, Price gab dazn 1/2 Gran dunkelrothes Pulver, welches Russel abgewogen hatte. - Nun wurde der Tiegel erhitzt und nach 1/4 Stunde glühte derselbe, ohne dass das Quecksilber rauehte. Man verstärkte das Fener, bis der Tiegel weiss glühte, tauchte dann die Spitze eines Eisenstäbehens einen Augenbliek hinein; die daran hängende Schlacke wurde abgebrochen und es fand sich darunter ein kleines Kügelehen eines weissen Metalls, Dr. Price nannte dies den Uebergang vom Queeksilber zum edlen Metall. Russel warf dann noch Borax zu, und verstärkte das Fener. Dann liess man den Tiegel erkalten. Hieranf wurde derselbe zerbroehen. Auf dem Boden fand man ein Kügelehen gelbes Metall nebst einigen kleineren Körnern. Russel fand dies 10 Gran schwer; es wurde weiter untersneht und ergab sieh als reines Gold von 20,0 spezifischem Gewicht. - Die fibrigen Versuche führe ich nicht weiter an, sie wurden sämmtlich mit der Vorsicht angestellt, welche die Zuschauer für geboten erachteten und das erhaltene Gold oder Silber zeigte sieh bei allen Prüfungen als vorzüglich,

Die Sache machte solches Aufschen, dass der König Georg III. wünschte, selbst eine Probe des rerfertigten Silbers in Augenschein zu nehmen. Je unehr aber die Kunde von diesen Versuchen in's Publikun draug, desto mehr wurde die Sache entstellt, woranf Price sich veranlasst sah, den wahren Verlauf, in einer besonderen Schrift bekannt zu machen. Die Abhandlung wurde mit den zugehörigen Proben Gold und Silber der

Al-bandi Isl. XVI.

königlichen Soeietät der Wissenschaften zu London übergeben. Diese beauftragte den berühmten Kirwan, die Sache zu untersuchen.

Kirwan verlangte nun von Price, in Gegenwart von Mitgliedern der Soeietät seine Versuche zu wiederholen, oder die Bereitung der Tinktur anzugeben. Beides lehnte er ab, sagte, seine Tinkturen habe er verbraucht, und zu einer nochmaligen Ansarbeitung könne er sieh nicht versteheu. Es kamen dann Gerüchte gegen ihn in Umlanf, die sein Ehrgefühl derart verletzten, dass er versprach, beide Pulver nochmals aussanzbeiten, in 6 Wochen zurückzukommen und dann seine Versuche in Loudon zu wiederholen.

Im Januar 1788 ging er zu diesem Zweck wieder nach Guilford und arbeitete. Unter anderem hatte er eine grosse Menge Kirschlorbeerwasser destillirt, concentrit und eine damit gefüllte Flasehe seiner Haushälterin zur Autbewahrung übergeben. Im August lud er auf einen Tag seine Freunde und die Gentlemen von Guilford, welche sich auffallend von ihm zurückgezogen hatten, zu sich ein; aber Alle schlugen es aus. Da machte er mit dem Kirschlorbeerwasser seinem Leben ein Eude.

Dieser Ausgang bestimmte das Publikum, die ganze Geschiehte für eine feine Betrüggerei zu erklären und sowohl über Priee als über die Alchemie den Stab zu brechen.

Die Geschichte der Alchemie bricht eigentlich hier sehon ab, doch will ich noch Einiges über die Universalmediein und über die mystischen Richtungen in der Alchemie erwähnen.

Dass der Stein der Weisen auch als grosse Panagee des Lebens, als eine Universalmediein, die stätkend und verjüngend wirke, betrachtet wurde, habe ich bereits erwähnt. Besonders gepriesen wurden diese Eigenschaften von Arabid Villanovus, Raimundus Lullus und Joh. Isaae Hollandus; es sind jedoch die von ihnen gerühnten Eigenschaften zum Theil mit den Wirkungen des Weingeistes m Ueberstimmung zu bringen und der Name aqua vitae, den der Weingeist sehon sett jener Zeit führt, seheint darauf hinzudenten, dass ihm eine verjüngende mud stärkende Kraft beigelegt wurde. An Erzikhungen, die als Beweise für die erhaltende und verjüngende Kraft des Elixirs dienen sollten, wonach es geglückt wäre, das Leben auf hunderte von Jahren zu verlängern, hat es uicht gefehlt, doch bieten sie kein grosses Interesse. Auch fing dieser Glaube schon im 16. Jahrhundert au abzunehmen und zweifelbaft zu werden. Andere sist es mit den mystischen Kiehtungen in der Alchemie.

Sie werden sieh erinnern, dass neben den Materialisten, welche die Umwandlung unedler Metalle in edle erstrebten, sich die Classe der Mystiker bildete, welche das Gold aus einem Samen wollten wachsen lassen. In diese Irrung war ein sehr würdiger Mann verwickelt, der in anderen Fächern einen unbestrittenen Rahm hat. Es war dies der berähnte Theologe Johann Salomo Semler, seit 1752 Professor in Halle, gestorben I791. Als Knabe hatte er Mancherlei von Alchemie gesehen und gehört, da der Alchemist Taubenschuss zu Saaffeld Hausfreuml seines Vaters war. Hierdurch, sowie durch das Studium der Schriften des Mittelalters wurde er angeregt, in seinen Mussestunden Versuche anzustellen, die mit der Alchemie in Verbindung standen.

Im Jahre 1786 beschäftigte er sich mit einer damals berühmten Universaharzenei, welche ein gewisser Leopold von Hirsch im Dresden unter dem Namen »Luftsalz« feilbot. Semler gab in rascher Folge drei Abhandlungen darüber heraus, empfahl das Luftsalz als probat und glaubte zuletzt, gefunden zu haben, das in diesem Salze, wenn es warm gehalten und angefenelntet werde, Gold sich erzeuge und wachse.

Kr schickte im Jahre 1787 eine Portion dieses Salzes sammt darin gewachsenem Golde an die Akademie zu Berlin. Klaproth fand darin Glanbersalz, Bittersalz, ein Harnmagma und Blattgold, von dem jedoch Semler behauptete, es sei nicht hineingebracht, sondern aus dem Salze entstanden. Daranf schickte Semler in 2 Glüsern gesondert eine schmierige Salzmase und einen Liquor, welcher den Samen des Goldes enthalte und das Salz nach dem Anfgiessen in der Wärme befruchten werde. Die Untersuchung zeigte, dass das Salz schon mit Blattgold vermengt war und durch Auswaschen mit reinem Wasser für sich erhalten werden konnte. Dennoch glambte Semler fast an die Entstehung des Goldes und schrieb 1788 frohlockend: sleh bin jetzt viel weiter, 2 Glüser tragen Gold, alle 5 oder θ Tage nehme ich es ab, immer 12—15 Gran. Zwei bis drei Glüser sind schon wieder auf dem Wege und das Gold blüht unten durch. Freilich kostet nich jeder Gran Gold 2 bis 4 Thaler, weil ich die Vorthele noch nicht weiss.

Won diesem Golde schickte er Blätter von 2 bis 3 Zoll Länge und Breite ein, und Klaproth fand, dass die Planze sieh verschlechtert habe, denn sie trug nun Messing. Die Sache klärte sich schliesslich dahin auf, dass Semler's Diener, ein armer Soldat, der die Gläser im Treibhause warm zu halten hatte, Gold in die Gläser gethan hatte, um seinen Herrn zu vergnügen und auch, als er nach Magdeburg zur Revue abgehen musste, seine Frau darüber instruirte. Diese war aber der Meinung, dass man grössere Quantifäten noch wohlfeiler erzielen könne, wenn man unächtes Blattgold hincinbrächte.

Auch noch andere Bestrebungen waren mit der Alchemic verknüpft,

nämlich die Darstellung des Alkahest, die Palingenesie und die Hervorbringung des Homunkulus, wovon ich das Wesentlichste kurz erwähnen will.

Der Name Alkahest findet sielt zuerst bei Paracelsus. Es soll ein Auflösungsmittel für alle Stoffe sein. Sand, Schwefel, Metalle, Holz, Kohle, Glas, Oele, kurz alle Stoffe sollen sieh darin auflösen. Eifrig wurde darnach gesueht, bis besonders Knukel gegen die Existeuz eines solehen Lösungsmittels sieh aussprach. Die einfache Frage, wie denn die Besitzer dieses Lösungsmittels es aufbewahrt hätten, war sehon hinreiehend, die Meisten zu überzeugen, dass es unsinnig sei, die Existenz eines solehen Körpers auzunehmen.

Unter Palingenesie verstand man die Wiedererweckung der Pflanzen aus ihrer Asehe. Obgleich schon van Helmont, Kunkel und andere sich gegen diesen Unsinn erklärten, so traten doch noch im 18. Jahrhundert Verfechter solchen Aberglaubens auf, denn man wollte beim Krystallisiren der Salze, welche die Asehe enthält, pflanzenähnliche Figuren zum Vorschein kommen sehen, welche eine Uebereinstimmung mit derjenigen Pflanze hätten, von der die Asehe stammet.

Aber noch früher als die künstliche Darstellung der Pflanze ans ihrer Asche zeigt sieh der Unsinn, durch spagyrische Künste einen thierischen oder gar menschlichen Körper hervorzubringen.

Paracelsus ist der Erste, welcher die Hervorbringung eines kleinen lebendigen Menschen, des Hommenlus aus münnlichem Samen durch chemische Handgriffe behanptet.

Dass es noch im 18. Jahrhundert Leute gab, welche an Dergleiehen glaubten, zeigt eine streuherzige Vermalmung an alle Liebbaber der Alchemies von Fr. Rothschotz, worin er vor falschen Alchemisten warnt, welche aus Kinderurin den Homunculus darstellen, der sich unsiehtbar von Wein und Rosenwasser ernähren solle, bis er siehtbar werde, wo er einen Schrei thue. Fenner sagt er, dass die Beträger gewölnlich kleine elfenbeinerne Knochen in das Gefäss praktieiren und die Getänschten überreilen, der Homunculus sei wirklich da gewesen, aber aus Mangel an Pflege ungekommen.

Es sind noch die Mystiker zu erwähnen, welche die Sünden nur als Faeces und Unreinigkeiten bezeichneten, die bei der himmlischen Sublimation zurückblieben. Basilius Valentinus hat nur sehon mit diesen Anschauungen bekannt gemacht, welche sich bis zum 19. Jahrhundert erhalten haben. Um zu zeigen, wohin diese Mystik gekommen war, will ich aus der letzten Sehriff auf diesem Gebiete etwas mittheilen. Sie ist betitelt: side Wolke über dem Heiligthum, oder Etwas, wovon sich die stobz Philosophie umseres Jahrhunderts nichts tränmen lässt.« 1802. Der Verfasser Eekartshausen kommt darin zu der Ansicht, dass alle Stinden nur Varietäten des Gluten sind. In umserm Blute, sagt er, liegt eine zihe Materie, Gluten genannt, verborgen, die mit der Animahität nihrer Verwandtschaft als mit dem Geiste hat. Dieses Gluten ist der Sindenstoff oder die Materie der Sünde. Durch sinnliche Reize kann sie verschieden modlifeit werden md nach der Art dieser Modifikation unterscheiden sich im Menschen die bösen Neigungen zur Sände. Im hüchsten Ausdelnungszustande bewirkt sie Hochmuth, Stolz; im Attraktionszustande Geiz, Egoismus; im Repulsionszustande Muth, Zorn; in der Circularbewegung Leichtfertigkeit, Geilheit; in der Excentricität Frass, Völlerei; in der Concentricität Neid, in der Excentricität Frass, Völlerei; in der Concentricität Neid, in der Excentricität Frass, Völlerei; in der Concentricität Neid, in der Excentricität Frass, Völlerei;

## Verfall der Alchemie.

Von dem letzten Decennium des 18. Jahrhunderts an ging die Alchemie einem raschen Verfall entgegen. Obgleich es zu jeder Zeit Personen gab, welche an der Möglichkeit der Metallverwandlung zweifelten, auch solche, welche die Alchemie ernsthaft bekämpften, so fruchtete dies doeh eben so wenig, wie der Spott und die Satyre, welche darüber ansgegossen wurden. Selbst die Anfdeckung vieler verübter Beträgereien vermochte es nicht, den Glauben der Alchemisten zu erschüttern. Es wurde z. B. nachgewiesen, dass man Tiegel mit doppeltem Boden genommen hatte, die im unteren Theile Gold enthielten, wodurch dann beim Durchstossen des falschen Bodens ein goldhaltiges Metall erhalten wurde, oder man hatte den Tiegel mit einer Kohle bedeckt, welche Gold in einer Höhlung enthielt, die mit Wachs verklebt war, oder der Rührstab war hohl und enthielt in der mit Wachs verschlossenen Höhlung Gold, auch gold- und silberhaltiges Amalgam war statt des reinen Quecksilbers genommen worden. Dem Herzoge von Würtemberg hatte man im Laboratorium der Alchemisten selbst den Tiegel beschicken lassen, woranf dann Fener gegeben wurde, welches aber, sich selbst überlassen, fortbrennen musste, ohne dass Jemand am Tiegel etwas stören durfte, wesshalb alle das Laboratorium verliessen. Der Herzog verschloss das Zimmer und nahm den Schlüssel zu sieh. In einer Kiste des Laboratoriums war aber ein Knabe verborgen, welcher darauf hervorkam, Gold in den Tiegel warf und sieh wieder versteckte. Der gespielte Betrug wurde entdeckt und geahndet. - Der Markgraf Ernst von Baden wurde in



folgender Weise geprellt. Ein alchemistischer Betrüger wollte dem Markgrafen das Goldmachen lehren, experimentirte eine Zeit laug in entsprechender Weise und verlangte schliesslich vom Markgrafen, der alle Stoffe selbst lieferte, die Wnzel Resch. In den Apotheken war sie nicht bekannt, aber es tanden sich in der Gegend 2—3 Krünterhäudler, welche sie besassen und dem Markgrafen für einige Heller einhändigten. Es war dies nun ein sehwarzes Pulver, welches der Adept mit dem Quecksilber mischte, es zusammen in den Tiegel that und hernach das Gold daraus zeigte. Der Adept erhielt seinen bedangenen Lohn und verschwand, ebenso anch die Verkäufer der Wurzel Resch, welche das Gold entlielt; sie waren Compliene des Adepten.

Aber dies Alles kounte die Alchemisten nicht sehwankend machen. So lange es noch Chemiker gab, welche die Alchemie vertheidigten, blieb dieselbe auf dem Schauphatze, und es dauerte dies so lange, als die Metalle noch für zusamunengesetzte Körper gehalten wurden. Gnytou de Morcau, Gründer der polytechnischen Schule zu Paris, glaubte noch 1784 an die Umwandlung des Silbers in tiold, und selbst der verdienstrolle Chemiker Bergmann († 1784), dem wir die erste Theorie der chemischen Verwundtschuffen verdanken, der zuerst die Bereitung der künstlichen Mineralwasser erfund und zuerst das Nickelmetall kennen lehrte, war der Ansieht, dass man den historischen Erzählungen von der Metallyerwandlung die Glaubwürdigkeit nicht mbedingt absprechen könne.

Erst die Lehre Lavoisier's von den einfachen Körpern begann die Alchemie zu verdefügen. Einen Zufluchtsort fand sie noch in der hermetischen Gesellschaft. Diese Gesellschaft war eine simulirte und bestand nur aus 2 Personen, welche sich aber als Reprüsentanten eines grossen Vereins gerirten. Der eine von ihnen war der Dr. Bährens in Selwerte, von dem ich noch ans meiner Jugendzeit weiss, dass er damals als Urinbeschauer die ärztliche Praxis trieb und grossen Zulauf hatte, der andere war der Arzt Dr. Kortum in Bochum, als Verfasser der Jobsiade anderweitig bekannt.

Die Kunde von der Existenz dieser Gesellschaft verbreitete sich zuerst 1796 durch einen Aufsatz in dem damals sehr gelesenen Reichs-Anzeiger. Als Zweek der Gesellschaft wurde angegeben, dass man zur Entscheidung über den Grund oder Ungrund der Alchemie hinarbeiten wolle. Die Liebhabber der Alchemie wurden dabei anfgefordert, mit der Gesellschaft in Verbindung zu treten und offen mitzutheilen, nach welchen Vorschriften sie bisher gearbeitet hätten und zu welchen Resultaten sie gelangt seien, gute Belehrung wurde ihnen in sicheze Aussicht gestellt. Nun kamen Briefe aus allen Khassen der Gesellschaft, pensionirte Offiziere schickten sogleich besiegelte Ehrenwortscheine ein, dass sie das Geheinmiss des Steins der Weisen, welches sie ungehend zu erhalten hofften, nicht wegsagen wollten; Sehneider, Schnster, Leibärzte dentscher Firisten, Dorschulmeister, Apothekergebliften, geheinen Kriegeräthe, Uhrnacher, Registratoren, Schlosser und Organisten sehrieben, dass sie bisher nichts heransgebracht und baten flebeutlich um siehere Auleitung, wie man das grosse Elixir bereite. Die Antworten darauf waren beschwichtigend und mit vielem Geschick wussten die Herren den Schein zu bewahren, als ob die Antworten von einer grossen Gesellschaft gemeinsam alsgefasst wären. — Anch Diplome theilte die Gesellschaft aus, allein es worden nur Ehrenmitglieder ernaumt.

Bald bildeten sich kleinere Vereine, so in Königsberg und Karlserhe. Ein hermetisches Journal wurde heransgegeben und es maelten die Abbandlungen darin noch immer den gewinschten Eindruck; aber allnählig wurde die Correspondenz doch immer magerer, bis 1819 die Thätigkeit des Vereins ganz auflörte. Die Alchemisten hatten darin keine Förderung ihres Vorhabens gefunden und sich von der Gesellschaft abzewundet.

In wissenschaftlichen Leben war inzwischen ein grosser Umsehwung eingetreten. Die Lehre von den nuzerlegbaren einfachen Atomen hatte sehen seit 1898 allgemeineren Eingang gefunden und war bereits so weit durchgedrungen, dass Diejenigen, welche sich noch mit Alchemie beschäftigten, dies nur heimielt haten, um sich nicht dem Hohme der Mitwelt auszusetzen. Die Vorstellung, welche die Alchemisten von der Zusammensetzung der Metalle hatten, war einer anderen Ansicht darüber gewichen und deshalb musste die Alchemie vom Schauplatze verselwinden.

## Die Familien und Gattungen der europäischen Tagfalter

von

H. B. Möschler, Kronförstehen bei Bantzen.

Es sind über dreissig Jahre verflossen, seitdem Herrich-Schäffer sein grosses Werk systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europas herauszugeben begann und in demselben ein in der Hauptsache auf die Plügelrippen begründetes System aufstellte, worau vor ihm Niemand gedacht hatte. Seit jener Zeit sind selbstverstäudlich, theils durch neue Entdeckungen, theils durch genauere Untersnehungen der einzelnen Gattungen, Veränderungen in dem System nothwendig geworden, wenn dasselbe auch immer auf dem festen, von Herrich-Schäffer gelegten Grunder nieuw wird.

So dürfte es vielleicht nicht unmitz erscheinen, wenn der Unterzeichnete es in Nachsteheudeun versucht, sämmtliche europäische Tagfaltergattungen unch dem jetzigen Stande der Wissensehnft zu charakterisien und von jeder Gattung weuigsteus eine Abbildung des Flügelgeäders und der Fühler von ihm nach der Natur gezeichnet, beizugebeu.

Mit nır weuig Ausnahmeu ist bei dieser Arbeit der bekannte nınd int ausserordentlichem Fleise ausgearbeitete Catalog der Lepidopteren des europäischen Fauuengebietes von Dr. O. Standinger und Dr. M. Wocke (1871) zu Grunde gelegt worden, da derselbe sieher weitaus den meisten Lepidopterologen zur Orlung ihrer Sammlungen dient. Ebenso habe ich mich bei den für das europäische Fauuengebiet gezogenen Grenzen uach Standinger's Catalog gerichtet und also Sibirien, einen Theil von Persien, Kleimsien, Nordafrika, ferner Gröuland und Labrador mit hiuzugerechuet, da die Mehrzahl der Arten dieser Länder durehaus europäischen Habitus zeigen.

Nur dann ist in der Reihenfolge der Gattung eine Abänderung getroffen, wenn sich dies durch Untersuehung nothwendig mehte oder eine nene, in jenem Catalog noch nieht enthaltene Gattung eingeschaltet werden umsste; es ist dies die nene Gattung Lnehdorfia Crg. aus der Familie der Papilionidae und verändert warde die Stellung der Gattung Thaleropis Stdgr., welche der ganze Habitus des Schmetterlings, sowie auch besonders Raupe und Puppe von Vanessa weg und zu Apaturs stellen, von welcher Gattung sie nur Abweichungen im Rippenverlanf trennen. Ausserdem ist die Familie der Danaidae mit der einzigen europüschen Gattung Danais, welche bei Staudinger zwischen den Nymphalidae und Satyridae stand, von dieser Stelle hinweg und hinter Letztere gestellt, da jene beiden Familien in nächster Verwandtschaft zu einander stehen.

Eingezogen ist die von Standinger angenommene Familie Apaturidae, deren Gattungen in keinem Merkmal von den Nymphalidae abweichen.

Neue Gattungen sind nieht errichtet worden, aber drei von Staudinger zu anderen gezogene Gattungen sind, da sie läugst aufgestellt wurden und jede derselben eine Anzahl exotischer Arten enthält, selbstständig behandelt, es sind dies Euripus Westw., Athyma Wstw. und Iphthima Dly

Ucher die Hesperidae hat Dr. A. Speyer im ersten Heft des diesjährigen Jahrganges der Stettiner entomologischen Zeitung eine sehr fleissige Arbeit geliefert, welche ich bei dieser Gattung zu Grunde gelegt habe. Wenn ich von den von Speyer angenommenen Gattungen nur Thywediens Hb. und Catodanlis Sp. bericksichtigt habe, so war der Grand der, dass die beiden anderen neu anfgestellten Gattungen nur in einem Geselbeht Abweichungen von sehon bekannten Gattungen bieten und bei der entsetzlichen Confusion, in welcher sich diese Familie in systematischer Beziehung befindet, es mir misslich ersehien, nene Gattungen ohne die zwingendater Nothwendigkeit aufznstellen.

In Betreff der Gattungsnamen bin ieh mit Ausnahme von drei Fällen ebenfalls ganz dem Catalog Standinger gefolgt, obgleich ich mir nicht verhehle, dass wenn man streng das Prioritätsrecht in Auwendung bringen will, wohl noch einige allgemein seit langer Zeit angewendete Namen beseitigt werden missten.

Zu diesen Namen dürften Antocharis Bdv., Callidryas Bdv., Lycaena Fb., Polyonmatus Litll., Cigaritis Luc., Erebia Dlm. gehören, für welche vielleicht Euchloe Hb. V., Catopsilia Hb. V., Cupido Sehk., Lycaena Fb., Aphnaens H. V., Maniola Schk. zu substituiren wären. Bei einigen anderen Gattungen ist theils die Priorität so unzweitelhaft — tüneopteryx Lende für Rhodoccen Blv., Indis ist die nuter den jetzigen Namen begreiffene Gattung, als sie den Namen erhielt, unwissensehaftlich zusammengestellt, Geneis Ilb. Zt. (Chionobas Bdv.) uud Hesperia Pb., theils endlich ist der Name bereits früher in einer anderen Insektenordnung verwendet, Syriehtlins Bdv. — von Hope für eine Käfergattung gebrueitt — so dass es unbelenklich war, die berechtigt seheinenden Namen anzuuchmen oder, wie bei Chionobas, wieder einzuführen.

Sehr wünschenswerth würe es, wenn sieh einmal die Lepidopterologen der verschiedenen Länder darüber verstündigten, den gleichen Namen für ein und dieselbe Gattung anzunehmen, denn es ist wohl weder wissenschaftlich, noch praktisch, wenn z. B. eine Gattung von deutschen Systematikern Polyonnuatns Ltril., von englischen Lycaena Fb., von nordamerikanischen endlich Chrysophanus Ilb. genaunt wird, wie es thatsichlich der Fall ist, und wozu noch mehr Beispiele aufzuführen wären.

Sehliesdich dauke ich meinem Freunde, Herrn Dr. Standinger in Blasewitz, aufs Beste für seine Freundlichkeit, mit welcher er mir einige sehr seltene Rampen und Puppen aus seiner reichen Sammlung, behufs deren Seizzirung lich und es mir so ermöglichte, auch die ersten Stände von Lueddorfal, Ismene, blamis, Thaleropis etc. zu erwähnen.

Sollte die kleine Arbeit Beifall finden, so würde sieh der Verfasser später auch der Bearbeitung der übrigen Familien und Gattungen der Gross-Sehmetterliuge unterziehen.

Noch sei bemerkt, dass folgende Werke benntzt wurden:

Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa von Dr. G. A. W. Herrich-Schäffer, Bd. I.—VI, 1843—1856,

Die Schmetterlinge Deutschland's und der Schweiz von H. v. Heinemann, I. 1859.

Species Général des Lépidoptères par Dr. Boisduval, I, 1836.

Synonymie Catalogue of Diurnal Lepidoptera by W. F. Kirby, 1871 Verzeichniss bekannter Schmetterlinge von J. Hübner, 1816.

Catalog der Lepidopteren des Europäischen Faunengebietes, I, Maerolepidoptera von Dr. O. Staudinger, 1871.

Lepidopteren Ost-Sibirien, insbesondere des Amurlandes, von O. Bremer, 1864.

Reisen und Forschungen im Amurlande, II, I, Lepidopteren von Dr. L. von Schrenck, 1859. Beiträge zur Schmetterlings-Fanna des nördlichen China's von O. Bremer und W. Grey, 1853.

Die Pflanzen und Ranpen Deutschland's, II, Systematische Beschreibung der Ranpen von O. Wilde, 1861.

Wiener entomologische Monatschrift, I-VIII, 1857-1864.

Stettiner entomologische Zeitung, 1-39, 1840-1878.

Catalogue of the Lepidoptera of America North of Mexico I. Diurnals by W. H. Edwards, 1877.

Kronförstchen bei Bautzen, 24. Juni 1878.

# Bestimmungstabelle der Familien.

- 1. Vorderbeine vollkommen entwickelt. 2.
- - bei beiden Geschlechtern oder wenigstens beim 3 verkümmert. 5.
- Auf den Vorderflügeln aus der Inneurandsrippe eine kurze Rippe dicht au der Wurzel in den Inneurand ziehend. Hinterflügel am Inneurande ausgeschnitten, so dass die Rippe 1a mit demselben zusammenfällt.

   Papilionidae.
- — felit diese kurze Rippe, Inneurand der Hinterflügel nicht ausgeschnitten. 3.
- Fühler an der Wurzel mit einer Haarlocke, Kopf breit, Körper plump, Flügel kurz, alle Rippen gesondert entspringend, Hinterflügel ohne Präkostale. IX. Hesperidae.
- ohne Haarlocke, Kopf nicht breiter wie gewöhnlich, aus Rippe 6 oder 7 der Vorderflügel entspringen, 1, 2 bis 3 Rippen. 4.
- Auf den Hinterflügeln steht die Mittelzelle auf Rippe 4 am weitesten vor, meist eine deutliche Präkostale, Grundfarbe weiss, gelb, grün oder orange.
   II. Pieridac.
- -- ist die Mittelzelle zwischen Rippe 4 und 6 gerade, aber fein geschlossen. Grundfarbe brann, blau, rothgelb oder feuerfarben.
   III. Lygeneinde.
   5. Vorderbeiue nur beim Mann verk\u00fcmmert, beim Weib vollkommen
- Vorderbeiue nur beim Mann verk\u00e4mmert, beim Weib vollkoumen ausgebildet. 6.
- bei beiden Geschlechtern verk\u00e4mmert. 7.
- Palpen wenig länger als der Kopf. Mittelzelle der Hinterflügel geschlossen.

  IV. Erycinidae.

- Palpeu fast so lang als der Thorax, Mittelzelle der Hinterflügel offen.
   Libytheidae.
- Die Wurzelrippen der Vorderflügel wenigstens theilweis an ihrer Wurzel aufgeblasen. Präkostale zuweilen fehlend. VII. Satyridae.
   — nicht aufgeblasen. Präkostale nicht fehlend. 8.
- 8. Hinterlügel mit einer sehr kleinen Wurzelzelle. VIII. Damidac.
   oluc Wurzelzelle. 6. VII. Nymphatidac.

## Bestimmungstabelle der Gattungen.

# I. PAPILIONIDAE.

- Vorderflügel mit 12 Rippen. 2.
- -- -- 11 Rippen. 5.
- Rippe 6 der Vorderflügel aus der Querrippe.
   1, Papilio L.
- - Alle Flügel gleichmässig dicht beschuppt. 4.
     Vorderflügel viel schwächer beschuppt wie die Hinterflügel, mit durch-
  - siehtigem Saum. 5, Doritis Oh.
    4. Vorderrand der Hinterflügel ziemlich stark bogenförmig (convex).
  - 3, Luchdorfia Cr.

     — gerade, oder in der Mitte etwas concav.

    2. Thais Fb.
  - Fühlerkeule knopfförmig, alle Flügel gleichmässig beschuppt.
     Ismene Nick.
  - --- länglich kenlenförmig, Vordertlügel am Saum durchsichtig.

    6. Parnassius Ltr.

#### H. PIERIDAE.

- Mittelzelle aller Flügel sehr kurz, wenig über das Wurzeldrittheil reichend, Flügel sehr lang gestreckt mit stark abgerundeter Spitze.
   Leucophasia Stph.
- — mindestens bis zur Flügelmitte reichend, Flügel von gewöhnlicher Länge.
- 2. Fühler mit deutlich abgesetzter Kolbe. 3.
- allmählig verdickter, nicht abgesetzter Kolbe. 6.
- 3. Vorderflügel mit 10 oder 11 Rippen. 4.
- -- mit 12 Rippen. 5.
- Auf den Vorderflügeln entspringt Rippe 7 aus 6.
   8, Pieris Schk.

- 4. Auf den Vorderflügelu entspringt Rippe 7 nud 6 aus gleichem Punkt 12. Idmais Bdv. der Mittelzelle.
- 5. Fühler länger, mit schwacher gekeulter Kolbe, Körper schlanker, schwächer behaart. 9, Antocharis Bdv.
- kürzer mit stärker gekenlter Kolbe, Körper plumper, stärker behaart. 10, Zegris Rb.
- 6. Hinterflügel mit deutlicher Präkostale. 7.
- ohne Präkostale. 8.

an.

- Vorderflügel gegen den Sanm dünner beschuppt, schwärzlich bestäubt, Rippen schwarz gefärbt. 7, Aporia Hb.
- - nicht dünner bestünbt, Rippen der Grundfarbe gleich 13. Callidruas Bdv. gefärbt.
- 8. Auf den Vorderflügeln entspringt nur eine Rippe (11) aus der vordern Mittelrippe. 11, Colias Fb.
- - entspringen 2 Rippen (9 und 11) aus der vordern Mittel-15, Goneopteryx Sch. rippe.

# III. LYCAENIDAE.

- Vorderschenkel kolbig verdickt.
- nicht verdickt. 2. Rippe 6 und 7 der Vorderffügel kurz gestielt. 3.
- - - gesondert aus der Mittelzelle entspringend. 4.
- 19, Cigaritis Luc. 3. Augen nackt.
- 16. Theela Fb. - - behaart. 4. Vorderflügel stets, Hinterflügel unten meist mit einem Fleck auf der
- Querrippe (Mittelfleck) auf Rippe 2 und 3, nicht gestreckter als auf Rippe 5, Oberseite blau oder braun. 20, Lycaena Fb. - unten mit zwei Flecken (Augen), welche mit dem Mittelfleck in gerader Linic stehen. Hinterflügel auf Rippe 2 und 3 am
- längsten. Oberseite fenerfarben, rothgelb oder schwarzbraun, in letzterem Falle mit schwarzen Flecken auf den Vorderflügeln.

18. Polyommatus LtrlL

17, Thestor Hb.

IV. ERYCINIDAE.

21, Nemeobius Steph. 22. Libythea Fb.

V. LIBYTHEIDAE. VI. NYMPHALIDAE.

- Die Präkostale entspringt auf demselben Punkt der Kostale, auf welchem sich die Subkostale abzweigt. 2.
- näher oder weiter hinter dem Trennungsgunkt der Subkostale.

2. Mittelzelle aller Flügel offen.

5. Augen haarig. 6. nackt.

der Vorderflügel gesehlossen,

4. Mittelzellen aller Flügel geschlossen. 5. — — — oder doch der Hinterflügel offen. 7.

| — — — — kanın bemerkbar abgesetzt, Habitus wie Apatura.                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 29, Thaleropis Stdg.                                                                    |
| <ol> <li>Mittelzelle der Vorderflügel geschlossen.</li> <li>32, Melitaea Fb.</li> </ol> |
| — — aller Flügel offen, 8.                                                              |
| <ol> <li>Aus Rippe 7 der Vorderflügel entspringen 8, 9 und 10,</li> </ol>               |
| 28, Euripus Westw.                                                                      |
| 8 und 9, 9,                                                                             |
| 9. Innenrand der Vorderflügel gesehwungen (eoncav), Hinterflügel hinter                 |
| der Wurzel mit grossem glänzend blauen Fleck. 31, Junonia IIb.                          |
| nicht geschwungen, Hinterflügel ohne solchen Fleck. 10.                                 |
|                                                                                         |
|                                                                                         |
| bauchig, nicht gesehwungen. 26, Athyma Westw.                                           |
|                                                                                         |
| VII. SATYRIDAE.                                                                         |
| <ol> <li>Hinterflügel mit deutlicher Präkostale. 2.</li> </ol>                          |
| <ul> <li>nur mit knopfförmig angedeuteter Präkostale. 8.</li> </ul>                     |
| 2. Präkostale auf dem Trennungspunkt der Subkostale entspringend,                       |
| Saum der Hinterflügel ganz glatt, Vorderrippe der Vorderflügel                          |
| stark, hintere Mittelrippe schwach aufgeblasen. 38, Yphthima Dbl.                       |
| hinter dem Trennungspankt der Subkostale entspringend. 3.                               |
| 3. Auf den Hinterflügeln entspringen R, 2 und 3 mindestens noch ein-                    |
| mal so weit von einander wie 3 von 4, 4,                                                |
| nicht noch einmal so weit von einander,                                                 |
| wie 3 von 4. 7.                                                                         |
| 4. Anf den Hinterflügeln ist die Mittelzelle auf Rippe 4 spitzwinklig.                  |
| Vorder-, zuweilen auch die hintere Mittelrippe aufgeblasen.                             |
| 39, Pararge Ilb.                                                                        |
|                                                                                         |
|                                                                                         |
| die Vorderrippe aufgeblaseu, 5.                                                         |
|                                                                                         |

3. Rippe 8 der Vorderflügel entspringt vor der Mitte von 7. Hinterflügel mit 2 Schwänzen auf Rippes 2 und 4.

Endglied der Palpen vom Mittelglied deutlich abgesetzt. 30, Vancssa Fb.

- - - hinter der Mitte von 7, Hinterflügel ohne Schwänze. 4.

27, Neptis Fb.

25, Limenitis Fb.

23. Charaxes Oh.

33, Argynnis Fb.

- Oberseite schwarz oder schwarzbraun, meist mit einer rostrothen Binde oder solchen Flecken, in ihnen stehen gewöhnlich schwarze, oft weiss gekernte Angen.
   35, Erchia Dalm.
- nicht schwarz oder schwarzbrann, oder wenigstens ohne rostrothe Zeichnung. 6.
- Oberseite weiss mit schwarzen oder schwarz mit weissen Flecken, oft mit schwarzen, weissbläuhich gekernten Angen. 34, Melanagria Meig.
- graubrann oder gelbbraun, oft mit rostgelber Binde oder Flecken, häufig mit schwarzen, zuweilen gekernten Angen.
- 36, Chionobas Bdv.
  7. Fühler etwas länger oder kürzer, als der halbe Vorderrand der Vorder-
- flügel, mittelgrosse bis grosse Falter. Flügel nicht gestreckter wie gewöhnlich.

  37, Satyrus Latr.
- nnr so lang, wie ein Dritttheil des Vorderflügelrandes, Flügel gestreckt. Untermittelkleine Falter.
   42, Triphysa Zell.
- Vorderrippe und hintere Mittelrippe der Vorderflügel aufgeblasen.
   40, Epinephele Ilb.
- —, hintere Mittelrippe und Innenrandsrippe anfgeblasen.

  41. Cocnommpha IIb.

### VIII. DANAIDAE,

### IX. HESPERIDAE.

- Vorderschienen ohne Sehienenplättehen, Hinterschienen gewöhnlich nur mit Endspornen. 2.
- mit Schienenplättchen, Hinterschienen mit Mittel- und Endspornen. 3.
- Fühler kürzer als der halbe Vorderrand der Vorderfügel, Endglied der Palpen dick, stnmpf kegeltörmig.
   so lang als der halbe Vorderrand der Vorderfügel, Endglied der
  - Palpen schlank kegelförmig, ziemlich spitz. 41, Carterocephalus Led.
  - Fühlerkolbe eiförmig oder länglich, mit oder ohne Haken oder scharfer Spitze, oder hinter der Mitte gehogen und gegen die Spitze d\u00e4nner werdend.
- mondsichelförmig oder schlank spindelförnig und bei Zweidrittel ihrer Länge rechtwinklig geknickt.
   4.
- Fühlerkolbe mondsichelförmig, 3 ohne Schienenpinsel oder Kostalunschlag. Brann, Vorderfügel mit 2 dunkelbraumen Querbinden, Hinterflügel einfarbig oder mit gelben Flecken. 49, Nisoniades Hb.

 Fühlerkolbe schlank spindelförmig, bei Zweidrittel rechtwinklig geknickt. Schwarzbraun, Vorderfügel nitt weissen Glasflecken, Hinterflügel unten gegen die Wurzel weiss behaart. 47. Catodaulis So.

 Endglied der Palpen schlank, pfriemenförmig, aufgerichtet. Rothgelb.
 Thymelicus IIb.

- - kurz, kegelförmig. 6.

 Franzen gescheckt, Grundfarbe oben braun oder schwarzbraun mit weissen oder gelben Würfeltlecken.
 48, Hesperia Fb.
 ungescheckt, Grundfarbe oben rothgelb, braun bis dnukelbraun,

einfarbig oder mit weissen Glasflecken oder gelben Flecken.

46, Pamphila Fb.

# Familie I. Papilionidae.

Mittle bis grosse Falter. Fühler kurz, ihre Kolbe entweder länglich, schwach gebogen, oder dick und stumpf, oder knopfförnig.

Palpen nicht, oder wenig länger als der Kopf, meist dicht behaart. Angen nackt.

Augen nackt.

Vorderflügel breit, mit ziemlich geradem oder starkbauchigem Saum, Spitze mehr oder weniger abgerundet.

Hinterflügel am Innenrand ausgeschnitten, so dass sie den Hinterleib nicht nmfassen, entweder in einen kürzeren oder läugeren Schwanz anslaufend, oder ungeschwänzt, gezackt oder glattrandig.

Hinterleib kurz, meist wie der Thorax plump, zuweilen lang behaart. Alle Schienen und Tarsen mit Dornhorsten und wenigstens die Mittel- und Hinterschienen mit Endspornen. Vorderschienen mit einem Hornstachel.

Vorlerflügel mit 11 oder 12 Rippen. Rippe 6 ans der Querrippe oder ans der Vorderecke der Mittlezlie, Rippe 7 aus derselben oder aus Rippe 6, Rippe 8 aus 7, 9 und 10 bei 11 Rippen und 10 and 11 bei 12 Rippen aus der vorlern Mittlerippe, in letzterem Falle Rippe 9 mit 7 aus gleichen Punkt aus der Vorderecke der Mittlezlie, oder mit 7 auf gleichen Stiel. Ausserdem nach eine kurze Rippe aus der Inneurandsrippe dicht an der Wurzel in den Inneurand.

Auf den Hinterflügeln fällt Rippe 1a mit dem ansgeschnittenen Innenrand zusammen.

Die Raupen mit einer ansstreckbaren fleischigen Gabel auf dem ersten Ring.

# 1. PAPILIO L.

(Fig. 1.)

Linn. Syst. nat. I. 2, p. 744 (1767).

Fühler mit länglicher, stumpfer, etwas gebogeuer Kolbe.

Palpen kurz, am Kopf anliegend, mit undeutlichem Endglied.

Mittel- und Hinterschienen mit Endsporneu.

Vorderflügel mit fast geradem Saum, schwach gerundeter Spitze. Hinterflügel gezähnt, auf Rippe 4 in einem längeren oder kürzeren Schwanz ausgezogen.

Vorderflügel mit 12 Rippen: 2-5 fast gleich weit von einander entferut, 6 ziemlich ans der Mitte der Querrippe, 7 nnd 9 aus gleichem Punkt aus der Vorderccke der Mittelzelle, 8 aus 7, 10 und 11 aus der vordern Mittelrippe.

Auf den Hinterflügeln Rippe 2 und 3 weiter von einander entfernt, als 3, 4 und 5 von cinander, 5 von 6 ziemlich gleich so weit wic 6 und 7 von einander entfernt. Präkostale hinter der Abzweigung der Subkostale entspringend, nach vorn gebogen. Grosse Falter. Grundfarbe gelb, weissgelb oder grünlichgelb, mit schwarzen Zeichnungen, vor dem Saum der Hinterflügel blaue Mondflecken in schwarzem Grunde, am Innenwinkel der Hinterflügel ein orange, blan und schwarz gefärbter Augenfleck; oder Gruudfarbe schwarz, binden- oder fleckenartig und glänzend griin bestäubt.

Von den 8 zur europäischen Fauna gezühlten Arten haben Podalirius L. und Machaon L. die Weiteste Verbreitung, Alexanor Esp. ist auf einen Theil von Süd- und Osteuropa, Kleinasjen und Persien, Hospitou Géné auf Corsika und Sardiuieu beschränkt, Xuthus L., Maackii Men. gehören nur dem Amurgebiete, also nicht dem eigentlichen Europa an. Xuthulus Br. ist die Frühlingsgeneration von Xuthus L.; Raddei Brem. die vou Maackii Men. Diesc Gattung zählt gegen 400 Arten, welche über die ganze Erde verbreitet, meist den Tropen angehören und in Form, Zeichnung nud Färbnug grosse Mannichfaltigkeit zeigen.

## 2. THAIS Fab.

(Fig. 2.)

Fab. Illig. Mag. 17, p. 283 (1807). - Zervnthia Ob.

Fühler mit länglicher, etwas gebogener Kolbe.

Palpen vorstehend, mit deutlichem kurz behaarten Endgliede. Mittel- und Hinterschienen mit Endspornen.

Vorderflügel mit schwach gebogenem Saum. Hinterflügel mit kurzem Vorderrand, der Sann lang, stark gebogen, die Vorderflügel Abhandi Ed XVL

schwach, die Hinterflügel stärker gezähnt, zuweilen auf Rippe 4 in einen kurzen Schwanz auslaufend.

Vorderfügel mit 12 Rippen: 2, 3, 4 fast gleich weit von einander. 5 halb so weit von 4, wie 4 von 3; 6 und 7 dicht nebeueinander, zuweilen ganz kurz gestielt, aus der Vorderecke der Mittelzelle 8 und 9 aus 7; 10 und 11 nahe bei einander aus der vorderen Mittelripne.

Auf den Hinterflügeln Rippe 2 etwas weiter von 3 als 3 von 4, 4 und 5 dieht beisammen, 6 von 5 weiter als 6 von 7 eutfernt. Präkostale nach hinten gebogen, am Ende deutlich zweitheilig.

Mittel- bis über mittelgrosse Falter.

Grundfarbe gelb, die Vorderflügel mit selwarzen Fleeken am Vorderrand und wie die Interflügel mit einigen solehen Fleeken oder Streifen in den Zellen, vor dem Saum entweder eine selwarze Binde oder hohe gelbe Bogen in sehwarzen Grunde. Zuweilen am Vorderrand einige, in Zelle 1 ein rother Fleek. Hinterflügel am Vorderrand, zuweilen auch an der Wurzel mit einem, vor der Saumbinde mit einer Reihe rother Fleeken. Auf der Unterseite ist die Färbung mehr weiss, die Bogen vor dem Saum zuweilen rothgelb.

Europa besitzt nur 3 Arten, von denen Cerisyi Bdv. mit ühren Varieitien in Kleinasien, Bulgarien, Armeinen, Polysena S. V. im südlichen und östlichen Deutschlaud (Oesterreich), Südfraukreich, Italien und dem östlichen Europa, Rumina L. mit ihren Varietäten im südlichen Europa und Mauritanien fliegt.

Raupen mit mehreren Reihen behaarter Fleischzapfen, Puppe am After und am Kopfe häugend. Die Falter fliegen im ersten Frühjahr, die Raupen leben auf Aristolochien.

Diese Gattung besitzt im Gegensatz zu der vorigen nur drei Arten. welche auf Europa und die zu dessen Fauna gerechneten Theile von Kleinasien und Nordafrika beschränkt sind.

### 3. LUEHDORFIA Crg.

(Fig. 3.)

Crüger, Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung in Hamburg (1876) Bd. III (März, April 1878). — Thais, Erschoff, Hor. Ent. Ross. VIII. p. 315 (1872).

Fühler kurz, nur reichlich ein Viertel so lang wie der Vorderrand der Vorderflügel, allmählig in eine lange, schlauke, nicht abgesetzte Kolbe endigend, etwas gebogen.

Palpen ziemlich lang, spitz, etwas nach oben gebogen, borstig behaart. Augen klein, nackt.

Kopf. Thorax, Brust und Unterseite des Hinterleibes stark zottig beatr, ühnlich wie bei Parnassins, wie bei den Arten dieser Gattung, trägt auch birer das § eine hornige Tasehe unter der Spitze des Hinterleibes. (Den Beweis, dass diese Tasehe erst nach der Begattung sieh bildet, führte bei Paru. Apollo von Siebold in einem früheren Jahrgang der Stettiner entomolov. Zeitung.)

Vorderschienen mit Hornstachel, Mittel- und Hinterschienen mit Endspornen, Schenkel beim 3 stärker, beim 2 schwächer behaart.

Vorderflügel gegen den sehwach geschwungenen Sanm breit, Flügelspitze abgerundet, lunenrand wenig länger als der Sanm, geschwungen.

Hinterflügel mit stark gebogenem Vorderrand, der Saum klirzer, stark buchtig, gezähnt, auf Rippe 4 in einen kurzen, schmaden Schwanz ausgezogen. Innenrand stark gesehwungen, am Afterwinkel eingesehnitten. Durch den stark gebogenen Vorderrand unterseheidet sieh diese Gattung dadurch, dass Rippe 5 nicht ans der Hintereeke der Mittelzelle und Rippe 6 nicht aus der Mitte des Querastes, sondern 5 zienlich aus der Mittelzelle, wie bei Thais, entspringen. Von dieser Gattung unterscheidet Lueldorfia aber der Verlauf der Rippe 9, welche aus der vorderen Mittelrippe, bei Thais aus 7 entspringt, und stimmt in dieser Beziehung Luehdorfia au meisten mit Ismene fiberein. Rippe 10 und 11 ebenfalls aus der vorderen Mittelrippe auspringend.

Auf den Hinterflügelu entspringt Rippe 4 sehr nahe an 5, 3 näher an 4 als an 2. Präkostale wurzelwärts gebogen, am Ende deutlich zweispaltig.

Die einzige, erst in neuester Zeit entdeckte Art ist gelb (3) oder weissgelb (4) mit schwarzen Querstreifen der Vorderfügel und kurzen solchen Streifen am Vorderrand der Hinterflügel und an deren Innenrand.

Vor dem Saum der Hinterflügel zieht eine sehwarze Binde, in welcher blach Augen stehen. Am Afterwinkel 2 rothgelbe Moudflecken in Zelle 1b und 2. Auf der Unterseite der Hinterflügel zieht vor den Randaugen eine ziegefrothe Fleckenbinde.

Ranpe uach vorn und hinten etwas verdünnt, auf den einzelnen Segmenten quer mit borstigen Haaren besetzt. Kopf mit einer (? einziehbaren) Fleischgabel. Puppe vorn zweispitzig. Brustrücken eingebogen, Hinterleibsende gebogen.

Die Raupe lebt auf einer Aristolochia ähnlichen Pflanze. Putziloi Ersch. (Eximia Crg.) von Wladiwostok in Ostsibirien.

### 4. ISMENE Nick.

#### (Fig. 4.)

Nickerl, Stettiner entomologische Zeitung, 1846, p. 207. – Hypermæstra Ménetriés. Felder. Doritis Herr.-Schäff.

Fühler sehr knrz, mit breiter, knopfförmiger Kolbe.

Palpen knrz, mit kleinem, spitzem, dünn behaartem Endglied. Schienenspornen sehr kurz.

Mittelgrosse Falter.

Vorderflügel mit geradem Saum und gerundeter Spitze. Vorderrand der Hinterflügel lang, Saum stark gerundet, kaum stumpf gezackt.

Vorderfügel mit 11 Rippen: 2 und 3 ziemlich gleich weit von eiuander entfernt, 4 und 5 nahe beisammen ans der Hinterecke, 6, 7 und 9 dicht neben einander ans der Vorderecke der Mittelzelle, 8 aus 7, ad den Hinterflügeln Rippe 2 weiter von 3 als 3 von 4, 4 nnd 5 nahe beisammen, 5 weiter von 6 als 6 von 7 eutfernt. Präkostale hinter der Abzweigung der Subkostale stark nach vorn gebogen, einfach.

Grundfarbe weiss, am Vorderrand der Vorderflügel drei schwarze Flecken, in dem letzten zwei rothe Kerne, vor dem Saum schwarze Flecken, ein Fleck am Innenrand.

Hinterflügel mit zwei schwarzen Flecken am Vorderraud und in

Zelle 5, vor dem Saum schwarze Bogen.

Hinterflügel nnten steingrün, mit weissen und blassrothen Fleckeu. Die einzige Art dieser Gattung, Helios Nick, (Ismene H. Sch.) fliegt in Turkestan und Persien; einfache Generation.

Raupe walzig, gegen den Kopf zu verdickt, glatt, einfarbig, mit einer Fleischgabel auf dem Halsring und 2 kleinen, etwas gebogenen spitzen Horuspitzen auf dem Kopf, lebt auf Zygophyllum.

Puppe, dick, nach vorn eingezogen, an beiden Seiten des Kopfes stnmpfeckig vortretend, ohne Spitzen, Kopf und Spitze abgestnmpft.

#### 5. DORITIS Oh.

Oehsenheimer, Sehmetterlinge von Europa.

Fühler mit länglicher, abgestumpfter, etwas gebogener Kolbe.

Palpen kurz, zottig behaart. Mittelgrosse Falter.

Körper plump, Hinterleib dünn und lang behaart. Mittel- und Hinterschienen mit Endspornen.

Vorderflügel mit banchigem Saum und gernndeter Spitze, Hinterflügel mit langem Vorderrand; von der Flügelspitze bis auf Rippe 5 zieht der Sanm ziemlich gerade, von da gerundet bis zum Innenrand. Saum der Hinterflügel kanm gewellt. Vorderflügel mit 12 Rippen: 2, 3, 4 ziemlich gleich weit von einander entfernt, 4 etwas n\u00e4her an 5; 8 und 7 nahe bei einander aus der Vorderecke der Mittelzelle, 8 und 9 aus 7, 10 und 11 ans der vordern Mittelzione.

Auf den Hinterflügeln Rippe 2, 3 und 4 fast gleich weit von einander entfernt, 4 und 5 einander genähert, 5 und 6 weiter von einander entfernt wie 6 von 7. Präkostale stark nach hinten gebogen, einfach, hinter der Subkostale entspringend.

Vorderfügel sowie der Saum der Hinterfügel dünn beschappt, grau, gelblieh sehwarz bestäubt, am Vorderrand der Vorderfügel zwei grosse sehwarze Flecken, vor dem Saum eine gelbe, innen ziegelroth gefärbte Binde, zwischen ihr und dem Saum eine Reihe gelber, innen schwarz gesäunter Mondflecken.

Hinterflügel vor dem Saum mit einer Reihe schwarzer, blau gekernter, innen roth begrenzter Flecken.

Raupen wie bei den Arten der folgenden Gattnig, doch die Haare uicht auf Warzen stehend und über die ganzen Ringe vertheilt. Halsring mit Fleischgabel. Puppe wie bei voriger Gattung. Die Raupe lebt auf Aristolochia hastata. Einfache Geueration.

Die einzige Art dieser Gattung, Apollinus Hbst. (Pythius Esp., Thia Hb.), fliegt in Kleiuasien und Syrien.

# 6. PARNASSIUS Latr.

(Fig. 6.)

Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. XIX, p. 110 (1805). Doritis Fb. Ochsh.

Fühler mit länglicher, dicker, cylindrischer, abgestumpfter Kolbe. Palpen wenig vorstehend, mit spitzem Endglied, dicht und lang behaart.

Körper plump, Hiuterleib besonders beim Mann dicht und lang zottig behaart. Beim Weib bildet sich nach der Begattung am Ende des Hinterleibes unten eine hornartige, vorstehende Schale.

Mittel- und Hinterschieuen mit Endspornen.

Flügel breit, die vorderen mit bauchigem Saum und gerundeter Spitze.

Hinterflügel mit stark gerundetem langen Saum, glattrandig.

Vorderflügel mit 11 Rippeu: 2, 3 und 4 fast gleieh weit von einander entfernt, 5 nicher an 4 als an 6, diese mit 7 aus gleichem Punkt, oder auf gemeinschaftlichem, ganz kurzem Stiel ans der Vorderecke der Mittelzelle, 8 aus 7, 9 fehlt, 10 und 11 aus der vordern Mittelrippe. Anf den Hinterflügeln Rippe 3, 4 und 6 fast gleich weit von einander entfernt, 6 weiter von 5 und 7 uoch weiter von 6 entfernt.

Präkostale hinter der Subkostale entspringend, nach vorn gebogen, einfach.

Grundfarbe weiss, auf den Vorderflügeln der Saum breit durchsichtig. Am Vorderrand meist mehrer, in Zelle II bei grosser sehwarzer-Fleek, letzterer, sowie der letzte Vorderrandsdeck bisweilen roth gekernt. Hinterflügel meist mit zwei rothen, häufig weiss gekernten, sehwarz uuzogenen Angen in Zelle 5 mud 7, gegen den Afterwinkel oft noch einige sehwarze Flecken. Auf der Unterseite meist auch rothe Flecken der Hinterflügelwurzel. Mittelgrosse bis grosse Falter.

Bei einer Art fehlen die Augen der Hiuterflügel, eine andere Art ist bis anf die schwarz gefürbten Rippen ganz zeichuungslos.

Das europäische Faunengebiet besitzt 10 Arten, von welchen indess nur drei, nämlich Apollo L., Delius Esp. und Maemosyne L. dem eigentlichen Europa angehören, die übrigen, Nomion F. d. W., Bremeri Brem, Apollonius Evm., Actius Evm., Delphius Evm., Eversmanni Mén., Felderi Brem., Tenedius Evm., Clarius Evm., Nordmanni Nordm., Stubiedoffi Mén., Sibirien, dem Kankasns, Amurgebiet nud der Songarei angehören.

Die Arten fliegen in einfacher Generation vorzugsweise auf höheren Gebirgen, die Raupen haben Achnlichkeit mit manchen Spinnerranpen und führen behaarte Knöpfehen, sie sind träge, leben, soweit bekannt, auf Sedum und Corydalis und verpuppen sieh in einem leichten, Gespinnst.

Die Gattung zählt im Ganzen 23 Arten, von welchen die übrigen auf Asien und Nordamerika (Californien) vertheilt sind.

## Familie II. Pieridae.

Duponchel, Catal. Lep. Franc. p. 23 (1846).

Mittelkleine bis mittelgrosse Falter.

Fühler theils mit deutlich abgesetzter, comprimirter Kolbe, theils unmerklich in eine längliche cylindrische Kolbe verdickt.

Palpen wenig länger als der Kopf, mit spitzem Endglied, mehr oder weniger stark kehaart.

Augen nackt.

Vorderfügel theils lang gestreckt, theils breit, Spitze der Vorderfügel mehr oder weniger gerundet, Saum derselben selten bauehig, auf allen Flügeln ungezälmt, nur bei einer Gattung stark geschwungen und mit eekig vortretender Spitze. Hinterflügel mit einer Rinne zur Aufnahme des Hinterfeibes. Alle Beine vollkommen, meist dünn, mit Dornborsten besetzt, Mittelund Hinterschieuen mit Endspornen.

99.71

Thorax schneidig, Hinterleib schlank, mehr oder weniger comprimirt, mit mehliger Bestäubung.

Die Vorderflügel haben 10, 11 oder 12 Rippen, von denen 6 aus der Vorderecke der Mittelzelle, 5 aus der Querrippe entspringen. Auf den Hinterflügeln entspringen amsser bei Leucophasia, bei welcher Rippe 6 und 7 auf gemeinselaftlichem Stiel entspringen, Rippe 2 bis 7 gesondert. Die Mittelzellen aller Plägel sind gesehlossen, Rippe 5 der Hinterflügel steht schrüg auf der Querrippe. 2 Innerandsrippen der Hinterflügel

Die Präkostale fehlt entweder ganz, theils ist sie sehr kurz, sie entspringt stets hinter der Abzweigung der Subkostale und ist theils nach vorn, theils nach hinten gebogen, sie ist am Ende zweitheilig. Grundfarbe weiss, grün, hell oder orangegelb, oft mit schwarzen Flecken oder soleher, oder auch rothgelber Vorderflügelspitze, unten die Hinterflügel zuweilen mit glänzendweissem, zuweilen doppeltem, rundlichen Mittelfleck, oder weiss nud grim gefleckt, oder orangegelb gefürbt.

Die Raupen kurz und dünn behaart, schlank, an beiden Enden verdünnt, mit kleinem runden, etwas gewölbtem Kopf.

Puppen etwas eckig, vorm in eine mehr oder weniger gestreckte Spitze auslaufend, am Kremaster und um den Leib befestigt.

Ranpen anf Kreuzblumen, Schmetterlingsblumen. Einfache und doppelte Generation.

### 

(Fig. 7.)

Hübner Verz. bek. Sehmett. p. 90 (1816). — Pontia Fb. Ochs. — Pieris Schk. Leuconca Donz.

Fähler gegen die Mitte allmählig in eine längliche Kolbe verdiekt. Palpen kurz, dieht behaart.

Thorax und Hinterleib dicht filzig behaart.

Vorderflügel mit fast geradem Sanm, Spitze gerundet, Hinterflügel auf Rippe 6 stumpfwinklig vorgezogen.

Vorderflügel mit 11 Rippen, 7 aus 6, 8 aus 7, nahe vor dem Saum, halb so lang wie 7; 9 und 10 aus der vordern Mittelrippe; die Querrippe bildet zwischen Rippe 4 und 5 einen flachen, concaven Bogen.

Auf den Hinterflügeln Rippe 3 von 4 nur halb so weit wie 2 von 3, 4 nnd 5, 5 und 6 fast gleich weit von einander entfernt. Präkostale schwach nach vorn gebogen.

Grundfarbe weiss, der Saum der Vorderflügel schmal, dünner schwärzlich bestäubt, Rippen schwarz. Mittelgrosse Falter.

Zwei Arten, von denen Crataegi über den grössten Theil des Gebietes verbreitet, Hippia Brem, auf das Amurgebiet beschränkt ist.

Die Raupe von Crataegi lebt, zuweilen verheerend, dann lange Jahre wie verschwunden, auf Obstbäumen, Weissdorn, in einfacher Generation.

### 8. PIERIS Schk.

(Fig. 8a u. b.)

Schrank, Fauna Boica pp. 152, 164 (1801). - Pontia Fb. Ochsh.

Fühler mit deutlich abgesetzter Kolbe.

Palpen kurz, schwächer behaart.

Thorax dicht und kurz, Hinterleib dünner kurz behaart.

Vorderflügel mit fast geradem Saum und ziemlich scharfer Spitze, Hinterflügel mit langem Vorderrande und gerundetem Saum.

Vorderfügel mit 10 oder 11 Rippen; 7 aus 6, 8 aus 7 oder fehlend, 9 und 10 aus der vordern Mittelrippe. Auf den Hinterfügeln Rippe 3 an 4 etwas nüber als 2 au 3; 5, 6 und 7 zuweilen fast gleich weit von einander entfernt, zuweilen Rippe 5 und 6 sehr nahe neben einander entspringend. Präkostale stark nach vorn gebogen.

Gruudfarbe weiss, bei einigen Arten ist der Mann zeichmungslos oder hat nur schwarze Spitze der Vorderflügel, oder noch einen solchen Vorderflügelseke der Hinterflügel, zuweilen auch noch in Zelle 3 der Vorderflügel einen solchen Fleck, wo dann das Weib einen zweiten Fleck in Zelle 1b dieser Flügel, zuweilen auch einen schwarzen Innenrandswisch zeigt, oder beide Geschlechter führen anf der Querrippe der Vorderflügel einen schwarzen Fleck und vor dem Saum eine schwarze, von weisen Flecken unterbrochene Binde, welche sich zaweilen auf den Hinterflügel fortsetzt. Unten sind Spitze der Vorderflügel und die Hinterflügel gelblich oder grün mit zerrissenen weissen Fleckenbinden. Mittelkleine bis mittelgrosse Falter.

Von den 14—15 Arten des Gebietes sind Brassicae L., Napi L. und Daplidice L. fast überall verbreitet; nur dem Osten des Gebietes gehören Krueperi Stdg., Mesentina Cr., Ergane Hh.-tiey., Leucodice Ev., Chloridice Hb., Iranica Bient. au. Auf das Anunrgebiet beschränkt ist Meleter Men, In Labrador Higgt nur Frijidia Sendd., wahrscheinlich Varietät von Napi, auf den Canaren Cheiranthi Hb., welche vielleicht nur Lokalform von Brassicae ist, alphin ist Callidice Espe. Einfache und doppelte Generation. Kirby in seinem Verzeiehniss der Tagschmetterlinge zählt über 130 über alle Welttheile vertheilte Arten auf.

#### 9. ANTHOCHARIS Bdv.

(Fig. 9.)

Boisduval, Icon, hist. des Lépidopt (1836). — Callusone Dbl. sect. 3. Antocharis Pontia Ochsh. — Euchloe H. V. 1816.

Fühler mit deutlich abgesetzter Kolbe.

Palpen wie bei der vorigen Gattung, Thorax und Hinterleib ebenso. Vorderfligel mit fast geraden Saum und mehr oder weniger gerandeter Spitze.

Hinterflügel mit längerem oder kürzerem Vorderrand und stark gernndetem Saum.

Vorderftigel mit 12 Rippen: 7 aus 6, 8 und 9 aus 7, 10 und 11 aus der vordern Mittelrippe. Auf den Hinterftigeln Rippe 3 und 4 vorder, halb so weit von einander eutfernt wie 2 von 3, 5 von 6 entweder fast ebenso weit wie 6 von 7, oder viel näher aneinander als letztere. Präkostale kaun nach vorn oder deutlich nach hinten gebogen.

Grundfarbe weiss oder, bei den Männern einiger Arten, sehwefelgelb, anf der Querrippe der Vorderflügel ein schwarzer Punkt oder grösserer solcher Fleck. Flügelspitze breit sehwärzlich, weiss gefleckt, oder orange, oder rothgelb, am Sanne zuweilen auch am innern Rande schwärzlich begrenzt. Unterseite der Hinterflügel grän mit weissen Flecken oder Binden, oder gelb mit grünen zerrissenen Binden. Mittle bis mittelkleine Falter.

Von den 12 dem Gebiete angehörenden Arten ist nur Cardamines L. iber dasselbe verbreitet: dem Mittelmeergebiet (Algier, Spanien, Südfrankreich) gehören Belemin Esp., Falloui Allard, Belia Cr., Tagis Hb., Charlonia Donz., Eupheno L. (Douei Pieer.), Euphenoides Stdg. (Eupheno Esp.), Nouna Luc. an, den östlichen Ländern sind Graneri H. S., Damon-Feisth. und Pyrothoe Ev. eigen. Einfache und doppelte Generation, welche bei manchen Arten ziemlich von einander abweichen und früher für versehiedene Arten angesehen wurden, wie Glauce Hb., zweite Generation von Belenia Esp.; Ausonia Hb., zweite Generation von Bela Cr.

Die Raupen sind sehlank walzig, sonst wie die der vorigen Gattung. Die ohugeführ 70 bekannten, hierher gehörenden Arten, welche Kirby unter Callosune und Euchloe anfführt, gehören vorwiegend Afrika, dann Ostindien, nur wenige Nordamerika an.



#### 10. ZEGRIS Ramb.

(Fig. 10.)

Rambur, Ann. Soc. Ent. Franc. (1846) p. 585. Anthocharis Herr.-Schäff.

Von der vorigen Gattung nur durch die kürzeren, stärker gekenlten Fühler und den plumperen, stärker behaarten Hinterleib verschieden. Schienenspornen ausserordentlich kurz. Präkostale nach hinten gebogen.

Die Raupe abweichend, dick, nur wenig nach den Enden verdünnt, haarig.

Puppe sehr kurz, höckerig, in der Mitte eingeschnürt, vorn mit einer kleinen Spitze.

Diese Gattning enthält nur 2 Arten, welche in den östlichsten Theilen des Gebietes, die eine auch in einer Varietät in Spanien fliegt, nämlich Eupheme Esp. mit var. Tschudica H. S.; (Menestho Mèn., Meridionalis Led.) und Famstina Stdg. Exotische Arten sind keine bekannt.

### 11. LEUCOPHASIA Steph.

(Fig. 11.)

Stephens, HI. Brit, Ent. Haust, I. p. 24 (1827). Pontia Oh.

Fühler fein, kürzer als der halbe Flügel, mit eiförmiger Kolbe. Palpen düm, borstig behaart.

Thorax schwach, Hinterleib lang, schlank.

Beine zart.

Flägel zart, lang gestreckt, sehmal, die vorderen mit gerundeter Spitze, geradem Sann und sehrägen Innenwinkel, Hinterflägel mit langem Vorderrand und gerundeten Sann, glattrandig.

Die Mittelzelle aller Flügel sehr kurz, kaum ein Drittel so lang als der Flügel. Vorderflügel mit 12 Rippen: 2 und 3 ans der hintern Mittelrippe,

4 ans der Vorderecke der Mittelzelle, 5 aus der Mitte der Querrippe, 6 und 7, aus der Vorderecke der Mittelzelle, 8 bis 11 nach einander aus 7. Anf den Hinterflügeln Rippe 3, 4 und 5 ziemlich gleich weit von

Ant den Hinterfügeln Rippe 3, 4 und 5 ziemlien gielen wert von einander entfernt, 6 mit 7 auf gemeinschaftlichem laugen Stiel. Präkostale nach vorn gebogen.

Grundfarbe oben weiss, die Spitze der Vorderflügel beim Mann meist mit rundlichem sehwarzen Fleck, unten gelbgrün.

Hinterflügel nnten meist gelbgrün mit undentlichem schwärzlichen Querband hinter der Mitte. Mittelkleine Falter.

Diese Gattung enthält überhaupt nur 2 Arten, von denen Sinapis L. über Europa und einen Theil des nördlichen Asiens verbreitet ist. Duponcheli Stdg. (Lathyri Dup.) im südlichen und östlichen Theil des Gebietes fliegt. Doppelte Generation.

Raupen sehlank, dünn behaart, Puppen mit sehlanker, stark zurückgebogener Kopfspitze, Raupen auf Schmetterlingsblumen.

# 12. IDMAIS Bdv.

#### (Fig. 12.)

Boisdaval, Spec. Gén. I, p. 584 (1836).

Fühler oben geringelt, mit breiter flachgedrückter Kolbe.

Palpen schuppig, dünn behaart, mit kurzem, spitzem, etwas geneigtem Endglied.

Vorderflägel mit in der Mitte schwach concavem Vorderrand, schwach gerundeter Spitze, geradem Saum, Hinterflügel gerundet. Mittle Falter.

Vordertlägel mit 11 Rippen: 6 und 7 aus gleichem Punkt der Vorderecke der Mittelzelle, 8 aus 7, 9 fehlt, 10 und 11 aus der vordern Mittelrippe. Auf den Hintertlägeln 2, 3 und 4 ziemlich gleich weit von einander, 5 und 6 unhe bei einander, aus der Vorderecke der Mittelzelle entspringend. Präkostale unch voru gebogen. Der Mann führt auf den Vorderflägeln, nahe der Flügelwurzel, dieht über der Iunenrandsrippe auf der Unterseite eine ovale Grube, welche auf der Oberseite sehwach erhöht erscheint.

Grundfarbe röthlichgelb, vor dem Sanm eine auf den Vorderflügeln doppelte braune Fleekenbinde. Brauner Mittelfleck der Vorderflügel.

Die einzige dem Gebiete eigenthümliche Art, Fansta Oliv., fliegt in Syrien und Persien.

Raupe von Fansta ziemlich gleich stark, auf dem Rücken mit erhöhten Wärzehen, dünn mit einzelnstehenden längeren und kürzeren Haaren besetzt, soll ant Capporis (Kapernstraueh) leben.

Die übrigen 12 Arten der Gattung Idmais sind auf Asien und Afrika vertheilt.

### 13. CALLIDRYAS Bdv.

### (Fig. 13.)

Bojsduval-Leconte, Lep. Amer. Sept. p. 73 (1833). — Čatopsilia Hübner, Verzeichniss bekannt. Schmett. p. 98 (1816). Callidryas Bdv.

Fühler kurz, stark, allmählig zu einer nicht gedrückten, abgestumpften, länglichen Kolbe verdickt.

Palpen aufsteigend, vorstehend, anliegend beschuppt.

Thorax dielit, vorn knrz, hinten, sowie ein Theil des Hinterleibes länger behaart. Beine ziemlich kräftig.

Vorderflügel mit stumpfer Spitze und geradem Saum, Hinterflügel mit gerundetem, sehwach welligem Sanm, der Inneurand vor dem Afterwinkel auszeschnitten.

Vorderflügel mit 11 Rippen: 7 ans 6, 8 aus 7, 9 dicht vor der Vorderecke der Mittelzelle ans der vordern Mittelrippe, 10 fehlt.

Auf den Hinterflügeln Rippe 2 von 3 etwas weiter, als 3 von 4, 5 und 6, 6 und 7 ziemlich gleich weit von einander entfernt. Präkostale kurz. nach hinten gebogen.

Einfarbig, grünliehweiss, mit dunkelm Mittelpunkt der Vorderflügel, nnten ein Theil der Vorder- und die Hintertlügel mit züthliehen Quersprenkeln, Mittelpunkt röthlieh. Die Vorderflügel führen am Vorderraude nabe der Winzel (bei den Männern maneher Arten) einen länglichen, nebligen Fleek. Mittelgrosse bis grosse Falter.

Dem eigentlichen Enropa gehört diese Gattung ebensowenig, wie die vorige an, die einzige der zahlreichen, über alle Weltheile vertheilten Arten, Florella Fb. (Pyrene Swns.) fliegt eigentlich in Afrika, soll aber nach Lederer in Syrien einzeln gefunden worden sein.

Möglicherweise liegt hier eine Verwechslung mit der nahe verwandten, in Indien fliegenden Pyranthe L. (Thisorella Bdv.) vor.

## 14. COLIAS Fb.

# (Fig. 14.)

Fabricius, Illiger Magazin VI. p. 284 (1807).

Fühler wie bei voriger Gattnng ganz rothbrann gefärbt, ihre Kolbe etwas stärker.

Palpen wenig aufsteigend, seitlich zusammengedrückt, dünn behaart, mit kurzem, spitzem Endglied.

Vorderflügel mit stumpfer Spitze und geradem Saum, Hinterflügelsaum gerundet, zuweilen sehwach wellig.

Thorax und Hinterleib schwäeher behaart.

Mittle bis mittelgrosse Falter.

Vorderflügel mit 11 Rippen: aus 6, 7 mit 8 und 9, 10 fehlend.

Auf den Hinterfügeln Rippe 3 und 4 näher beisammen als 2 nnd 3, 5 und 6 näher als 6 und 7. Präkostale fehlt.

Grundfarbe orange bis grünlichweiss, Vorderflügel mit schwärzliehen oder braunem Mittelfleck und soleher Saumbinde, welche beim Weib Flecken der Grundfarbe einsehliesst und nur selten gänzlich fehlt. Auf den Hinterflägeln die dunkle Saumbinde schmäler oder ganz fehlend. Der Mittelfleck gelb. Die Männer einiger Arten führen am Vorderrande der Hinterflügel, unhe der Wurzel, einen ovalen, mehlig bestänbten Fleck. Anf der Unterseite fehlt die dunkle Saumbinde und scheint nur durch, vor ihr eine Reihe brauner Fleckehen, ein grösserer ueist am Vorderrand der Hinterflügel, deren Mittelfleck weiss oder silberglänzend, meist doppelt, gewöhnlich einfach oder doppelt dunkel umzogen, selten ganz roth ist, oft noch an der Wnrzel ein rothes Fleckehen. Saumlinie aller Flügel roth.

Von den 17 zum europäischen Faunengebiet gezählten Arten sind nur zwei, Hyale L. und Edusa Fb., fast über dasselbe verbreitet, vier Arten, Pelidne Bdv., Nastes Bdv., Bothi Curt., Heela Lef., gehören dem änssersten Norden au, alpin ist nur Phiconome Esp., die übrigen Arteu, Palaeno L., Melinos Ev., Sagartia Led., Erate Esp., Chrysotheme Esp., Vilinensis Meu, Thisoa Men, Myrmidone Esp., Aurorina H. Sch., Anro-Esp. finden sich mit Ansuahnie von Palaeno, Myrmidone und Chrysotheme, welche auch in einzelnen Theilen Deutschlands fliegeu, nur im östlichen Gebiet, bis Sibirien, Palaeno mehr im Norden.

Es ist diese Gattung in Betreff der genauen und scharfen Unterscheidung maucher Arten eine der schwierigsten, und einzelne Arten gehen in Betreff der Färbung so in einander über, dass es fraglich ist, ob man sie als eigene Arten oder nur Lokalformen anzusehen hat. Bei manchen Arten erscheinen die Weiber in zweierlei Färbung, theils orange, theils grün oder weisslich, bei anderen sowohl weiss als gelb.

Ausser den zum europäischen Faunengebiet gehörenden Arten zählt diese Gattung noch über 30 Arten, deren Mehrzahl Nordamerika angehört, die übrigen vertheileu sich auf Asien, Afrika und Südamerika. Australien besitzt keine Art. Einfache und doppelte Generation.

Die Raupen lang, fast durchgehends gleich dick, mit eiuzelnen karzen Haaren, sie leben auf Schmetterlingsblumen.

Puppe vorn einspitzig, mit schneidig erhabenen Brustrücken, die am Kremaster befestigte Puppe hängt locker in einem nu den Leib gezogenen Gespinustfaden.

### 15. GONEOPTERYX Leach.

(Fig. 15.)

Leach, Edingb. Encycl. IX. p. 128 (1815). — Rhodocera Bdv. et Lect. Lep. Amer. Sept. p. 70 (1833). — Anteos Hb. Verz. p. 99 (1816). Colias Oh.

Fühler wie bei Colias.

Palpen wie bei voriger Gattung, Endglied gestutzt.

Saum aller Flügel stark geschwingen, ebenso der Vorderrand der Vorderflügel; die Spitze derselben scharf eckig vortretend, auf den Hinterflügeln der Saum auf Rippe 3 in eine kurze Spitze ausgezogen.

Thorax und Wurzel des Hinterleibes stark aufstehend hehaart.

Beine stark, kurz, die Schenkel nnten dicht und kurz behaart. Vorderflügel mit 11 Rippen: 5 und 6 nahe bei einander aus der

Vorderfugel mit 11 Rippen: 5 und 6 nahe bei einander aus der Vorderecke der Mittelzelle, 7 nud 8 aus 6, 9 und 11 aus der vordern Mittelrippe, 10 fehlend. Auf den Hinterflügeln 3 md 4 nur ein Drittel soweit von einander wie 2 und 3, 5 und 6 nahe bei einander aus der Vorderecke der Mittelzelle. Mittelzelle aller Flügel breit, bis zur Flügelmitte reichend. Präkostale fehlt.

Einfarbig, nur bei einer Art führt der Mann im Mittelfeld der Vorderflügel, erhöhte Färbung. Alle Flügel mit feinem gelben Mittelpunkt. Mittelgrosse Falter.

Das Gebiet besitzt nur drei Arten, von welchen Rhamni L. zienlich allgemein verbreitet ist, Cleopatra nur im südlichen Europa, Nordafrika und Kleinasien, Aspasia Men, nur im Annurgebiet vorkommt.

Von den vier exotischen Arten gehören drei dem südlichen Nordamerika und Südamerika, eine Asien an.

Doppelte Generation.

Raupen schlankwalzig, nach beiden Enden wenig verdünnnt, diejenige von Rhaumi lebt auf Fanlbaum.

Puppe mit stark bauchig herabstehendem Bruststücke und einer aufwärts gebogenen feinen Kopfspitze,

### Familie III. Lycaenidae.

Stephens Illustr. Brit. Entom. Haustell, 1, p. 74 (1827).

Fühler mit länglicher, mehr oder weniger abgesetzter Kolbe, weiss und sehwarz geringelt.

Palpen etwas anfsteigend, das Mittelglied unten abstehend behaart, das Endglied meist geneigt, spitzig, nackt.

Augen oval, an den beiden Enden spitzwinklig, theils behaart, theils nackt, der Rand weiss beschnppt.

Thorax robust, Hinterleib knrz.

Sechs vollkommene Beine, die Vorderbeine etwas kleiner, beim Mann in einen eintachen, mit Börstchen besetzten, hornigen Haken endigend, die Vorderschenkel zuweilen kolbig verdiekt. Vorderflügel mit mehr oder weniger gerundeter oder schärferer Spitze, Samu gerade oder schwach bauchig.

Hinterflügel mit gerundetem Samn, glattrandig oder sehwach gezähnt, zaweileu mit einem Schwänzehen auf Rippe 2. Bei Cigaritis ein zweites längeres. — Vorderflügel mit 10 oder 11 Rippen: im ersteren Fall Rippe 2 bis 9 gesondert, (Sehwänzehen auf Rippe 1b) Rippe 6 aus der Vorderecke der Mittelzelle, Rippe 7 dicht unter der Flügelspitze in den Saum auslaufend, (Thecla theilweis).

In letzterem Fall entweder Rippe 7 und 's allein anf gemeinschaftlichem Stiele, fast immer dicht vor der Vorderecke der Mittelzelle entspringend, selten aus der Ecke selbst, mit lippe 6 aus einem Punkt entspringend, während 7 in die Flügelspitze zicht (Polymmatus), oder Rippe 6 und 7 auf kurzem gemeinschaftlichen Stiel, welcher dicht hinter der Vorderecke der Mittelzelle entspringt, 7 in die Spitze, 8 aus 7 in den Vorderrand auslaufend. (Theela theilweis.) Auf den Hiuterflügeln entspringen Rippe 3 und 4 aus gleichen Punkt der Hiuterecke der Mittelzelle, 6 und 7 aus deren Vorderecke, 5 etwas näher an 6 als au 4 entspringend. Die Querrippe alter Plügel sehr fein, gerade und auf den Rippen 4,5 und 6 seukregellt. Präkostale fehlt.

Raupen asselförmig, fein behaart, auf Sträucheru und niedera Pflanzen, vorzugsweise Papilionaceen, lebend, Puppe dick und plump, mit einem Faden um den Leib befestigt.

Diese Familie zählt, wie die früheren, eine grosse Zahl von Gattungen mit sehr vielen exotischen Arten.

### THECLA Fab.

(Fig. 16a u. b.)

Fab., Illig. Mag. VI. p. 286 (1807). Cupido sect. C. Schrank, Fanna Boica II, 1 (1801).

Fühler düuu, in eine langgezogene, cylindrische, wenig verdickte, nicht abgesetzte Kolbe endigend, weiss und schwarz geringelt.

Augen behaart.

engerer - 1

Saum der Vorderflägel ziemlich gerade, Vorderflägel mit 10 gesonderten Rippen, oder wenn 11 Rippen, so entspringen 6 und 7 kurz gestielt. Hiuterflügel selten ungesehwänzt (Rubi, Roboris), meist mit einem Schwäuzehen auf Rippe 2, zuweilen noch ein ganz kurzes zweites Schwäuzehen auf Rippe 3.

Bei einigen Arten (Rubi, Spini und W. album) haben die Männer auf den Vorderflügeln auf der vordern Mittelrippe gegen das Ende der Mittelzelle ein granbeschupptes Grübchen. Oberseite brauu, oder bläulich (Quercus), oder schwärzlich mit blülichem Mittelfeld (Roboris), die Weiber oft mit grossen rothgelben Mittelfeke der Vorderfügel (beim § von Quercus ist dieser Fleck blau), auf den Hinterflügeln zuweilen gegeu den Afterwinkel ein bis zwei rothgelbe Fleckehen oder eine solche Fleckenbinde vor dem Saum. Die Unterseite grau oder bräunlich (bei Rubi grün mit einer Reihe feiner weisser Fleckehen auf den Hinterflügeln), mit einem weissen, auf den Hinterflügeln meist zackig gebrochenem Querstreif in der Saumhülfte und meist mit einer mehr oder weniger ansgedelnten rothgelben Fleckenbinde oder Fleckenreihe vor dem Saum der Hinterflügel. Franzen unosseheckt.

Mittelkleine bis kleine Falter.

Von den 17 dem Gebiet augehörenden Arten fliegen 4. nämlich Taxila Breun., Smaragdina Breun., Arata Breun. und Fasea Breun. nur im südöstlichen Sibirien, (Amurgebiet) Fusea gehört wahrscheinlich uicht in diese Gattung, sondern zu Amblybodia; vier weitere Arten. Myrtale Klug, Sassanides Koll., Lederri Bdv., Frivaldskyi Led., gehören ebeufalls nur den östlichen Gebietstheilen — Armenien, Syrien, Persien, Altai und Sibirien — an; Roboris Esp. fliegt nur im südlichen Europa (Südfrankreich, Spanien), die übrigen Arten, Betulae L., Spiul S. V., W. album Ka., Ilicis Esp., Pruni L., Acaciae Pb., Quercus L., Rubi L., sind mehr oder weniger über das Gebiet verbreitet.

Einfache Generation.

Von dieser Gattung kennt man bereits zwischen 4 bis 500 verschiedene aussereuropäische Arten, unter welchen ausserordentlich farbenprächtige Thiere sieh befinden; schon die Vereinigten Staaten von Nordamerika besitzen gegen 50 verschiedene Arten.

# 17. THESTOR Hb.

(Fig. 20.)

Hühn, Verz. bekannter Schmetterlinge, p. 73 (1816). — Led., Wien. entom. Monats-schrift I, p. 26 (1857). — Thomares, Ramb. Cat. Lep. And I, p. 33 (1858). — Chrysophanus, part. Westw. Gen. Diura. Lepid. pag. 488 (1852).

Kolbe der Fühler etwas stärker wie bei Theela abgesetzt. Palpen kurz, dicht behaart. Endglied haarig, unter dem Stirnschopf nicht hervorragend.

Augen nackt.

Vorderschenkel kolbig verdickt, Mittel- und Vorderschienen sehr kurz, letztere, bei Ballus auch die ersteren, mit starker Hornkralle. Vorderflügel breit, dreieckig, Spitze mehr oder weniger abgestumpft, Saum fast gerade. Hinterflügel mit gerundetem Saum, ohne Schwänzchen.

Vorderflügel mit 11 Rippeu: Rippe 6 aus der Vorderecke der Mittelzelle, 7 aus 6, 8 aus 7 entspringend, 9 fehlend.

Oberseite graubraun oder braun, das Mittelfeld der Vorderflügel meist rothgelb, die Zeichnung der Unterseite (schwarze Augenflecken) meist durchscheinend. Hinterflügel zuweilen mit abgekürzter rothgelber Saumbinde.

Unten das Mittelfeld der Vorderflügel rothgelb, in demselben drei abgrochene Reihen sehwarzer Punkte, eine Reihe solcher Punkte vor dem Saum. Hinterflügel grau oder grün, mit liehteren, oft undeutlichen, von sehwarzen Fleckehen eingefassten Fleckenbinden.

Kleine, nur im Süden und Osten des Gebietes fliegende Falter.

Von den vier bekannteu Arten gehört Ballns Fb. Spanien, Südfrankreich und Algerien, Mauritanieus Luc. Algerien, Nogelii H. Sch. der Türkei und dem nordöstlichen Kleinasien, Callimachus Evm. Südrusslaud, Armenien und Persien an. Exotische Arten sind nieht bekannt.

### 18. POLYOMMATUS Latril.

#### (Fig. 17a u. b.)

Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. XIV. p. 116 (1805). — Lycaena Fabricius, Illiger
 Mag. VI. p. 285 (1897). — Cupido Schranck, Fauna Boica II. t. pp. 153, 206 (1891).
 — Chrysophanus Hb., Verz. bek. Schnett. p. 72 (1816).

Fühler wie bei der vorigen Gattung. Palpen kürzer behaart, mit Eingerem, abgesetzten, zugespitzten, anliegend besehnppten Endglied. Kein Stirnbusch.

Augen nackt.

Vorderbeine ohne verdiekte Schenkel, Schienen ohne Hornkralle, etwas kürzer wie die Schenkel.

Vorherflügel breit, dreischig, mit mehr oder weniger scharfer Spitze. Saum gerade, bei den Weibern schwach banchig. Hinterflügel mit mehr oder weniger vorgezogenen Saum, ungezühnt oder schwach stumpfzibnig, zaweilen auf Rippe 2 mit kurzem Schwänzchen, oder statt dessen eine vorspringende Eeke bildend; in diesem Fall der Afterwinkel ebenso vortretend, auf Rippe 2 mud 3 mu längsten.

Vorderflügel mit 11 Rippen: 6 und 7 gesondert, 8 aus 7, 9 fehlend. Oberseite feuerfarben bis schwarzbrann, in ersterem Falle entweder nur der Saum dunkel oder ausserdem ein dunkler Mittelfleek der Vorder-

Abbandt Rd. XVI.

flügel, oder zwei dunkle Flecken in der Mittelzelle, eine solche Fleckenreihe hinter der Flügelmitte, eine zweite vor dem Saum.

Hinterflügel entweder nur mit dunkelm Saum oder ebenfalls mit dunkeln Flecken in der Mittelzelle und Fleckenreihen hinter der Mitte, oder (bei hellen Vorderflügeln) dunkel mit rothgelber Saumbinde und sehwarzen Flecken.

Im zweiten Falle sind alle Flügel dunkel, zuweilen mit rothgelber Einmischung und rothgelber Saumbinde, sowie schwarzen Flecken,

Unten die Vorderflügel rothgelb, die Hinterflügel meist grau oder graugelb, vor dem Saum eine von schwarzen Fleckehen eingefasste rothgelbe Binde, welche bei den Männern öfters den Vorderflügeln fehlt. In der Mittelzelle der Vorderflügel vor dem Mittelfleck noch zwei, mit jenen in gerader Linie stehende Flecken. Hinter der Mitte eine Bogenreibe solcher Flecken.

Auf den Hinterflügeln stehen nahe der Wurzel drei schwarze Flecken über einander, vor der Mitte ebenfalls einige solcher Fleckchen, auf dem Querast ein längliches, zuweilen getheiltes Fleckehen, hinter der Mitte eine Begenreihe runder Flecken. Alle diese Flecken sind gewöhnlich schwarz, weiss geringt, fehlen aber zuweilen mehr oder weniger.

Mittelkleine bis kleine Falter, in cinfacher und doppelter (auch mehrfacher) Generation fliegend.

Von den 17 Arten kommen 8, nämlich Virgaureae L., Rutilis Wernebg., Hippothoë L., Thersamon Esp., Alciphron Rottdg., Dorlis Hfugl., Phlaeas L., Amphidamas Esp. auch in Deutschland vor, Ottomanu-Lef., Thetis Klug, Ochimus H. S., Asabinus H. S., Caspins Led., Phorieurus Led., Lampon Led., Athamanthis Ev. finden sich nur im östlichen Theil des Gebietes, Südrussland, Griechenland, Persien, Kleinasien, Doreas Kb. in Labrador. Etwa 22 Arten sind als exotisch bekanut.

# CIGARITIS Lucas.

(Fig. 19.)

Lucas Explor., Alg. Zool. III, p. 362 (1849). — Aphnaeus Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 81 (1816). — Spindasis Wallengreen, Lep. Rhop. Caffr. p. 45 (1857).

Fühler allmählig zu einer schlanken Kolbe verdickt.

Palpen anliegend beschuppt, mit nacktem, etwas geneigtem Endglied. Augen nackt.

Beine ohne Hornkralle oder Dorn.

Flügel breit, dreieckig, die vordereu mit ziemlich geradem Saum, Hinterflügel mit vorgezogenem Saum, auf Rippe 1 b mit längerem, auf Rippe 2 mit kürzerem Schwänzchen.

Vorderflügel mit 11 Rippen: 7 kurz hinter dem Schluss der Mittelzelle aus 6, 8 aus 7, 9 fehlend, Mittelzelle offen.

Grundfarbe oben rothgelb, mit braunen oder schwarzbraunen Flecken and zuweilen solcher Binde vor dem Saum, Unterseite rothgelb, gelblich, weisslich oder gran, mit metallglänzenden Strichen oder Punkten.

Mittelkleine bis kleine Falter, einfache Generation.

Vou den fün zur europäischen Fauna gezählten Arten fliegen Acamas Klng. und Cliissa Led. in Syrien und Kleinasicu, Syphax Luc., Zohra Donz. und Massinissa Luc. iu Algerien; ausserdem sind noch 9 exotische Arten bekannt.

### 20. LYCAENA Fabr.

(Fig. 18 a u. b.)

Fabricius, Illig. Mag. VI. 285 (1807). — Cupido sect. B. Schrank, Fauna Boica II. 1, 153, 209 (1801). — Polyommatus, Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XIV, p. 116 (1805).

Ein standhafter Unterschied, ausser in der Zeichnung ist zwischen Polyommatus und dieser Gattung nicht vorhanden. Einige Arten von Lycaena haben behaarte Augen, dieses Merkmal kann aber zur Trennung nicht benutzt werden, da dadurch ganz ähnliche Arten auseinander gerissen werden.

Die Mittelzelle der Vorderflügel ist unten entweder ohne Augen vor dem Mittelfleck, oder wenn solche vorhandeu sind, so stehen sie mit demselben nicht in gerader Linie. Hinterflügel auf Rippe 2 und 3 nicht gestreckter als auf Rippe 5. Oberseite blau oder braun, in ersteren Falle zuweilen mit einer Bogeureihe sekwarzer Flecken hinter der Mitte. Vor dem Saum zuweilen, weuigstens auf den Hinterflügeln, eine rothgelbe, oft in Flecken aufgelöste Binde. Unten blaugran, weissgrau oder gelbgrau, mit einer Augenreihe hinter der Mitte, einigen Augen nahe der Wurzel der Hinterflügel, vor dem Saum oft eine rothgelbe Fleckenbinde, in welcher meist sehwarze, auf den Hinterflügeln auseilen blausibern bestäubte Punkte stehen. Bei manchen Arten zeigen die Hinterflügel auf der Uuterseite einen weissen Längswisch aus der Mitte zum Saum Einzelne Arten führen auf Rippe 2 ein kurzes Schwänzehen. Wenu die Färbung beider Geschlechter verschieden ist, so sind die Mäuner blau und die Weiber entweder braun mit blaubestäubten Wurzel- und Mittelfeld oder ganz hrann, doch giebt es auch von einigen Arten brauue Männer und fast blane Weiber.

Withdisch blank Felten einfache doppelte und nachtfache

Mittelkleine bis kleinste Falter, einfache, doppelte und mehrfache Generation. Viele Arten sind sehr zum Variiren geneigt.

Von den ohngefähr 70 zur enropäischen Fauna gezählten Arten gehören 30 Dentschland und der Schweiz an, es sind dies Baetica L., Telicanus Lg., Argiades Pall., Aegon S. V., Argus L., Optilete Kn., Orion Pall., Baton Bgstr., Pheretes Hb., Orbitulus Prunn., Astrache Bgstr., Eros Oh., Icarus Rottbg., Eumedon Esp., Amanda Schn., Escheri Hb., Bellargus Rttbg., Corydon Poda., Hylas Esp., Meleager Esp., Admetus Esp., Damon S. V., Donzelii Bdv., Argiolus L., Schrus Bd., Minima Fuess., Semiargus Rtthg., Cyllarus Rtthg., Jolas Oh., Alcon Fb., Euphemus Hb., Arion L., Areas Rttbg. Südrussland, Türkei, Kleinasien, Persien und Sibirien besitzen die meisten der übrigen Arten, nämlich Balcanica Frr., Gamra Led., Fischeri Ev., Trochilus Frr., Galba Led., Elvira Ev., Hyrcana Led., Subsolana Ev., Loewii Zell., Zephyrus Friv., Pylaon F. d. W., Eurypilus Frr., Bayius Ev., Panope Ev., Panagaea H. S., Rhymnus Std., Psylorita Frr., Pheretiades Ev., Anteros Frr., Isaurica Led., Marcida Led., Biton Brem., Houfferii H. S., Erschoffii Led., Glaucias Led., Coelestina Ev., Astraea Fv., Attilia Br., Cleobis Br., Diodorus Br. Südeuropa, einschliesslich Algerien und der Canaren besitzt Fortnuata Stdgr., Theophrastus Fb., Lysimon 11b., Idas Rb., Dolus Hb., Melanops Bd. Dem Norden gehören Teugströmi Std. und Scudderi Edv. an. letztere Art. sowie Aquilo Bd, in Labrador. Ueber 200 exotische, allen Welttheilen angehörende Arten.

Ranpen asselförmig, kurz mit starkgewölbtem Rücken und wenig behaart. Sie leben meist an Papilionaceen und fressen vorzugsweise deren Blüthen und Früchte.

Puppen vorn und hinten abgestnupft, Verwaudlung theils an der Erde, theils an den Nahrungspflanzen, Puppe am Kremaster und durch einen Gespinnstfaden um den Leib befestigt.

# Familie IV. Erycinidae.

Von den zahlreichen über alle Weltheile vertheilten Gattungen dieser Familie, welche ca. 700 verschiedeue Arten euthalten, besitzt Europa nur eine einzige Gattung mit einer Art, deren Gattungscharaktere nachfolgend angegeben sind, da eine allgemeine Pamilieneharakteristik hier nicht am Platze wire.

#### 21. NEMEOBIUS Steph.

(Fig. 21.)

Stephens, Ill. Brit. Ent. Haust. I, p. 28 (1827). — Hamearis, Hb. Verz. p. 19 (1816).

Fühler länger als der halbe Vorderflügelrand, mit abgesetzter breitgedrückter Kolbe.

Palpen kann länger als der Kopf, uuten abstehend behaart, Endglied anliegend behaart.

Angen behaart, mit weissbeschuppten Rändern.

Mann mit verkümmerten Vorderbeinen.

Thorax robust, Hinterleib den Afterwinkel der Hinterflügel nicht erreichend.

Vorderflügel breit, Sanm glatt, beim Mann gerade, beim Weibschwach bauchig.

Vordertlägel mit 12 Rippen: 6 und 7 dieht nebeneinander aus der Vorderecke der Mittelzelle, aus 7 8 nud 9 entspringend, 10 und 11 aus der vordern Mittelrippe. Hinterflägel mit 2 Inneurandsrippen, 6 und 7 auf gemeinschaftlichem Stiel, Mittelzelle aller Flügel geschlossen und die der Hinterflägel durch eine starke Läugsrippe über Rippe 4 getheilt. Präkostale aut dem Punkt, von welchem sich die Subkostale abzweigt, nach vorn gebogen, am Ende zweitheilig. Schwarzbraun mit rothgelben Fleckenbinden, vor dem Saum schwarze Punkte. Hinterflägel nnten mit zwei weissgelben Fleckenbinden.

Franzen gescheckt. Untermittelkleine Falter. Einfache Generation.

Ranpe asselförmig, reihenweis mit fein behaarten Wärzehen besetzt, Kopf kleiu, knglich, an niederen Pflanzen, bei Tag an der Erde verborgen.

Puppe fein behaart, am Kremaster und mit einem Gespiuustfaden um den Leib befestigt.

Lucina L. durch einen grossen Theil des Gebietes verbreitet.

Aeltere Antoren stellten diese Art theils zu Melitaea, theils zu Lycaena.

# Familie V. Libytheidae.

Westwood, Gen. Diurn. Lepid. p. 412 (1851).

Die Familiencharaktere sind bei der einzigen Gattung, welche diese Familie überhaupt besitzt, augegeben, es ist die kleinste Familie der Tagfalter, welche in ihrer einzigen Gattung nur 8 bekannte Arten enthält, welche über Enropa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika vertheilt sind.

#### 22. LIBYTHEA Fab.

Fabricius, Illig. Mag. VI, p. 284 (1807). — Hecăerge, Hübner Verz. bek. Schmett. p. 100 (1816).

Fühler kurz, robust, gegen die Spitze allmählig stark verdickt.

Palpen fast so lang als der Thorax, horizontal vorgestreckt, einen langen, abgestumpften Schnabel bildend, dicht aneinander schliessend, kurz und dicht pelzig behaart, so dass die einzelnen Glieder nicht zu erkennen sind.

Angen nackt.

Thorax gewölbt, Hinterleib ziemlich kurz.

Vorderbeine des Mannes verkümmert.

Vorderflügel mit scharfer Spitze, auf Rippe 5 mit scharfer Ecke, von da bis in Zelle 2 ausgeschnitten, gezälnt. Hinterflügel mit gegen die Flügelspitze gernndet vortretendem Vorderrand, von deuselben bis in Zelle 7 flach ausgeschnitten, bis zum Afterwinkel scharf gezälnt.

Vorderflügel mit 12 Rippen: 10 aus der vorderen Mittelrippe, 8 und 9 ans Rippe 7, 8 in den Vorderrand auslaufend. Mittelzelle der Vorderflügel geschlossen, der Hinterflügel zwischen Rippe 4 und 5 offen. Präkostale auf dem Trennangspunkt der Kostale entspringend, nach vorn gebogen, einfach.

Mittelgrosse Falter. Im Sitzen werden die Flügel zusammengeklappt und die Hinterflügel vorgeschoben. Braun, Vorderflügel mit orange Flecken und einer solchen abgebrochenen Binde vor dem Saum der Hinterflügel, unten rostbraun und granbrann gemischt.

Raupen walzig, gleich dick, fein, einzeln behaart, Kopf länglich rund, wenig gewölbt.

Pnppen mit dickem Bruststück und zugespitztem Kopf, frci am After gestürzt häugend. Celtis Esp. In Südtirol, Raupe an Celtis australis, in einfacher Generation.

# Familie VI. Nymphalidae.

Swainson Phil. Mag. Ser. II, vol. I, p. 187 (1827).

Fühler von oder über halbe Länge des Vorderrandes der Vorderflügel in eine lange, oder eiförmige, oder kurze, rundliche, deutliche abgesetzte Kolbe endigend.

Palpen wenig länger als der Kopf, dentlich dreigliederig, mit spitzem Endglied, theils auliegend beschnppt, theils abstehend behaart.

Angen gross, halb kngelich, theils nackt, theils behaart.

Vorderbeine bei beiden Geschlechtern verkümmert, beim Mann Schiene und Tarsen anscheinend ungegliedert verbunden, beim Weib der Fuss meist dentlicher gegliedert.

Vorderflügel theils mit ausgeschwangenem, geecktem, gezähnten, theils mit bauchigem glatten Sann, Hinterflügel theils geschwänzt, geeckt, theils scharf bis unmerklich gezähnt.

Hinterleib länger oder kürzer, die Hinterflügel nicht überragend, Thorax robust.

Vorderflügel mit 12 Rippen: 10 und 11 aus der vorderen Mittelrippe, dicht vor der Ecke der Mittelzelle, oder 10 mit 7, 8 und 9 auf gemeinschaftlichem Stiel.

Hinterflügel mit 2 Innenrandsrippen, Rippe 5 aus der vorderen Mittelrippe.

Färbung und Zeichnung so mannichfaltig, dass eine Charakteristik derselben besser bei den einzelnen Gattungen gegeben wird.

Raupen walzenförmig, mit Dornen oder behaarten fleischigen Auswüchsen (Scheindornen) besetzt und mit kugelichem, deutlich abgesetzten Kopfe an Bänmen, Sträuchern und niederen Pflanzen in einfacher und doppelter Generation lebend.

Puppe mehr oder minder eckig, oft mit metallischen Flecken, am Kremaster angesponnen, gestürzt hängend. Grosse bis mittelkleine Falter.

In diese Familie gehören eine grosse Anzahl Gattuugen mit ohngefähr 1400 versehiedenen Arten, welche fiber alle Welttheile verbreitet sind.

Von englischen Autoren werden die nachfolgenden Familen der Satyridae, Danaidae, sowie auch die der europäischen Fanna fehleuden Heliconidae, Acraeidae und Brassolidae mit den Nymphalidae zu einer Hauptfamilie verbunden, wodnrch deren Artenzahl noch bedeutend wächst.

### 23. CHARAXES Ochsh.

(Fig. 23.)

Ochsenheimer, Schmett. Eur. IV, p. 18 (1816). — Nymphalis, Latr. Hist. Nat. Ins. Ins. XIV, p. 82 (1805). — Eribaca Hb. Verz, p. 46 (1816).

Fühler mit länglicher, allmählig verdickter Kolbe.

Palpen anfsteigend, mit kurzem, etwas geneigten, stumpf kegelförmigen Endglied, dieses, sowie die Unterseite und Seiten des Mittelund Wurzelgliedes dicht anliegend beschuppt, Rücken der übrigen Glieder kurz behaart. Augen nackt.

Mittel- und Hinterschienen kürzer wie die Schenkel, letztere kaum kürzer wie die Tarsen.

Thorax und Hinterleib robust, ersterer so lang wie der sehr kurze Hinterleib, in seiner vordereren Hälfte dünn und kurz abstehend behaart.

Vorderfügel breit, Saum um ein Viertel länger als der Innenrand, um soviel kürzer als der Vorderrand, ausgesehwungen, mit abgerundet vortretenden Innenvinkel, schwach stumpf gezähnt. Flügelspitze grundet, Vorderrand gebogen. Saum der Hinterflügel länger als deren Vorder- oder Innenrand, gegue seine Spitze vortretend, etwas schäffer gezähnt als auf den Vorderflügeln, auf Rippe 2 mit einem längeren, auf 3 mit einem kürzeren Schwanz.

Mittelzelle der Vorderflügel geschlossen, der Hinterflügel zwischen Rippe 4 und 5 offen.

Vorderflägel mit 12 Rippen: 8 und 9 aus 7, 10 und 11 ans der vordern Mittelrippe, 5 viel näher an 6 als an 4 entspriugend. Rippe 8 läuft in den Saum.

Präkostale hinter dem Trennungspunkt der Subkostale winklich nach vorn gebogen, einfach.

Oberseite daukelbraun, vor dem Saum eine rothgelbe Fleckenbinde, Saum ebenso angelegt, Hinterflägel von Rippe 4 bis zum Afterwinkel mit blaugrüuen Fleckehen hinter dem Saum.

Unterseite rothbraun, grau und braungelb gemischt, mit weisser Binde hinter der Mitte aller Flügel.

Raupe unbehaart, in der Mitte dieker, nach hinten abfallend, der Afterring kurz, zweispitzig.

Kopf gewölbt, am Hinterrand mit 4 zurückstehenden, geraden, hornartigen Zapfen. Puppe plump, glatt, Bauchrücken gewölbt, am Krennaster augesponnen.

Grosse Falter, Raupe auf Arbutus Unedo. Einfache Generation.

Die einzige europäische Art, Jasius L., fliegt in Spanien, Portugal, Südfraukreich, Italien, Dalmatien, Griechenland u. Algerien.

Es sind aus dieser Gattung ohngefähr 60 verschiedene Arten bekannt, welche mit Ausnahme Amerika's über die übrigen Welttheile verbreitet sind.

#### 24. APATURA Fab.

#### (Fig. 24.)

Fabricius Illig. Mag. VI. p. 280 (1807). — Doxocopa Hb. Verz. p. 49 (1816).

Fühler wie bei voriger Gattung.

Palpen ebenso, doch weiter über den Kopf vorstehend.

Augen nackt.

Mittelschienen kürzer, Hinterschienen eben so lang als die Schenkel, beide länger als die Tarsen.

Hinterleib schlanker wie bei Charaxes und länger als der robuste Thorax.

Vorderflügel breit, Saum bedeutend kürzer als der Vorder- und auch etwas kürzer als der Innenrand, ausgesehwungen, stumpf gezähnt. Hinterflügel gegen die Spitze mit vortretendem, schwach gezähntem

Sanm, derselbe länger als der Vorder- oder Innenrand, der letztere länger als der erstere, ohne Schwänze.

Mittelzelle aller Flögel zwischen Rippe 4 und 5 offen.

Vorderflügel mit 12 Rippen: 10 nad 11 aus der vordern Mittelrippe, 6 nad 7 dicht neben einander aus der Vorderecke der Mittelzelle, 8 vor dem letzten Drittheil, 9 vor der Hälfte von 7 aus derselben entspringend, 5 sehr nahe an 6.

Auf den Hinterflägeln entspringt die Präkostale wie bei Charaxes und ist ebenfalls nach vorn gebogen. Oberseite dunkelbraun oder gelbbraun (bei den Varietäten von Ilia), beim Mann mit starkem blauen oder violetem Schiller, beim Weib ohne solchen (Schillervögel). Vorderflägel mit weissen Blecken, Hinterflägel mit weisser Mittebinde, in Zell em weist ein schwarzes, rothgelb gerandetes blindes Auge. Unterseite rostbraun und rothgran gemischt, die Zeichnung wie oben, das Auge meist blau gekerat.

Grosse Falter, welche in einfacher Generation auf feuchten Waldstellen fliegen.

Raupen unbehaart, in der Mitte dick, nach hinten abfallend, mit 2 langen, dreieckigen, am Ende zweitheiligen Hörnern auf dem Kopfe: der Afterring in eine zweitheilige Spitze auslanfend; Kopf klein und eckig, sie leben in einfacher Generation an Weiden und Aspen.

Puppe seitlich zusammengedrückt, Kopfstück zweispitzig, Hinterleibsrücken schwal, hoch gebogen, senkrecht hängend und am Kremaster angesponnen.

Die beiden europäischen Arten, Iris L. und Ilia S. V., fliegen auch in Deutschland, letztere kommt in verschiedenen Varietäten vor, welche

sämmtlich durch gelbbraune Grundfarbe von der Stammart abweichen und früher für eigene Arten angesehen wurden, die bekannteste, auch in Deutsehland vorkommende ist Civtie S. V.

An exotischen Arten sind aus dieser Gattung gegen 40 bekanut, welche mit Ausnahme von Australien über alle Welttheile verbreitet sind.

#### 25. THALEROPIS Staud.

#### (Fig. 27.)

Staudinger, Catal. d. Lepid. d. Europ. Faunengeb. I, p. 17 (1871). — Apatura Herr.-Schäff. Schmett. Europ. I (1851—1856).

Fühler mit abgestumpfter, breitgedrückter, ziemlich stark abgesetzter Kolbe.

Palpen weit über den Kopf vorstehend, aufsteigend, mit stumpfwinklig vorgestrecktem Endglied, unten und seitlich anliegend beschuppt, oben dünn abstehend behaart.

Augen behaart.

Schienen kürzer als die Schenkel, kaum länger als die Tarsen.

Hinterleib sehlank, höchstens so lang als der sehr robuste Thorax. Vorderflügel breit, Saum zwischen Rippe 5 und 2 stark ausgeschwungen, kaum gezähnt, kürzer als der Vorder- oder Innenrand.

Letzterer länger als der erstere. Hinterflügelsaum von der Spitze bis Rippe 5 etwas vorgezogen, schwach gezähnt, auf Rippe 2 mit stärker vortretendem Zahn, länger als Vorder- oder Innenrand, diese fast gleich

lang.
Vorderflügel mit 12 Rippen: 7 und 10 auf gemeinsamen, äusserst kurzen Stiel aus der Vorderecke der Mittelzelle entspringend, 8 und 9

aus 7, 11 aus der vordern Mittelrippe. Mittelzelle geschlossen.

Auf den Hinterflügeln entspringt die Präkostale weit hinter dem
Trennungspunkt der Subkostale von der Kostale und biegt sich saumwärts, einfach. Rippe 5, 6 und 7 sind weiter von einander entfernt als
bei den vorhergehenden Gattungen. Mittelzelle geschlossen.

Oberseite lebhaft rothgelb mit schwarzen Fleckenbinden und Flecken und weissen Punkten auf den Vorderflügeln.

Unten sind die Hinterflügel gelb, braungelb, weiss und veilgrau gemischt, vor der Mitte zieht eine abgebrochene, sammwärts stark zahuartig vortretende bräunliche Querbinde. Franzen gescheckt.

Mittelgrosse Falter von ganz Apaturaartigem Habitus.

Die einzige Art Jonia Ev. (Ammonia H. Sch.) fliegt im nordöstlichen Kleinasien.

Rappe nach vorn nud hinten etwas verdünnt, glatt, Kopf gross, Scheitel grubenartig eingedrückt, anf dem Hinterrand des Kopfes, welcher in der Mitte eingeschnitten und fein gezähnt ist, steht auf jeder Seite ein kurzer dicker Zapfen. Afterring mit 2 Spitzen. Futterpflanze eine Art Celtis oder Tournefortig.

Puppe denen von Apatura sehr ähnlich, doch mit abgestumpftem Kopfende.

Die Stellung dieser Gattung sowohl nach dem Schmetterling, als den früheren Ständen ist gewiss am nüchsten bei Apatura.

### LIMENITIS Fab.

(Fig. 25.)

Fabr., Illig. Mag. VI., p. 281 (1807).—Callianira et Limeuitis, Hb. Verz. bek. Schmett. p. 38, 44 (1816). — Nymphalis Bdv. Ind. Meth. p. 14 (1829).

Fühler gegen die Spitze wenig verdickt, ohne abgesetzte Kolbe.

Palpen überall dünn abstehend behaart.

Augen nackt oder behaart.

Schienen kürzer als die Schenkel, von gleicher Länge wie die Tarsen. Thorax robust, Hinterleib länger wie derselbe.

Vorderflügel breit, Sanm viel kürzer wie der Vorder-, etwas kürzer wie der Innenrand, ausgeschwungen, kanm gegähnt.

Anf den Hinterflügeln der Saum gegen die Flügelspitze etwas vortretend, kürzer als der Vorder-, wenig länger als der Innenrand.

Rippenverlauf wie bei Apatura, nur ist die Mittelzelle der Vorderflügel ganz gesehlossen. Präkostale an dem gleiehen Punkt, von dem sich die Subkostale abzweigt, entspringend, nach vorn gebogen, einfach.

Oberseite schwarzbraun, alle Flügel mit weisser Fleckenhiude hinter der Mitte, anf den Vorderflügeln ein weisser Fleck und zuweilen nuch ein Lüngsstreif in der Mittelzelle, 1—3 weisse Fleckehen gegen die Spitze, vor dem Saum aller Flügel 1—2 Reihen schwarzer Flecken, vor ihnen zuweilen rothgelbe Flecken, braungelb oder rothgelb, theilweis bläulich.

Grosse bis mittelgrosse Falter, einfache Generation, an gleichen Flugplätzen wie die Arten der vorigen Gattung.

Raupen walzig, mit zwei Längsreihen stumpfer ästiger Dornen auf dem Rücken, Kopf zweispitzig, an Sträuchern (Lonicercu) und Aspeu lebend.

Pnppe mit einer beilförmigen Erhöhung auf dem Brustrücken und 2 kleinen Erhöhungen am Kopfe, am Kremaster hängend.

Von den 6 zur europäischen Fauna gezählten Arten fliegen drei, nämlich Populi L., Camilla S. V. und Sibylla L. in Deutschland, die fibrigen, Sydyi Led., Helmanni Led. und Amphyssa Mén., gehören Sibirien und dem Altai an.

### 27. ATHYMA Westw.

#### (Fig. 28.)

Westwood, Gen. Diurn. Lepid. p. 272 (1850).

Fühler in eine schwach abgesetzte Keule endigend.

Palpen unten anliegend beschuppt, oben abstehend behaart, Endglied kaum geneigt.

Angen nackt.

Schienen etwas kürzer als die Schenkel, wenig länger als die Tarsen-Hinterleib länger als der Thorax.

Vorderflügel breit, Saum kürzer als der Vorder- und der Innenrand, ersterer länger als der letztere. Saum fast gerade, kanm gewellt.

Hinterflügel mit ziemlich gleichmässig gebogenem, stumpf gezähntem Sanm, derselbe etwas länger als der Vorder- und kanm kürzer als der Innenrand.

Vorderflügel mit 12 Rippen, welche gleichen Verlauf wie bei Limenitis zeigeu.

Mittelzelle offen oder geschlossen.

Auf den Hinterflügeln ist die Kostale so lang wie der Vorderrand, die Präkostale ist einfach, entsprungt hinter dem Ursprung der Subkostale und ist nach vorn gebogen. Die Mittelzelle zwischen Rippe 5 und 4 offen.

Oberseite schwarzbrann, mit einer weissen Fleekenbinde hinter der Mitte und einer Reihe weisser Fleckchen vor dem Saum, Unterseite branngelb, mit weissen Flecken und Pnukten.

Mittelgrosse Falter. Einfache Generation.

Die einzige zur europäisehen Fauna gezählte Art dieser Gattung. Nycteis Men., fliegt im südöstlichen Sibirien (Amur) im Juni und Juli, zu ihr gehört wahrscheinlich als Abänderung Cassiope Mén. von der gleichen Lokalität, ausser ihr gehören noch gegen 40 sämmtlich in Asien fliegende Arten in diese Gattung.

Standinger in seinem Catalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebietes stellt Nycteis zu Neptis, sie gehört aber sicher zu Athyua, welche Gattung durch sie in die Reihe der europäischen Gattung tritt.

# 28. NEPTIS Fab.

(Fig. 26.)

Fabricius Illig. Mag. IV. pag. 282 (1807). — Neptis et Phaedyma, Felder Neues Lepid. 30, 31 (1861).

Fühler in eine lange und sehlanke Kolbe allmälig verdiekt.

Palpen mit gerade vorstehendem Endglied, überall dünu und abstehend behaart. Palpen kürzer als die Schenkel, kanm länger als die Tarsen.

Augen nackt.

Hinterleib schlank, viel länger als der Thorax.

Vorderfligel lang gestreckt, Sanm viel kürzer als Vorder- oder Innenrand, ersterer länger als der letztere, schwach geschwungen bis banehig, schwach stumpf gezähut. Hinterflügelsaum ziemlich gleichmässig banchig, schwach gezähut, kürzer als der stark gebogene Vorderaber etwas länger als der Innenrand.

Mittelzelle aller Flügel kurz, von Rippe 5 bis 4 offen.

Vorderflägel mit 12 Rippen: 8 und 9, bei einigen Arten auch 10 aus Rippe 7. Auf den Hinterflägeln entspringt die Präkostale an derselben Stelle, au welcher sich die Subkostale von der Kostale trennt, ist einfach, oder am Ende zweispaltig, nach vorm gebogen oder fast gerade.

Oberseite sehwarzbrann mit weissen oder ockergelben Flecken und Streifen, oder weissgran und die Rippen schwarzbranu angelegt.

Unterseite rothbranu oder gelbbrann, mit der Zeichuung der Oberseite. Mittelgrosse Falter, einfache und doppelte Generation.

Ranpen walzig, mit höckerartigen Erhöhungen auf dem Rücken und mit runden, gewölbten Kopfe. Puppe mit 2 kleinen Erhöhungen au Kopfe, gestürzt hängend.

Die Raupe von Aceris L. lebt an Orobus verua, diejeuige von Lucilla S. W. an Spiraca salicifolia, beide Arten fliegen in Deutschland, die übrigen drei Arten Philyra Mén., Thisbe Mén, und Raddei Brem. gehören dem sädöstlichen Sibirien (Amur) an. Ausserdem gehören in diese Gattung noch über 50 Arten, welche über Asien, Afrika und Australien vertheilt sind.

### 29. EURIPUS Westw.

(Fig. 29.)

Westwood Gen. Diurn. Lepidopt. p. 293 (1850).

Fühler kürzer als der halbe Vorderrand der Vorderflügel, mit langer, sehwach abgesetzter Kolbe.

Palpen aufsteigend, mit stark geneigtem Englied, beschuppt. Augen nackt.

Schienen wenig kürzer als die Schenkel, Hinterleib länger als Thorax und Kopf zusammen.

Flügel gestreckt, Saum der Vorderflügel viel kürzer als der Vorderder Inneurand, kaum gezähnt, auf den Hinterflügeln stark banehig, sehwach gezühnt.

Inneurand vor dem Afterwinkel kaum gesehwungen.

Vorderflügel mit 12 Rippen: aus 7 entspringen 8, 9 und 10, 11 aus der vordern Mittelrippe, 5 sehr nahe an 6. Mittelzelle zwischen 4 und 5 offen.

Auf den Hinterflügeln entspringen Rippe 3 mit 4, 6 mit 7 ans gleiehen Punkt. Die schmale Mittelzelle ist zwischen 4 und 5 offen, die Präkostale entspringt hinter dem Trennungspunkt der Subkostale, ist einfach und sammärts gebogen. Kostale in den Saum auslaufend.

Grosse Falter, schwarz mit weisser, auf den Vorderflügeln theilweis hoehgelber, auf den Hinterflügeln abgebrochener Fleckenbinde.

Unten sind die Hinterflügel weiss bläulich, hinter der Mitte mit einem braungelben Zackenstreif, ebenso ist der Saum gefärbt.

Die einzige hier in Betracht kommende Art, Schrenkii Mén. (Adolias) fliegt im südöstliehen Sibirien (Amur) ansser ihr sind noch 11 asiatische Arten aus dieser Gattnug bekannt.

## VANESSA Fab.

(Fig. 30-33.)

Fabricius Illig, Mag, VI. p. 281 (1807). — Polygonia, Eugonia et Inachis Hb, Verz. bek, Schmet, 36, 37 (1816). — Grapta Kirby Fauna Bor, Amer. IV. 292 (1837). — Vanessa et Pyrameis Hb, Verz. 32, 33 (1816). — Araschnia Hb, Verz. p. 37 (1816).

Von den neueren englischen und nordamerikanischen Autoren wird diese Gattung in die Gattungen Araschnia, Grapta, Vanessa und Pyrameis zertheilt und auch Felder in seinen Arbeiten fiber die Nymphaliden folgt diesem Beispiel.

Ich gebe die Charakteristik der versehiedenen Gruppen der leichteren Uebersicht wegen unter den obigen Gattungsnamen und glaube allerdings auch, dass wenigstens einige dieser Gruppen ebensoviel Berechtigung zu eigenen Gattungen erhoben zu werden haben, als manche andere in neuerer Zeit allgemein als selbeständig aufgestellte Gattungen.

### A. Araschnia Hb. Verz. (Fig. 33.)

Fühler mit länglicher (eiförmiger) breitgedrückter, deutlich abgesetzter Kolbe, geringelt.

Palpen aufsteigend, über den Kopf vorstehend, mit kurzem, schwach geneigten Endglied, borstig behaart.

Augen behaart.

Schienen wenig kürzer wie die Schenkel, von gleicher Länge wie die Tarsen.

Hinterleib länger wie Thorax und Kopf zusammen.

Saum der Vorderflügel wenig kürzer als der Innen-, viel kürzer als der Vorderrand, von Rippe 6-4 abgerundet cekig vortretend, von Rippe 4-2 geschwungen, sehr schwach gezähnt. Inuenrand der Vorderflügel nicht geschwungen. Saum der Hiuterflügel so lang wie der Innen-, kaum länger wie der Vorderrand, schwach gezähnt, auf Rippe 4 in einer stumpfcu Ecke vortretend.

Vorderflügel mit 12 Rippen: aus Rippe 7 entspringen 8 und 9 und dicht hinter ihrem Anfang auch 10, 6 nahc an 7, 5 noch einmal so nahe an 6 als an 4. Mittelzelle geschlossen.

Auf den Hinterflügeln ist die Kostale so lang wie der Vorderrand, die Präkostale einfach, sie entspringt dicht hinter der Abzweigung der Kostale und zieht fast gerade zum Vorderrand, Mittelzelle zwischen 4 und 5 offen.

Oberseite schwarzbrann mit weisser Fleckenbinde, weissen, gelben und rothgelbeu Flecken oder Streifen, Unterseite rothbraun und schwarz gemischt, ausser der Zeichnung der Oberseite noch blaue Flecken vor dem Saum der Hinterflügel, Franzen gescheckt. Prorsa L. Herbstgeneration, oder rothgelb mit schwarzen Bindeu, Flecken und Punkten und einigen weissen Fleckehen auf den Vorderflügeln, unten braun, gelb schwarz und veilchenblau gemischt. Prorsa var. Levana L. (Frühlingsgeneration) beide Arten auch in Deutschland, und Burejana Brem, aus dem südöstlichen Sibirien (Amur).

Ausserdem gehört noch eine japauesische Art hierher.

B. Grapta Kirby. (Fig. 32.)

Fühler mit abgesetzter, breitgedrückter, eiförmiger Kolbe, kaum geringelt.

Palpen aufsteigend, weit über den Kopf vorstehend, mit schwachgeneigtem Endglied, dicht borstig beschuppt und spärlich behaart.



Augen behaart.

Beine wie bei Arasehnia.

Hinterleib so lang wie der robuste Thorax, höchsten wie Thorax und Kopf zusammen.

Saum der Vorderflügel wenig kürzer wie der Innenrand, viel kürzer wie der Vorderrand, auf Rippe 2 und 6 in einer starken Zacke vortretend, zwischen denselben tief ausgerandet, gezähnt, Innenwinkel durch den tief gesehwungenen Innenrand stark hervortretend, gerundet.

Saum der Hinterflägel bedeutend läuger als der Vorder- so hang wie der Iuuenrand, ersterer kürzer als letzterer, in der Mitte tief ausgebuchtet. Der Saum auf Rippe 7, 4, 2 und am Afterwinkel zackig vortretend, dazwischen ausgenagt, gezackt; Innenrand am letzten Dritttheil ausgerandet. Auf der Unterseite der Hinterflügel steht auf der Querrippe ein weisser, gläuzender efformiger Hakenstrich.

Vorderflügel mit 12 Rippen: 6 und 7 dicht neben einander aus der Vorderecke der Mittelzelle eutspringend, 8 und 9 aus 7, 10 und 11 aus der vordern Mittelrippe, 5 viel näher an 6 als an 4. Mittelzelle geschlossen.

Auf den Hinterflügelu die Kostale so lang als der Vorderrand, die Präkostale entspringt hinte der Abzweigung der Subkostale, ist einfach und nach vorn gebogen. Mittelzelle geschlossen.

Oberseite rothgelb mit schwarz- oder rothbraunen und gelben Fleeken, Unterseite dunkelbraun oder veilbraun, oder gelb, mit lichter veilrother oder weisser oder grünlicher Einmischung; Franzen nicht gescheckt.

Uebermittelgrosse bis übermittelkleine Falter, einfache und doppelte Generation.

Von den zur europäischen Fauna gezählten 4 Arten fliegen C. albuu L. und Egea Cr. (Triangnlmn Fb.) auch in Deutschland, Interrogationis Dbl. im Süden von Labrador, Progue Cr. in Sibirien (Kamtschatka) und Nordamerika. Hierzu treten noch 12 aussereuropäische, fast ausschliesslich nordamerikanische Arten. C. album fliegt jedenfalls anch in Nordamerika. es ist mir wenigstens noch nicht gelungen, zwischen derselben und der nordamerikanischen Art, welche Edwards als Fannus trennt, Untersehiede zu fluden.

### C. Vanessa Fab.

(Fig. 30.)

Fühlerkenle länglich, plattgedrückt, oder cylindrisch.

Palpen anliegend beschuppt, nur oben abstehend behaart (Charouia Dr.) oder durchaus behaart (Jo, L. Urticae, L. C. album Esp.) oder länger, zottig behaart (Polychloros L., Xanthomelas S. V.) übrigens wie bei Grapta gebildet.

Augen filzig behaart.

Beine wie bei den vorhergehenden Abtheilungen.

Hinterleib und Thorax wie bei Grapta.

Saum der Vorderfügel in seinem Längenverhültniss zu Vorder- und Innernam wie bei Grapta, auf Rippe 6, bei einigen Arten (L. album, Charonia, Xanthomelas, auch auf Rippe 2 in einer starken Ecke vortreteud. Bei anderen Arten (Polychloros, Antiopa, Jo, Urticae) ist die Ecke auf Rippe 2 viel schwächer, zuweilen kaum bemerkbar. Zwischen diesen Ecken ist der Saum stark geschwungen, mehr oder weniger scharf gezähnt.

Einige Arten habeu deu Vorderrand auf der Unterseite mit langen steifen Borstenhaaren besetzt, (Polychloros, Xanthomelas, Antiopa) welche den übrigen Arten fehlen.

Saum der Hinterflügel in seinen Langenverhältnissen wie bei Grapta, auf Rippe 4 in einem starken Zacken vortretend, auf Rippe 7 und 2 dagegen gar nicht, oder nur unbedeutend stärker gezackt wie auf den übrigen Rippen, auch zwischen Rippe 4 und 7 nur wenig, oder gar nicht geschwangen.

Vorderrand gerade, in der Mitte nicht, wie bei Grapta, ausgebuchtet. Innenrand mehr oder weuiger stark ausgebuchtet. Rippen der Vorderflügel wie bei Granta. Mittelzelle aller Flügel geschlossen.

Auf den Hinterflügeln entspringt die Präkostale ebenfalls hinter der Abzweigung der Subkostale, sie ist einfach oder mehr oder weuiger deutlich zweispaltig, nach vorn oder etwas nach hinten gebogen. Die Kostale so lang wie der Vorderrand.

Iu der Färbung und Zeichnung der Oberseite weichen die Arten bedeutend von einander ab, am einfachsten gezeichnet, dunkelsammtbraun mit breit geblichen Vorderrand und blauer Fleckenreihe hinter demselben und 2 gelblichen Vorderrandsflecken der Vorderflügel ist Antiopa, am nächsten steht Charonia, sehwarz mit bläulicher Biude vor dem Saum und einem weissen Vorderrandsfleck der Vorderflügel; Polychloros, Xanthomelas, J. album und Urticae siud rothgelb oder golbroth mit sehwarzen, gelben und weissen Flecken und zuweilen mit blauen Punkten vor dem Saum. Jo ist am buntesten und abweichendsten gefärbt. Kirschroth mit gelben und schwarzen Flecken, auf jeden Flügel mit einem grossen nach aussen breit veilblauem Spiegelfleck.

Unten siud die Arten beller und dunkler braun und gelbbraun gemischt oder schwärzlich, dunkler quergestrichelt; auf dem Ende des Onerastes steht ein gelbliches Fleckehen.

District of Carry Line

Mittelgrosse, bis übermittelgrosse Falter, in einfacher und doppelter Generation, vozüglich in Gürten fliegend, die meisten Arten überwintern als Falter.

Ansser Charonia Dr., welche am Amur gefangen wurde und über einen Theil Asiens verbreitet ist, kommen alle Arten anch in Dentschland vor und sind meist über einen grossen Theil Enropa's verbreitet. Bis zum hohen Norden — Labrador — reicht nur Antiopa, welcher in Nordamerika südlich bis Mexico geht. Ausserdem kennt unan noch 5 Arten dieser Abtheilung, von welchen 2 in Asien, 3 in Nordamerika fliegen.

### D. Pyrameis Hb. Verz.

(Fig. 31.)

Fühler mit eiförmiger, flachgedrückter Keule.

Palpen mit geneigtem Endglied, dicht behaart.

Augen filzig behaart.

Beine, Thorax and Hinterleib wie bei Grapta und Vanessa.

Länge des Saumes der Vorderflügel wie bei den vorhergehenden Gruppen. Derselbe tritt auf Rippe 6 entweder ganz schwach oder etwas stärker stumpf vor, ohne eine eigentliche Zacke zu bilden, ist in der Mitte geschwungen und schwach und stumpf gezähnt, auf Rippe 2 tritt er nicht vor.

Saum der Hinterflügel lünger als Vorder- oder Innenrand, stark banchig, schwach gezühnt, ohne vorspringende Zacken.

Rippen wie bei den vorhergehenden Grnppen, Präkostale hinter der Abzweigung der Snbkostale entspringend, einfach, nach aussen gebogen, oder undentlich zweisnaltiz.

Mittelzelle aller Flügel geschlossen.

Die Arten sind auf der Oberseite entweder sehwarz mit rother Binde und weissen Fleeken der Vorderflügel, Atalanta L. Callirrhöe Fb., oder hellziegelroth mit sehwarzen, in der Vorderflügelspitze anch weissen Fleeken, Unterseite der Hinterflügel dunkel und hell marmorirt, mit einer Reihe meist undeutlicher Angen vor dem Saum. Cardui L.

Uebermittelgrosse Falter, doppelte Generation.

Atlanta L. und Cardui L. fliegen auch in Deutschland und sind ziemlich über das ganze Gebiet verbreitet, Cardni geht bis in die Polarregion (Labradas) ist überhanpt, mit Ausnahme von Australien (?) über die ganze Erde verbreitet, Atlanta fliegt auch in Nordamerika, Nordafrika und Kleinasien. Callirrhoë Fb. fliegt im Gebiet nur auf den Canaren und im Amnrgebiet, sonst noch in China und dem nördlichen Indien. Von den übrigen 9 aussereuroptischen Arten fliegt eine in Asien, eine in Afrika, drei in Nord- eine in Südamerika, 3 in Australien und dem benachbarten Neuseeland.

Die Raupen aller dieser Arten sind gestreckt walzig, meistens nach dem Kopf hin etwas dünner, mit einem Gürtel steifer ästiger Dornen auf jedem Ringe, mit Ausnahme des ersten. Kopf herzfürmig eingeschnitten, bei einigen Arten mit 2 ästigen Dornen besetzt.

Sie leben auf Bäumen, Sträuchern und niederen Pflanzen, diejenigen von Cardui L. Atalanta L. zwischen zusammengesponnenen Blättern. Manche Arten leben gesellschaftlich.

Die Puppe hat wei Spitzen am Kopf und eine nasenförmige Erhöhung auf dem Brustrücken, auf dem Hinterrücken meist metalliseh glänzende Flecken; der Kremaster ist keilförmig, unterseits ausgehöhlt, am Ende dicht mit reihenweiss stehenden Häckehen besetzt und hingt nur an der Spitze des Hintertheiles befestigt, verkehrt, senkrecht.

#### 31. JUNONIA Hb.

(Fig. 34.)

Hübn. Verz. bek. Schmett. 34. 35 (1816). — Junonia et Alcyoneis.

Fühler mit eiförmiger, flachgedrückter Kcule.

Palpen mit kaum geneigten Endglied, anliegend beschuppt, oben dinn behaart.

Angen nackt.

Beine wie bei Vanessa, Hinterleib schlanker, etwas länger wie Kopf und Thorax zusammen.

Saum der Vorderflügel kürzer wie der Vorder- oder Innenrand, auf Rippe 6 stumpfeckig vortretend (wie bei Pyrameis) in der Mitte geschwungen, ungezähnt.

Saum der Hinterflügel länger wie der Vorder- oder Innenrand, bauchig, schwach und stumpf, gegen den Afterwinkel stürker gezähnt, ohne Zacken. Vorderrand gerade, nicht ausgebuchtet.

Vorderflügel mit 12 Rippen: 8 und 9 aus 7, 10 und 11 aus der vordern Mittelrippe, Zellen aller Flügel zwischen 4 und 5 offen.

Auf den Hinterflügeln die Kostale so lang als der Vorderrand, die Präkostale hinter der Abzweigung der Subkostale entspringend, am Ende saumwärts gebogen, einfach.

Die einzige hier in Frage kommende Art ist schwarz, mit bleich ockergelbem Mittelfeld der Vorderflügel und solcher breiter, abgebrochener Binde vor dem Saum der Hinterflügel, an deren Wurzel auf der Oberseite ein grosser, runder glüuzend blauer Fleck steht. Das Weib auf den Vorderflügeln mit einem, auf den Hinterflügeln mit zwei schwarzen, bläulich gekernten Augen. Mittelgrosse Falter, Oenone L. var. Hierta Fb.

Nach Lederer ist diese Art, welche in China und Indien fliegt, auch einmal in Syrieu gefangen worden, die Stammart Ocnone fliegt in Afrika, sie ist lebhafter gefärbt, mit weniger Schwarz als die asiatiatische Form.

Diese Gattung enthält gegen zwanzig Arten, welche über die übrigen vier Welttheile vertheilt sind.

### 32. MELITAEA Fab.

(Fig. 35.)

Fabricius Illig. Mag.VI. 284 (1807). — Melitaca, Schoenis, Cinclidia, Brenthis (p.) Hb. Verz.

Fühler mit stark abgesetzter, eiförmiger, cylindrischer, oder flachgedrückter Kolbe.

Palpen mit gerade vorstehendem Endglied, borstig behaart.

Augen nackt.

Beine wie gewöhnlich.

Hinterleib länger als Thorax und Kopf zusammen.

Vorderflügel mit bauehigem, kaum gezähnten (gewellten) Saum, welcher bedeutend kürzer wie der Vorder- oder Innenraud ist.

Hinterslügelsaum so lang wie der Innnenrand, etwas länger wie der gerade Vorderrand, buchtig, kaum gewellt.

Vorderflügel mit 12 Rippen: aus 7, 8, 9 und 10, 11 aus der vordern Mittelrippe. Mittelzelle gesehlossen. Rippe 5 näher an 6 als an 4, aber weiter von ersterer entferat, als bei den vorhergebenden Gattungen. And den Hinterflügeln läuft die Kostale sehr nahe am Vorderrande hin, die Präkostale entspringt hinter der Abzweignung der Subcostale, ist einfach und biegt sieh saunwärts, Mittelzelle zwisehen 4 und 5 offen.

Grundfarbe oben roth- oder bleichgelb, durch dunkelbraune Bindeu und die meist dunkeln Rippen gegittert, so dass helle oder dunkle Fleckenreihen entstehen. Unten die Hinterflügel gelbbraun oder gelbroth, mit drei gelben oder weissgelben Fleckenbinden an der Wurzel, durch die Mitte des Flügels und vor dem Saum, letztere oft als Randmonde, die Wurzelbinde zuweilen in einzelne Flecken aufgelöst, Franzen meist gescheckt. Hinterflügel unten nie mit Silberflecken.

Mittelkleine bis mittelgrosse Falter, einfache Generation, sie fliegen in lichten Laubwäldern und auf Waldwiesen, die meisten Arten sind sehr zum Variiren geneigt und zeigen uuter verschiedenen klimatischen Verbältnissen bedeutende Abweichungen in Grösse und Färbung.

Von den 19 dem Gebiet eigenen Arten fliegen 12, nämlicht: Cyathia S. V., Maturna L., Aurinia Rttbg., Cinxia L., Phoebe S. V., Trivia S. V., Didyma Oh., Dictynna Esp., Athalia Rttbg., Aurelia Nick., Partheuie Bkh., Asteria Fr., anch in Deutschland, die letztere nur auf den Hochalpen. Hochnordisch ist nur eine Art, Iduna Dalm, Siddeuropa gebören Baetica Rb., Dejone Hb., dem Osteu (Süd-Russland, Persien, Türkei und Sibirien) Arduinan Esp., Protomedia Mén., Arcesia Brem, Casta Koll. an. Einige Arten stellen sich später vielleicht noch als Lokalvarietäten heraus.

Raupen kurzwalzig, uit 7—9 fleischigen, kegelförmigen, mit kurzen Haaren besetzten Erhebungen (Scheiudoruen) auf jedem Ringe nud zwei dergleichen grösseren au den Seiten des Halses. Sie leben an niederen Pflanzeu, zu Ende des Sommers jung in einem gemeinschaftlichen Gewebe und überwintern jung.

Die vorn abgestumpfte, auf dem Rücken mit Knöpfehen, an dem kurzen und flachen Kremaster mit feinen Häkchen besetzte Puppe hängt gestürzt.

Von den 18 aussereuropäischen Arten gehören 16 Nordamerika, die meisten in Californien vorkommend, 2 Asien an.

# 33. ARGYNNIS Fab.

(Fig. 36 a u. b.)

Fabr., Illig. Mag. VI, p. 283 (807). - Argynnis et Brenthis Feld. Neues Lep. p. 9, 10 (1861). - Brenthis, Argynnis, Acidalia et Argyronome H. V. 30-32 (1816).

Fühler mit stark abgesetzter, eiförmiger, flachgedrückter Kolbe

Palpen mit gerade vorstehendem Endglied, borstig oder zottig behaart.

Augen nackt.

Beine wie gewöhulich.

Hinterleib länger wie Kopf und Thorax zusammen.

Saum der Vorderflügel bauchig oder fast gerade, bei den grossen Arten meist geschwungen, glatt oder schwach gewellt, kürzer als Vorder- oder Innenrand.

Hinterflügelsaum bei den meisten Arten länger als der gerade Vorder- oder der Innenrand, bei einigen Arten kürzer als der erstere.

Der Saum ist bauchig, bei Pales auf Rippe 4 fast stumpfwiuklig gebogen, schwach gewellt oder stumpf gezähnt. Vorderflügel mit 12 Rippen: bei den grossen Arten entspringen Rippe 8 und 9 aus 7, 10 und 11 aus der Mittelrippe, bei den kleinen Arten (Brenthis Feld.) entspringt auch noch 10 aus 7; 5 entspringt ziemlich aus der Mitte (wenig näher au 6 als au 4) der Querrippe, welche die Mittelzelle schliesst.

Auf den Hinterflügeln läuft die Kostale nahe, theilweis dicht am Vorderrand hin, die Präkostale entspringt hinter der Abzweigung der Subkostale, ist einfach und biegt sich saumwärts, Mittelzelle geschlossen.

Grosse bis mittelkleine Falter.

Oberseite rothgelb oder braungelb, mit schwarzen, selten zusammenhängenden Flecken und Strichen.

Auf der Unterseite haben die Hinterfligel meist helle Wurzelflecken, eine Fleckenbinde in der Mitte und solche Randmonde, zwischen diesen und der Mittelbinde steht meist eine Reihe dunkler, heligekernter runder Flecken (Spiegel) und zwischen diesen und der Mittelbinde oft ein leichter Querstreif (Lichtsterif), welcher sich bei manchen Arten erscheinen statt der eilbernen Flecken und Binden nur silberne, nicht seharf begrenzte Querstreifen, bei den meisten Arten dagegen sind die Wurzelflecken, die Mittelbinde und die Randmonde, der Lichtstreif und die Kerne der Spiegel mehr oder weniger silbern (Perlmutterfalter), nur wenige Arten sind ganz ohne Silber, bei einzelnen kommen Exemplare mit und solche ohne Silber vor.

Die Männer von einigen grossen Arten haben auf den Hinterflügeln an der Wurzel, nahe dem Vorderrande, einen anliegenden dünnen Haarbusch.

Die Arten fliegen an gleichen Orten wie die der vorigen Gattungen, theilweis auch auf Feldern in einfacher und doppelter Generation, auch von ihnen ist eine Anzahl sehr zu klimatischen Varietäten, manche anch zu Abänderungen, besonders in schwarze Färbung geneigt.

Das europäische Gebiet zählt 30 Arten, von welchelt 16 als Aphirape Hb., Seleue S. V., Enphrosyne L., Pales S. V., Dia L., Amathusia Esp., Thore Hb., Daphne S. V., Ino Esp., Hecate S. V., Latonia L., Aglaia L., Niobe L., Adippe L., Laodice Pallas, Paphia L., Pandora S. V. anch in Deutschland fliegen. Den hohen Norden gebüren Chariclea Schud, Freya Thnbg., Polaris Bd., Frigga Thnbg. und (Labrador) Atlantis Edw., dem Amargebiet Selenis Ev., Oscarus Ev., Angarensis Ersch., Eugenia Ev., Ella Br. und Sagana Dbld., Persien und Armenien Alexandra Men. — vielleicht Lokalform von Aglaia an, Elisa God. fliegt in Spanien und auf Korsika.

In diese Gattung gehören ausserdem noch 61 aussereuropäische Arten, von denen zwei Drittheile, nämlich 41 Arten, Nordamerika, 1 den Antillen, 7 Südamerika und 12 Asien (meist dem Himalaja) angehören. Afrika und Australien besitzen keine eigenen Arten.

Raupen walzenförmig, mit 6 Reihen behaarter Dornen; einige Arten auch mit 2 längeren und stärkeren Dornen auf dem ersten Ringe, meistens mit Längsstreifen anf dem Rücken; sie leben an niederen Pflanzen, besonders an Veilchen.

Puppe gestürzt hängend, eckig, mit stark vertieftem Hinterrücken und einem meist walzenförmigen, mit Häkchen dicht besetzten Kremaster.

## Familie VII. Satyridae. Swainson Cab. Cycl. p. 86, 93 (1840).

Fühler: die Gestalt der Fühlerkolbe variirt von einer dentlich abgesetzten, eiförmigen Kolbe bis zur langen, sehlanken, nur schwach verdickten Kenle, die Lünge der Fühler ist theils nnter, theils über der Hälfte des Vorderrandes der Vorderflügel.

Palpen aufsteigend, nnten wenig länger als der Kopf, dichter oder dünner borstig behaart, das Endglied ebenfalls kurz behaart, etwas geneigt und mehr oder weniger in der Behaarung des Mittelgliedes versteckt.

Augen halbkuglich, theils nackt, theils behaart.

Vorderbeine bei beiden Geschlechtern stark verkümmert, oft sehr klein. Mittel- und Hinterbeine sehr dünn, anliegend beschuppt, an der Basis der Schenkel schwach behaart, die kleinen Klauen an der Wurzel in

einen stumpfen Zahn erweitert.

Hinterleib meist schlank, länger als Kopf und Thorax znsammen, die Hinterflügel nicht überragend, Thorax verhältnissmässig schwach, gewölbt.

Vorderflügel meist gestreckt, gegen den Saum mehr oder weniger breit, dieser stets krizer als Vorder- oder Innenrand, glatt oder schwach beim 2 bauchiger als bei dem 3. Saum der Hinterflügel theils von gleicher Länge, theils länger, theils kürzer wie der Vorder- oder Innenrand, stark bauchig, glatt oder gezähnt.

Vorderflügel mit 12 Rippen, von denen 11 und 10 aus der vordern Mittelrippe, 9 nnd 8 aus 7 entspringen. Die aus der Wurzel entspringenden Hauptrippen, Vorderrippe (Kostale) hintere Mittelrippe (Subkostale) und Innenrandsrippe (Dorsale) sind entweder alle, oder zwei, oder eine von ihnen, an der Wurzel aufgeblasen.

Hinterflügel mit 2 Innenrandsrippen, Mittelzelle aller Flügel, auf den hinteren durch einen starken Sehrägast zwischen Rippe 4 und 5 gesehlossen.

Die Fürbung der Oberseite ist meist dankler oder liehter braun, die Vorder- zuweilen auch die Hinterflägel führen vor dem Saum eine gelbe, rostrothe oder weisse Binde in welcher 1, 2 oder mehrere seltwarze, oft blau oder weiss gekernte Augen stehen, fehlt diese Binde, so sind doeh meist ein oder mehrere Augen vorhauden. Manche Arten sind auch gelb oder gelbbraun, ohne hellere Binde, manche weiss mit unregelmissiger schwarzer oder schwarz mit weisser fleekenartiger Zeichnung. Auf der Unterseite sind die Hinterflügel meist heller und dankler grau, sehwarz und braungelb marmorirt, zuwellen mit weiss mit dankelbestäubten Rippen und einer solchen, meist zerrissenen Binde vor dem Saum, die Angen sind ähnlich wie auf der Oberseite.

Grosse bis kleine Falter, welche in einfacher und doppelter Generation in Wäldern, auf Wiesen und an stellen, steinigen Plätzen fliegen und vom Säden bis zum hohen Norden verbreitet sind.

Raupen in der Mitte dicker, nach hinten abfallend und flach, au Gestalt den nackten Gartenschnecken ähnlich; meist dänn mit feinen, weiselichen Härchen besetzt, am letzten Ringe zwei kleine horizontale Spitzen. — Afterspitzen — Kopf kugelig. Die bekannten Arten leben flast ausnamslos am Grasarten, verbergen sieh am Tage und überwintern.

Pnppe stumpf, mit zwei kleinen von einander abstehenden Spitzen am Kopfe, au dem kurzen, stielförmigen Kremaster befestigt, sie hängen entweder an Steinen, Bäumen oder verwandeln sich frei an der Erde, oder in einer oberflächlichen Erdlichle.

Diese Familie zählt eine Menge, über alle Welttheile vertheilte Gattungen mit mehr als 700 verschiedenen Arten.

# 34. MELANARGIA Meig.

(Fig 37.)

Meigen, Europäische Schmetterlinge I. p. 97 (1829). — Arge Hübn. Verz. bek. Schmett. p. 60 (1816). — Hipparchia Fab. Heinemann (1859).

Fühler in eine lange, allmählich verdickte, nicht abgesetzte Kolbe endigend. Palpeu oben und an den Seiten kurz, unten lang borstig behaart. Mittelsebienen kunn länger als die halben Tarsen, Vorderbeine sehr klein. Vorderflügel schwach, die Hinterflügel etwas stärker gezähnt, Saum der Letzteren so lang wie deren Vorder- länger wie der Hinterrand. Anf den Vorderflügeln unr die Vorderranderippe anfigeblasen.

Die Mittelzelle aller Flügel reicht bis in die Flügelmitte und ist auf den Hinterflügeln auf Rippe 4 stumpfwinklich und Rippe 2 nud 3 sind über noch einumal soweit von einander entfernt, wie 3 von 4. Die Präkostale entspringt hinter der Abzweigung der Subkostale und ist einfach und stark sammwärts gebogen, die Kostale läuft in den Vorderraud aus. Oberseite sehwarz mit weissen Fleeken und einer solchen Fleeken-

binde, oder weiss mit schwarzeu, binden- oder streifartigen Zeichnungen.

Anf den Vorderflügelu meist in Zelle 5, zuweilen auch in Zelle 4 ein sehwarzes, weiss oder blüulich gekerntes Auge, auf den Hinterflügeln meist eine, in Zelle 4 unterbrochene, Bogeureihe solcher Augen vor dem Saum. Auf der Oberseite sind diese Augen nicht immer sichtbar, bei Varietäten verschiedener Arten felhen sie auch gauz.

Auf der Unterseite herrseht meist das Weiss vor, die Hinterflügel zeigen entweder eine, durch die sehwarzen oder braumen Rippen und Fleeken zertheilte Mittelbinde und eine in Zelle 4 licht nuterbroehene Binde vor dem Saum, oder uur dunkle, zacken- oder streifenartige Zeichnungen, die Augen sind hell umzogen.

Mittel- bis übermittelgrosse Falter, einfache Generation, die deutsche Art fliegt in lichten Laubwäldern.

Von den 11 im Gebiet vorkommen-len Arteu fliegt uur Galathea L.
in Dentschland, die Birjeige kommen in Südeuropa, Lachesis Hb., Japygia
Cyr. (Clotho Luc.), Syllins Hbst., Phernsa Bd., Arge Subz., Ines Hfungoder in Syrien, Tittea Klg. Türkei and Kleinasien Larissa Hb., Armenien und Persien Hylata Mén. und am Amur Halimede Men., vor.

Weitere exotische Arten sind nicht bekannt.

Raupen dickspindelförmig, mit kngeliehem Kopf und mit einzelnen feinen Härehen besetzt, an Gräsern lebend und sich an der Erde verwandelnd.

### EREBIA Dalm.

Dalman, Soensk. Handl. 1816 p. 58. Maniola Schk. Faun. Boica II. 1. p. 152 (1801). Phorcis, Epigea, Syngea, Marica, Melampias, Gorgo, Maniola p. Hb. Verz. (1816).

Fühlerkeule theils schmal und lang, theils mehr eiförmig, mehr oder weniger dentlich abgesetzt.

Palpen lang borstig behaart, diese Behaarung bis an die Spitze des Endglieds reichend.

Augen nackt.

Vorderbeine klein, Mittelsehienen etwas kürzer, als die Tarsen.

Flügel mit banchigem, meist sehwach gezähntem Saum. Hinterflügelsaum von der Länge des Vorderrandes, läuger als der Inneurand.

Nur die Vorderrippe der Vorderflügel aufgeblasen. Rippe 10 entweder aus der vorderen Mittelrippe, oder ans 7 eutspringend (variirt auch zuweilen bei ein nud derselben Art).

Auf den Hinterflügeln die Mittelzelle auf Rippe 4 fast rechtwinklig, Rippe 2 und 3 noch einmal soweit von einander entfernt, wie 3 von 4. Prikostale und Kostale wie bei der vorigen Gattung, erstere bei manchen Arten sehr kurz. Mittelzelle aller Flügel bis zur Flügelmitte reichend.

Oberseite sehwarz oder sehwarzbraun, meist mit einer rostrothen oder gelbbraunen Binde, Fleekenbinde oder Fleeken vor dem Saum aller oder doch der Hinterfügel. Auf den ersteren stehen meist Augen in Zelle 4 und 5, zuweilen anch in Zelle 2, selteuer in den dazwischen befindlichen Zellen, inuerhalb der Binde, diese Augen sind sehwarz, meist weiss gekernt.

Auf den Hinterfügeln meist solche Augen in Zelle 2—4, seltener in Zelle 1e, 3 und 5. Zaweilen fehlen die Augen ganz, oder es sind an deren Stelle nur schwarze Punkte vorhanden, ebenso fehlt zuweilen die rothe Binde ganz, oder ist nur durch Flecken augedeutet.

Die Unterseite ist heller, die Hinterflügel sind meist grau marmorirt, oft mit dunkler, deutlich begrenzter Wurzelhäfte und mit einer dunkeln Binde vor dem Saum, selten sind die Rippen hell bestäubt.

Uebermittelgrosse, bis untermittelkleine Falter, einfache Generation. Die Mehrzahl der Arten fliegt auf Alpen und höheren Gebirgen, nur wenige in der Ebene.

Im Gebiet kommen 43 Arten vor, von welchen sich 22, nämlich Epiphron Kn., Melampus Fuessl., Eriphyle Frr., Arete Fb., Mnestra Hb., Pharte Hb., Manto Esp., Ceto Hb., Ceme Hb., Stygne Oh., Nerine Frr., Evias Godt., Glacialis Esp., Lappona Esp., Tyndarus Esp., Gorge Esp., Goante Esp., Pronoë Esp., Euryale Esp., Medusa S. V., Aethiops Esp., (Medes S. V.) u. Ligea L. auch in Deutschland finden, nur die 3 letzten Arten gehören der Ebene an. Sibirien besetzt Theano Tansch., Krefersteini Er., Manrisius Esp., Pawlowskiy Mén., Parmenio Boeb., Sedakovii Ev., Ajaneusis Mén., Cyclopius Ev., Wanga Br. (Tristis Br.), Discoidalis Kb., Ero Brem., Edda Mén. Melas Hbst. fliegt in Ungarn, Griechenland und dem östlichen Russland, Afra Esp., in Sidrussland, Melancholica H. S. in

Kleinasien, auf den Südeuropäischen Alpeu und Gebirgen findeu sich Scipio Bd., Epistygne H. V. und Neoridas Bd., im Nordeu Scandinariens und Russland Embla Thubg, und Disa Thubg. Einige Arten werden sich vielleicht als Lokalvarietäten herausstellen.

Exotische Arten kennt nuan über zwauzig, welche über alle Welttheile, mit Ausnahme Australiens, vertheilt sind.

Die wenigen bekannten Raupen sind nach voru wenig, nach hinten stürker abfallend, fast nackt, nur mit einzelnen kurzen Härchen besetzt, leben an Gräsern und verwaudeln sich an der Erde.

#### 36. CHIONOHAS Bdv.

(Fig. 39.)

Boisduval-Leconte, Lep. Amer. Sept. p. 214 (1833). — Möschl. Wien. Ent. Monatsschr.
 VII. p. 169, 201 (1863) Monographic. — Onesis Bb. Verz. p. 58 (1816). — Stand.
 Wock. Catal. (1871).

Dass ich den von Boisduval gegebenen passenden Namen wieder anneme, geschieht, weil Hübner seine Gattung Oeneis durchaus nicht wissenschaftlich zusammengestellt hat, er zicht Satyrus Arethusa S. V. in dieselbe und trennt Aello Hb. und Tarpeja Esp. von derselben.

Fühler kürzer als der halbe Vorderrand der Vorderflügel, in eine lauge, seitlich zusammengedrückte Keule verdickt und bis an die Spitze geringelt.

Palpeu über den Kopf vorstehend, unten bis an die Spitze borstig behaart. Mittelglied länger als Wurzel- und Endglied zusammen.

Augen nackt.

Vorderbeine lang zottig behaart, ebenso die Scheukel der iibrigen Beine.

Vorderflügel beim Mann mit ziemlich geradem, beim Weib mit bauchigem Saum, derselbe hat mit dem Innenrande gleiche Länge und ist ganz schwach, oder gar nicht gezähnt.

Saum der Hinterflügel kürzer als der Vorder- von gleicher Länge wie der Hinterrand, bauchig, schwach gezähnt.

Auf den Vorderflügeln nur die Vorderrippe aufgeblasen, 10 uud 11 auch vordern Mittelrippe, 8 und 9 aus 7, 6 nahe bei 7, 5 aus der Mitte der Querrippe entspringend, die Mittelzelle aller Flügel weit über die Flügelmitte reichend.

Auf den Hiuterflügeln die Mittelzelle auf Rippe 4 stumpfwinklig, Rippe 2 von 3 noch einmal soweit von einander entfernt, wie 3 von 4, Präkostale weit hinter der Abzweigung der Snbkostale entspringend, nach aussen gebogen, einfach. Kostale vor der Flügelspitze auslaufend. Oberseite braun, braungrau, gelbgrau oder oekergelb. Vor dem Saum bei den meisten Arten eine oft sehr verlossehene, oekergelbe oder röthlichgelbe, oft in Flecken aufgelöste Binde oder dergleichen Flecken; die wenigsten Arten ganz zeichnungslos.

In dieser Binde stehen, bei einigen Arten nur auf den Vorder- bei anderen nur auf den Hinterfligelu, 1 bis 5 sehwarze, blinde oder weissgekernte Augen, welche bei ein uud derselben Art zuweilen in ihrer Zahl sehr variiren, auch ganz fehlen.

Unteu die Grundfarbe der Vorderflägel liehter, die Flügelspitze grau, fein sehwarz marmorirt.

Hinterflügel unten ockergebb, dunkelgranbraun und sehwärzlich marmorirt, mit einer, zuweilen ganz verlosehenen, dunkeln, beiderseitst durch lichte Bänder begreuzten Mittelbinde, bei manehen Arten mit weissbestäulten Rippen. Die Augen der Oberseite erscheinen meist nur als sehwarze, blinde Punkte.

Uebermittel- bis unttelgrosse Falter, welche auf Alpen, Felsen und Sümpfeu fliegen, einfache Generation.

Von den 9 Arten gehört uur eine, Aello Hb., den deutschen Alpen an, Tarpeja Pall. fliegt im südlichen und östlichen Russland, Sculda Ev. und Urda Ev. in Sibirien (Amur), die übrigen, Jutta Hb., Norua Thubg., Bore Schm, Crambis Fr., Semildea Say (Ocno Bdv.) gehören dem Norden an, die letztee beiden Arten wurden bis jetzt nur in Labrador gefunden.

Von den etwas 10 aussereuropäischen Arten werden bei besserer Bekanntschaft mit denselbeu, wohl einige eingezogen werden müssen, eine gehört dem Himalaja, die übrigen Amerika, vorwiegend Nordamerika an.

Ueber die ersten Stände ist nur bekannt, was Seudder in ₃The Distribution of Insects in New-Hampshire (1874) (in den Vereinigten Staaten von Nordamerika) veröffentlicht.

Er sowie Andere fanden auf den White Mountains die Raupe von Semidea Say (Ocno) unter Steinen in länglichen Erdhöhlen, jedenfalls im Begriff sich zu verwandeln und erzogen den Falter.

### 37. SATYRUS Latr.

(Fig. 40, a, b.)

Latreille, Consid. Gen. p. 355 (1810). — Hipparchia Fabr. Illig. Mag. VI. p. 281 (1807). — Hipparchia, Minoris, Eumenis II. Verz. (1816).

Fühler entweder allmählig verdickt, ohne abgesetzte Kolbe, oder mit mittelbreiter, deutlich, doch wenig abgesetzter, oder mit breiter, knopfförmiger, stark abgesetzter Fühlerkolbe, kürzer, oder halb so laug wie der Vorderrand der Vorderflügel.

Palpen borstig behaart.

Augen nackt.

Vorderbeine klein oder grösser, dünn behaart. Mittelschienen kürzer als die halben Tarsen, am Ende mit einem Hornstaehel.

Vorderflügel breit, der Saum meist wenig kürzer als der Innenrand, oft gesehwungen, selten bauchig.

Saum der Hinterfügel kürzer oder länger als der Vorder- länger oder ebensolang wie der Iunenrand, bei manchen Arten ist der letztere in seiner hinteren Hälfte etwas ausgebuchtet.

Auf den Vorderflügeln entweder nur die Vorderrandsrippe, oder auch die hintere Mittelrippe, diese stärker oder schwächer, aufgeblasen. Mittelzelle aller Flügel bis in oder über die Flügelmitte reichend. Aus Rippe 7 entspringen entweder nur 8 und 9, oder auch noch 10.

Die Mittelzelle der Hinterfügel auf Rippe 4 spitzwinklig, Rippe 3 von 2 kaum halbsoweit entfernt wie von 4; Präkostale hinter der Abzweigung der Subkostale entspringend, einfach, winklig, saumwärts gebogen, Kostale in die Pfligelspitze auslaufend.

Oberseite sehwarz, dunkelbraun oder graubrauu, meist mit breiter weisser, ocker- oder orthgelber Binde vor dem Saume und mit Augen in Zelle 2 der Hiuter- und in Zelle 2 und 5 der Vorderflügel. Diese Angen sind theils weiss, theils blan gekernt, zaweilen auch blind, zwischen ilhen stehen in Zelle 3 und 4 zuweilen noch kleinere Augen oder weisse Punkte. Die helle Binde fehlt manchen Arten ganz, bei andern führt sie nur das Weib, noch bei anderen ist sie nieuzelue Flecken aufgelöst.

Die Unterseite der Hinterflügel ist grau, braun, gelblieh oder sehwarz marmorirt, bei den meisten Arten zieht eine dureh dunkle Streifen begrenzte, hellere oder dunklere Mittelbinde durch die Hinterflügel.

Mittelgrosse bis grosse Falter. Einfache Generation, mauche Arteu in sehr abweichenden Varietäten auftretend.

Von den 24 Arten gehören 8, Hermione L., Aleyone S. V., Circe Fb., Briseis L., Semele L., Arethusa S. V., Statilinus Hfngl., Dryas Scop, (Phaedra L.), Deutschland an. In Griecheuland, Syrien und Kleinasien fliegen Bischoffii H. S., Pelopea Klg., Thelephassa H. Z., Beroë Fr., Geyeri H. S., Fatua Frr., Pisidice Klg., Parisatis Koll. Im südlichen and östlichen Russland Anthe Boeb., Autonoë Esp. und Hippolyte Esp., letztere anch in Spanien. Iu Algerien kommt Abdelkader Pierr. und Prieuri Pierr., anf dem Altai Hevdenreichii Led., in Sideuropa Fidia L., Actaea Esp. und Neomyris God. (Jolaus Bon.), letztere Art in Sardinien und auf Corsika vor.

Ranpen dick, spindelförmig, völlig nackt, mit Längsstreifen, Kopf klein, kugelig, sie leben an Gräseru. Die Verwandlung erfolgt in oberflächlichen Erdhöhlen.

Von den aussereuropäischen Arten kennt man 9 aus Asien (Himalaya), 14 ans Nordamerika, von welchen aber einige wohl als Lokalvarietäten zusammengehören und 4 aus Südamerika (Chile).

#### 38. YPHTHIMA Hb.

#### (Fig. 41.)

Hübn. Verz. bek. Schmett, p. 63 (1816). — Satyrus Staudg. & Wocke Catalog (1871).

Fühler ganz allmählig in eine lange, schlanke, nicht abgesetzte Kolbe verdickt, kaum halb so lang wie die Hälfte des Vorderrandes der Vorderfürel.

Palpen lang borstig, das düune Endglied kürzer, behaart.

Augen nackt.

Vorderbeine klein, Mittelschienen wenig kürzer als die Tarsen, ohne Hornstachel.

Saum der Vorderfügel kaum kürzer als deren Innen- viel kürzer als ihr Vorderrand, schwach bauchig, beim  $\mathfrak F$  fast gerade, glatt.

Sanm der Hinterflügel viel länger als der Vorder- kaum länger als der Innenrand, bauchig, kaum gewellt.

Auf den Vorderflügeln die Vorderrippe stark, die hintere Mittelrippe schwach aufgeblasen, Mittelzelle aller Flügel über deren Mitte reichend.

Auf den Vorderflügeln entspringen nicht nur Rippe 8, 9, 10, sondern bei nuanchen Arten auch 11 ans Rippe 7, bei auderen entspringt 11 dicht vor 7, 8 läuft in die Flügelspitze und die fibrigen ziehen ziemlich steil zum Vorderrand. Rippe 3 und 4 entspringen nicht halb soweit von einander wie 2 von 3.

Auf deu Hinterflügeln ist die Mittelzelle auf Rippe 4 spitzwinklig. Rippe 2 von 3 über noch einmal soweit von einander entspringend, wie 3 von 4. Prikostale auf den Abzweigungspunkt der Subkostale entspringend, einfach, saumwärts gebogen, Kostale in die Flügelspitze laufend.

Innenrand schwach ausgebuchtet.

Untermittel- bis mittelkleine Falter.

Oberseite braun, auf den Vorderflügeln steht ein grosses, von Zelle 3 bis in Zelle 6 reichendes, gelb umzogenes, doppelt blausilbern gekerntes Auge, auf den Hinterflügeln steht ein kleineres solches einfach gekerntes Auge in Zelle 2, zuweilen ein zweites mitunter noch ein sehr kleines drittes in Zelle 1e.

Unten sind die Flügel graubraun, mehr oder weniger dicht weissgrau, quergestrichelt, die Augen wie oben, dasjenige in Zelle 1c, der Hinterflügel meist doppelt, ausserdem noch zuweilen Augen in Zelle 3, 5 u. 6, oder wenigstens in 6.

Zur europäischen Fauna gehören 4 Arten, von denen Asterope Klug in Syrien, die übrigen Amphithea Mén, Baldus Pb. und Motschulskyi Brem. im südöstlichen Sibirien in einfacher Generation fliegen, fiber ihre früheren Stände ist nichts bekannt.

Diese Gattung zählt ausserdem noch gegen 20, Asien, Afrika und Australien angehörende Arten.

### 39. PARARGE Hb.

#### (Fig. 42.)

Hübner Verz. bek. Schmettl. p. 59, 60 (1816) Pararge et Dira. — Satyrus Latrll, Consid. Gen. p. 355 (1810). — Lasiommata Westw. Britt. Butt. p. 65 (1840).

Fühler entweder mit breiterer, dentlich abgesetzter, oder mit schmaler, allmählig verdickter, nicht abgesetzter Kolbe, unter halber Länge des Vorderrandes der Vorderflügel, gauz oder bis zur Kolbe geringelt.

Palpen unten länger oder kürzer borstig behaart. Endglied kurz, geneigt.

Augen haarig.

Vorderbeine klein, behaart, Mittelschienen ziemlich so lang wie die Tarsen.

Vorderflügel breit, ihr Saum wenig kürzer wie der Innenrand, schwach bauchig, schwach und stumpf gezähnt.

Saum der Hinterflügel so laug oder etwas kürzer wie der Vorderlänger wie der Innenraud, bauchig, stumpf gezähut.

Auf den Vorderflügeln entweder nur die Vorder- oder auch die hintere Mittelrippe, doch schwächer, aufgeblasen.

Die Mittelzellen entweder auf allen Flügeln länger, oder auf den Vorderflügeln länger, auf den Hinterflügeln kürzer wie der halbe Flügel.

Anf den Vorderflügeln Rippe 8 und 9 aus 7, 10 und 11 aus der vordern Mittelrippe.

Anf den Hinterflügeln die Mittelzelle auf Rippe 4 spitzwinklig. Rippe 3 und 4 dicht nebeneinander oder aus gleichen Punkt entspringend, selten und dann nur abindernd, etwas anseinandergerückt.

Die Präkostale entspringt auf dem Puukt, wo sich die Subkostale abzweigt, und ist einfach, nach vorn gebogen, die Kostale läuft in den Vorderrand aus.

Oberseite dunkelbrann, die Vorderflügel theils mit breiter rothgelber, gegen den Innenrand versehmälerter Binde, theils mit gelben Fleeken vor dem Sanm und in der Flügelmitte, oder mit kaum sichtbaren gelben Fleeken, oder mit einem abgebroehenen weissgelben Querstrich aus dem Vorderrand, oder endlich ohne alle lichter Zeichnung.

In der Binde steht in Zelle 5 ein schwarzes, einfach oder doppelt weiss gekerntes Auge, welches zuweilen sehr gross ist und bis in Zelle 6 und 4 reicht, zuweilen ist dasselbe blind, fehlt mitunter auch ganz.

Ueber denselben, an dasselbe stossend, steht in Zelle 6 bei manchen Arten ein kleines solehes Ange. Bei einer Art (Aehine Scop., Dejanira L.) steht vor dem Saum in Zelle 2 bis 6 eine Bogenreihe grosser blinder, gelb gerandeter Augen.

Hinterflügel meist mit I bis 4 solehen Augen in rothgelber Fleckenbinde, doch giebt es auch Arten, wo die Augen blind sind oder sowie aneh selbst die Binde, ganz fehlen.

Unten sind die Hinterlifigel theils grau nad braun, oft marmorirt, mit dunkler oder dunkel gerandeter Querbinde, vor dem Sanm mit einer Bogenreihe von 6 bis 7 sehwarzen, weissgekernten, doppelt gelbunzogenen Augen, oder braungelb, statt der Augen unr gelbe, brannamzogene Punkte, oder gelbbraun, ohne Mittelbinde, die Augen klein, sehwarz, fein weiss gekernt, einfach gelb gerandet, oder dieselben ebenso, aber gross, vor denselben eine in Zelle 4 zwischen die Augen und hinter dieselben gegen den Saum tretende weisse Binde.

Grosse bis mittelkleine Falter, einfache und doppelte Generation.

Von den 13 znm europäischen Fannengebiet gehörenden Arten dieser Gattung fliegen 5 in Dentsehland, es sind: Maera L., Hiera Fb., Megaera L., Aegeria L. (var. Egerides Stdgr.), Achine Scop. (Dejanira L.). Die übrigen kommen mit Ausnahme von Xiphia, welche auf Madeira und den Canarischen Inseln fliegt, im istlichen Theil des Gebietes, Südrussland, Ungarn, Persien, Kleinasien und im Anungebiet vor, es sind folgende: Roxelana Cr., Clymene Esp., Deidamin Ev., Maackii Brem., Epimendes Mén., Schrenckii Mén., Nahsreddini Stdg.

Raupen sehlank, spindelförmig, mit feinen kurzen Haaren, dünn besetzt und kleinem kugelichem Kopfe, sie leben au Gräsern und verwandeln sich in eine gestürzt hängende, mit einem Bündel Spinnfäden am Kremaster befestigte Puppe.

Vier exotische Arten, von welchen drei in Asien (Himalaya) eine in Afrika (Abessynien) vorkommen.

#### 40. EPINEPHELE Hb,

(Fig. 43.)

Hübn, Verz. bek, Schmett, p. 59 (1860).

Fühler mit allmählig verdickter langer, schmaler, nicht abgesetzter Kolbe, von halber Länge des Vorderrandes der Vorderflügel.

Palpen unten borstig behaart.

Augen nackt.

Vorderbeine schwach und klein, Mittelschienen wenig kürzer wie die Tarsen.

Vorderflügelsaum ziemlich gerade, kaum geschwnngen, glatt. kürzer als Vorder- oder Innenrand. Flügelspitze gernudet.

Saum der Hinterflüget theils kürzer, theils länger als der Vorderrand fast von gleicher Länge wie der Innenrand, mehr oder weniger bauchig, theils kanm, theils stumpf, bei einigen Arten ausserordentlich stark und spitz gezähnt.

Auf den Vorderfügeln ist die Vorder- und hintere Mittelrippe aufgeblasen, aus 7 entspringen 8 und 9; 10 und 11 aus der vordern Mittelrippe

Mittelzelle der Vorderflügel meist breiter wie gewöhnlich, auf allen Flügeln, oder auf einem Paar theils kärzer, theils länger als die Hälfte des Flügels.

Auf den Hinterflügeln ist die Mittelzelle auf Rippe 4 spitzwinklich, 2 von 3 etwa noch einmal soweit wie 3 von 4 entfernt.

Präkostale dieht hinter dem Abzweigungspunkt der Subkostale, sehr kurz, fast nur knopfförmig angedentet. Kostale in die Mitte oder in das letzte Drittheil des Vorderrandes anshaufend. Oberseite dunkelbraun, bei manchen Arten, besonders den Weibern, das Mittelfeld aller, oder nur der Vorderfügel, ganz oder theilweiss rothgelb. In Zelle 5 ein blindes oder, zuweilen auch doppelt, gekerntes sehwarzes Auge, welches bei den Arten, bei denen es in dunkeln Grunde steht, meist sehmal rothgelb unzogen ist; bei einer Art erscheint es als grosses, quergestelltes Oval. Zuweilen auch in Zelle 2, seltener in 3 ein Auge.

Auf den Hinterflügeln entweder keine Angen, oder ein solches kleines in Zelle 2, zuweilen auch solche in Zelle 3 nud 1c.

Abhandt lid, XVI.



13

Unten sind entweder alle Flingel einfarbig olivenbrann (Hyperauthus) oder die Vorderflügel führen bleiehes rothgelbes Mittelfeld und dunkelbrannen Sanm, die helle Binde ist zuweilen angeleutet. Die Hinterflügel dann graubrann, meist dunkel marmorirt, entweder durch die Mitte mit einen sehunalen sehwarzen, sannwärts weiss angelegten, oft stark gezackten Bogenstreif, oder mit einer mehr oder weniger deutlichen, zuweilen dunkleren, durch dunkle Zackenstreifen begrenzten Mittebinde, der hinter der Mitte eine sehmale weisse in Zelle 2 zwischen und hinter die Augenreihe tretende weisse Binde, oder mit, zuweilen kaum angeleuteter, liehterer Binde hinter der Mitte.

In Betreff der Augen variirt die Unterseite ebenso wie die Oberseite, doch führen die Hinterflügel deren zuweilen bis 5, wo dann nur Zelle 4 frei bleibt, gewöhnlich sind diese Augen, wenigstens auf den Hinterflügeln, gekernt and fein rothgelb unzogen. Mehreren Arten fehlen dieselben auf den Hinterflügeln aber gänzlich.

Uebermittelkleine bis mittelgrosse Falter, welche an Waldründern, anf Liehtnugen und Waldwiesen in einfacher Generation fliegen.

In Deutschland fliegen von den 14 dem europäisehen Pannengebiet augehörenden Arten nur 4. nämlich Lycaon Rtthy, Edudra Esp.), Janira L., Tithonns L. und Hyperanthus L. Im Osten, Persien, Armenien, dem sädöstlichem Russland finden sieh Wagneri H. S., Comara Led., Dislora Led., Nariea Hb., Amardaca Led., Cadasia Led., Capella Chr. In Südeuropa fliegen Ida Esp., Pasiphae und Nurag Ghil., in Algerien Janiroides H. S.

Von den 22 aussereuropäischen Arten zählt Asien (vorzugsweis der Himalaya) 7. Nordamerika (Mexiko) 1, Nüdamerika (Chili) 12, Anstralien 2 Arten, in Afrika wurde noch keine Art aufgefunden.

Die Raupen sind schlank, spindelförmig, fein behaart, leben an Grüsern und verwandeln sieh in eine glatte, gestürzt hängende Pnppe.

#### 41. COENONYMPHA Hb.

(Fig. 44.)

Hübn, Verz. bek. Schmett, p. 65 (1816).

Fühler mit langer, sehmaler, sehwach aber deutlich abgesetzter Kolbe, bis an dieselbe geringelt, kürzer als der halbe Vorderrand der Vorderfügel.

Palpen unten lang und stark borstig behaart.

Angen halbkuglig, naekt.

Vorderbeine lang behaart, Mittelschienen so lang wie die Tarsen.

Vorderflügel breit, ihr Saum kaum, oder wenig kürzer als der Innen-, merklich kürzer als der Vorderrand, ziemlich gerade bis bauchig. zuweilen kaum merklich geschwungen, glatt, Flügelspitze abgerundet.

Saum der Hinterflügel kürzer oder länger als Vorder- oder Innen-

rand, banehig, glatt oder stumpf gezähnt.

Auf den Vorderflügeln sind drei Rippen, die Vorderrippe, hintere Mittelrippe und Innenrandsrippe aufgeblasen, aus Rippe 7 entspringen 8 und 9; 10 entweder nahe hinter 7, oder aus gleichem Pankt, oder mit ihr auf gemeinschaftlichen kurzen Stiel, Rippe 11 aus der vordern Mittelrippe. Mittelzellen so lang, oder etwas länger oder kürzer als die halben Flügel.

Mittelzelle der Hinterflügel auf Rippe 4 theils spitz, theils stumpfwinklig, Rippe 2 von 3 mehr als noch einmal soweit entfernt wie 3 von 4.

Präkostale hinter der Abzweigung der Kostale, kanm angedeutet, Kostale in die Flügelspitze auslaufend.

Oberseite braun, rothgelb oder oekergelb, die Hinterflügel bei manchen Arten mit lichter Sanmbinde. Vorderflügel dunkelbraun, ebenso zuweilen der Samm der Vorderflügel. Selten vor dem Samm Andeutungen einer lichten Binde, noch seltener vor demselben eine feine bleiglänzende Linie.

Meist steht auf deu Vorderflügeln in Zelle 5 ein gewöhnlich kleines schwarzes, entweder weissgekerntes oder blindes, oft gelbumzogenes Auge, welches aber öfters fehlt, zuweilen ist ein zweites Auge in Zelle 2 siehtbar, mitunter steht auch in Zelle 4 ein bedeutend kleineres Auge, welches dann an dasjenige in Zelle 5 stüsst, noch seltener findet sich ein Auge in Zelle 3.

Aut der Unterseite sind entweder alle Flügel ein- und gleichfarbig olivenbrann (Oedipus) oder die Vorderflügel sind lichter braun bis rothoder oekergelb, mit oft grau bestäubter Spitze und Vorderrand, selten mit einem weissen Querstreif hinter der Mitte, die Hinterflügel gran, branngrau oder rothbraun, hinter der Mitte entweder eine gezackte weisse oder lehmgelbe Querbinde oder doch der Anfang einer solchen oder nur einzelne Fleeken, oder keine Spur von Binde oder Fleeken.

Meist zieht vor dem Saum aller, oder doch der Hinterflügel eine feine bleiglänzende Linie, welche indessen manchen Arten fehlt.

Auf den Vorderflügeln variiren die Augen wie auf der Oberseite, dasjenige in Zelle 5 fehlt selten und ist fast immer weissgekernt, fast ansnahmslos sind diese Augen gelb umzogen.

Auf den Hinterflügelu steht in oder hinter der weissen Binde fast steine Bogeureihe schwarzer, gelbgerandeter, selten bliuder (Symphita Led.) gewöhnlich silberu gekernter Augen, bei Pamphilus, welcher die Biude in der Flügelmitte führt, stehen diese Augen im grauen Grunde, felhen oft gauz, oder erscheinen nur als feine weisse oder silberae Püuktchen.

Kleine bis mittelkleine Falter, welche in einfacher und doppelter Generation in Laubwäldern, auf Sumpf-, Wald- und Feldwissen fliegen. Sie siud weniger zu Lokalvarietäten geneigt, an welchen die übrigen Gattungen dieser Familie meist ziemlich reich sind.

Im europäischen Faunengebiet fliegen 17 Arten, von welcheu 7, näulich Oedipus Fb., Hero L., Iphis S. V., Arcania L. mit der van (?) Satyrion Esp., Pauphilus L., Tiphon Ritte, (Davas Fb.) auch in Dentschland vorkommen. Im Osten von Europa, Südrussland, Ungarn, Kleinasieu, Persien fliegen Leander Esp., Thyrsis, Frr., Sandii Koll., Amarylik Cr., Symphyta Led., am Amur Rinda Men. In der Krigsisensteppe Subeca Ev., in Algerieu fiudet sieh Arcanoides Pierr., in Südeuropa kommt Dorus Esp. vor. Ausserdem kenut man noch 7 nordamerikanische und eine australische Art.

Raupen dünn, in der Mitte wenig dieker, nach hinten spitz, fein behaart, mit einem kleinen kugeligen Kopfe,

behaart, mit einem kleinen kugeligen Kopte.

Die bekannten leben au Gräsern mit Ausnahme der von Oedipus.
welche Dr. Assmus bei St. Petersburg in mehreren Exemplaren au Iris

pseudacorus fand nud mit dieser Pflanze erzog.

Puppe etwas kolbig, um Kremaster befestigt, gestürzt hängend.

### 42. TRIPHYSA Zell.

(Fig. 45.)

Zeller, Stettiner Entomologische Zeitung 1850 p. 308. — Phryne. Herrich Sch

äffer. Schuetterl. Europ. I. p. 90 (1845).

Fühler sehr kurz, uur so lang wie ein Dritttheil des Vorderrandes der Vorderfügel, mit breitgedrückter, kurz eiförmiger, deutlich abgesetzter Kolbe.

Palpen aufsteigend, lang borstig behaart, das chenfalls stark behaarte, kurze Endglied nicht über die Behaarung hervorragend.

Vorderbeine äusserst klein, zottig behaart.

Mittelschienen k\u00e4rzer als Schenkel oder Tarsen, Hinterschienen von deren L\u00e4nge. Vorderflügel gestreckt, aber gegen den Saum ziemlich breit, derselbe so lang oder wenig länger (3) wie der lunenrand, fast gerade, glatt, Flügelspitze gerundet.

Hinterflügel ebeufalls gestreckt, ihr Sanm stark bauchig, viel kürzer als der Vorder- so lang wie der Innenrand.

Drei Vorderflügelrippen, Vorder- hintere Mittel- und Innenrandsrippe aufgeblasen.

Mittelzellen länger als der halbe Flügel.

Anf den Vorderflügeln entspringen Rippe 8, 9 mml 10 ans 7. Mittelzelle der Hinterflügel anf Rippe 4 spitzwinklig, Rippe 2 von 3 nicht noch einmal soweit entfernt wie 3 von 4.

Präkostale kurz doch deutlieh, nach vorn gerichtet, hinter dem Abzweigungspunkt der Subkostale entspringend, einfach.

Kostale in das letzte Dritttheil des Vorderrandes anslanfend,

Von der einzigen Art ist der Mann oben dunkelbraun, das Weib weiss, mit mehr oder weniger deutlich durehscheinenden Augen der Unterseite. Unten sind beide Gesehlechter braun, mit braungelber undentlich begronzter Binde vor dem Sanm in welcher auf allen Flügeln eine Bogenreihe sehwarzer, meist glänzend weissgekernter Angen stehen, Rippen weiss. Mittelkleiner Falter, einfacht Generation, fliegt in den Steppen des Wolgagebietes (Sarepta), im Altai und Sibirien.

In Japan soll eine zweite Art, Japonica Motsch., vorkommen. Dohrnii Zell, ist jedenfalls nur Abänderung von Phryne, sie ist nach einem einzelnen bekannten Exemplar aufgestellt.

Frühere Stände unbekannt.

### Familie VIII. Danaidae.

Pelder, Wiener Entomologische Monatschrift VI, p. 74 (1862).

Fühler viel kürzer als der halbe Vorderrand der Vorderflügel, dünn allmählig in eine sehlauke. lange, etwas gebogene Kolbe endigend.

Palpen am Kopf aufsteigend, gebogen, mit geneigten (im stumpfen Winkel zum Mittelglied stehendem) Endglied, kurz und dieht anliegend beschuppt, oben mit kammartig zusammengelegten borstigen Haaren.

Augen nackt.

Vorderbeine stark verkümmert. Schienen von der Läuge der Schenkel und Tarsen, alle Beine ganz glatt und ohne alle Behaarung. Fussklauen jederseits einfach, Thorax lang und schmal, gewölbt, Hinterleib schlank, länger als Thorax und Kopf zusammen, die Hinterflügel nicht überragend, glatt beschuppt wie der Thorax, dieser zeigt nur au seinem Hinterrande in den Seiten ie eine Haarlocke.

Vorderflügel gestreckt, ihr nngezähnter, in der Mitte geschwungener Saum ist wenig kürzer als der Innen-, aber viel kürzer als der Vorder-

rand. Die Flügelspitze gernndet.

Saum der Hinterflügel stark banchig, länger als Vorder- oder Innenrand, sehwaeh nnd stnupf gezähnt, der Mann führt auf ihrer Oberseite in der Mitte der etwas nach vorn gebogenen Rippe 2 einen ziemlich grossen, länglichen, aufgetriebenen, kurz filzig bedeckten schwarzen Fleck.

Vorderflügel mit 12 Rippen und geschlossener Mittelzelle. Rippe 5 über der Mitte des Querastes under an 6 als an 4, 6 uahe vor 7, aus letzterer 8 und 9, 10 mit 7 aus gleichem Pnnkt entspringend, 11 aus der vordern Mittelrippe.

Hinterflügel mit sehmaler und kleiner Wurzelzelle, welche sämmt-

liehen übrigen enropäisehen Tagfaltern fehlt.

Diese Wurzelzelle wird dadurch gebildet, dass die Kostalrippe an der Stelle, an welcher die Präkostale entspringt, gekniet ist und die Sulkostale, welche dieht an der Flügelswurzel ans der Kostale entspringt, kurz hinter der Präkostale durch einen kurzen Querast mit der Kostale verbunden ist. Die Präkostale einfach, sammwärts gebogen.

Kostale ziemlich steil zum Vorderrand, hinter dessen Mitte auslaufend, Subkostale ebenfalls gegen den Vorderrand geriehtet in die Flügelspitze anslaufend. Mittelzelle geschlossen, 5 näher an 6 als an 4: zwei Innenrandsrippen.

Die hier gegebene Charakteristik bezieht sich nur auf die einzige in Europa einheimische Gattung, die übrigen Gattungen (über 20 mit zahlreichen Arten) gehören den andern Weltheilen an.

### 43. DANAIS Latr.

(Fig. 46.)

Latreille, Euc. Meth. IX. p. 10 (1819).

Die einzige Art, Chrysippus L., welche Enropa angehört, ist ein grosser Falter, rothgelb, oben das Spitzentheil der Vorderfäligel sowie Vorderrand nud Saum sehwarz mit weisser Sehrägbinde und weissen Fleekchen. Hinterflügel mit sehmal sehwarz angelegtem Saum und weissen Fleckehen, in dieser Färbung, auf dem Schluss der Mittelzelle, drei schwarze Fleckehen. Unten die Flägelspitze von dem weissen Band bis vor dem Saum lehmgelb, die Rippen der Hiuterflügel weiss, am Vorderrand nud in der Flügelmitte weisse Flecken.

Seit im Aufang dieses Jahrhunderts diese Art einnal, sowohl als Schmetterling, als auch in deu ersteu Ständen in Kalabrien, wohin sie wahrseheinlieh durch Schiffe ans Afrika eingeschleppt war, aufgefunden wurde, ist sie nirgends mehr in Europa vorgekommen, bis sie in ueuerer Zeit in Griechenland wieder entdeckt wurde und an ihrem europäischeu Bürgerrecht mut keit Zweifel nuchr ist.

Sie fliegt auch in Kleinasien, Syrien, Persien nud fast der ganzen alteu Welt (Afrika, Asien). Dorippus Klng, welcher ebenfalls in Kleiuasien vorkommt, ist möglicherweise nur Varietät vou Chrysippus.

Ranpe glatt, gegen den Kopf verdünnt, mit zwei langen fleischigen, nach vorn gebogenen anf dem 2. uud 5. Ring uud mit zwei solchen, nach hinten geriehteten Hörnern auf dem vorletzteu Glied.

Puppe knrz und dick mit gewölbten Brnst- und Bauchrücken, glatt, am Afterrande befestigt, gestürzt hängend.

Diese Gattung zählt gegen 30 Arten, ungereehnet der fragliehen, welche von manchen Antoren für selbständige Arten, von anderen nur für Varietäten angesehen werden, die meisten Arten gehören Asien und Anstralien an, Afrika besitzt uur 2, Amerika ebenfalls uur 2 Arten.

# Familie IX. Hesperidae.

Leach, Sam. Comp. p. 242 (1819).

Die sehwierigste Familie der Tagsehmetterlinge, welche, so scharf abgesoudert sie auch von den übrigen Familien dasteht, doch in Bezug auf Tremnung der einzelnen ihr augelörenden Gattungen, (Kirby in seinem Synonymie Catalogue of Dinrnal Lepidoptera, 1871) führt deren 52 an, nuter einauder, so wenig scharfe Untersehiede zeigt, dass fast jeder Systematiken neue Gattungen gebildet und frühere verworfen hat.

In neuester Zeit hat Dr. A. Speyer in der Stettiner Entomologischen Jahrgang 30 (1878) p. 167—193 eine sehr gediegene, eingeheude Arbeit über die europäischen Gattungen dieser Familie gegeben, welche ieh in Nachtschendem zu Grunde lege; wenu ieh zwei der dort errichteten oder wieder aufgestellten Gattungen (Secloftrix und Thausos) hier nicht annehme, so gesehicht es, weil die erstere sieh von Pyrgus (Spilothyrus Bdv, und Syriehthus Bdv. p.) nur durch einige blos dem uännlichen Geschiecht zukommende Merkmale anszeichnet und übrigens durch ihre Antstellung sonst ganz übereinstimmende Arten getrennt werden und die einzige Art der Gattung Thanaos auch uur durch sehr geringfügige Merkunde von Nisoniades abweicht.

Bei der versehwindend kleinen, zur europäischen Fauma gehörenden Artenzahl — 46 — gegenüber der Menge Exoten — über 1000 — wird die Errichtung neuer Gattungen für erstere von ziemlich untergeordneter Wichtigkeit sein, so lange es sich nicht nm scharfe Trennungsmerkunde landelt.

Die Aufstellung der Gattung Catodanlis Sp. und die Einführung von Thymeliens Hb. in das enropäische Lepidoptereusystem ist dagegen gewiss gerechtfertigt.

Die Hesperiden trennen sich von den übrigen Familien der Rhopaloceren scharf und bilden mirgends einen direkten Uebergang zu denselben, vermitteln aber gewissermassen den Uebergang zu den Heteroceren.

Sie n\u00e4hern sieh den letzteren durch den Besitz eines Anhangs au den Vorderschienen (Schienenpl\u00e4ttehen) durch die doppelt gespornten Hinterschienen vieler Arten und durch die in ein Gewebe eingesehlossene Punne.

Von diesen Merkmalen besitzen allerdings die Papilionidae ein Schienenblättehen und eine Gattung dieser Familie (Parnassins) eine in bekerem Gespinnst liegende Puppe, fibrigens stehen aber gerade die Papilionidae den Hesperidae sehr fern.

Ein bemerkenswerther Uebergang der Letzteren zu den Heteroeren hier der Halburste der Hilburste der Hinterflügel, welche bei dem Männehen von Eusehemon Rafflesiae Macl. aus Anstralien vorkommt und welche sich bei keiner andern Familie der Tagfalter, wohl aber bei den Castniiden, Splinigiden und den meisten andern Heteroeren findet.

Auch noch ein anderer Umstand stellt die Hesperidae als Uebergaug an den Heteroceren hin; von einer norhaumerikanischen Art, Megathymus Yuccae Abb, gleicht die Raupe und Puppe ausserordentlich den Raupen der Castniidae, Cossidae und Sesiidae und lebt auch wie die Raupen jeuer Familien in dem Iunern der Nahrungspfanze, nümlich in den Wurzeln von Yucca Arten, vorzugsweis von Y. aloifolia und gloriosa. — Riley, Notes on the Yucca Bohrer, Trausactions of the Academy of Science of St. Louis Vol. III. January 1876 823—343, mit Abbildungen.

Bemerkenswerth in diesem Falle ist, dass der Schmetterling nach Geäder und dem Fehlen der Haftborste eine sichere Hesperide ist. Nach Speyer a. a. O. sollen auch manche Arten dieser Familie mit dachförmig zurückgelegten Flügeln ruhen.

Weitere, dieser Familie eigenthümliche Merkwale sind ein unter der Fühlerwurzel entspringendes Bündel steifer Haare, Haartlocke, und bei den Männern vieler (hauptsäehlich aussereuropäischer Arten) die Kostalfalte, ein nach oben gerichtster sehmaler Umschlag der Wurzelhällte des Vorlerrandflägerlandes der Vorlerflügel.

Ferner führen die Männer vieler Arten eine von Speyer Discöidalstigma genannte, filzig überzogene sehwarze Strieme in der Mitte der Vorderflägeloberseite.

Die Hintersehieuen führen zuweilen Haarpinsel,

fühler kitzer oder länger wie der halbe Vorderraud der Vordertügel, ihre Kobbe sehr versehieden gestultet, bald dünn hakenfürmig ungebogen, bald kurz eiförmig, abgerandet oder in ein feines Häkehen auslaufend oder läuglieb eiförmig, halbmoudförmig u. s. w. an ihrer Wurzel eine mehr oder weniger deutliche Haardocke.

Kopf breit, rauh behaart, Augen nackt,

Palpen den Kopf wenig überragend, dicht borstig behaart, Endglied kurz, stumpfer oder spitzer, nackt.

Thorax plump, Hinterleib theils länger wie Kopf und Thorax zusammen, theils nur so lang wie letzterer, oft die Hinterdügel überragund; bei den Mänuern vieler Arten an der Bauehseite der ersten Hinterleibssegmente mit einer tieferen oder seielteren Aushöhlung (Bauehgrabe).

Alle Beine vollkommen, Vordersehienen mit Hornplatte, Schienen kfirzer wie die Tarseu. Hinterschienen mit End- nud zuweilen auch mit Mittelspornen, oft mit Haarpinsel. Vorderfüligel gestreckt, mehr oder weniger breit, ihr Saum stets kürzer wie der lunenraud, gerade oder sehwach bauchig, zuweilen etwas geschwangen. Vorderrand bei den Männern mancher Gattuagen mit Umschlag (Kostaffalte).

Hinterlügelsaum fast immer kürzer, selten so lang oder länger wie dvorderrand, stels länger wie der lannenrand, banchig oder gerade, selten geschwungen, glatt oder stumpfgezähnt. Enige Gattungen haben lang gestreckte, fast dreieckige Hinterlügel.

Vorderflügel mit 12 gesondert entspringenden klippen, (in dieser Beziehung weiehen die Hesperidae von allen übrigen Tagsehmetterlingen ab und uübern sich ebenfalls den 'astnibiade, nur zeigen letztere auf den Vorderflügeln eine Anhangzelle und die Mittelzellen in ihrem untern Theil durch eine Längsrippe getheilt, so dass gleichsam eine Nebenzelle entsteht. Anf den Vorderflügeln entspringt Rippe 2 aus der hintern Mittelrippe voroleren Mittel, 3 kmz vor, 4 aus der Hinterecke der Mittelzelk, 5 entweder aus gleichem Punkt mit 4. doer aus der Mitte des oft undeutlichen Querastes; 6 aus der Vorderecke der Mittelzelle, 7 bis 11 aus der vordern Mittelrippe, 7 läuft eutweder in den Vorderrand oder den Saum, 8 bis 11 stets in ersteren aus.

Anf den Hinterflügeln siud Rippe 3 und 4, sowie 6 und 7 stets getreunt, die Querrippe ist wie auf den Vorderflügeln ausserordeutlich fein und Rippe 5 desgleichen, zuweilen uur gegen den Saum angedeutet, oder auch ganz fehlend. Die Prikostale fehlt, die Kostale läuft in den Vorderraud oder die Flügelspitze.

Untermittelkeline bis kleine Falter, (unter den Exoten giebt es auch grosse, auch geschwänzte und zum Theil sehr bunt gefärbte Arten) Schwarzbraun, grangrün mit weissen oder gelbeu Würfelliecken der Vorderflügel oder ohne solche Flecken mit duukleren Schatteubinden, oder rothgelb bis gelbbraun mit oder ohne liehten Flecken, der Mann dann auf den Vorderflügeln mit dem oben erwähnten sehwarzen Diskoidalstigna.

Einfache und doppelte Generation in lichten Wäldern und auf blumigen Plätzen fliegend.

Raupen in der Mitte dick, nach beiden Enden spindelförnig dituner, fein behart, fast nackt; Kopf kugelig, vænig gespalten; sie leben au Gräsern, versehiedeuen Stränehern und niederen Pflauzen. Beiue kurz. Puppe stumpf, lang gestreckt, dännsehalig, in einem leichten Gespiunst zwischen Blättern oder Grashalmen liegend.

### 43. CYCLOPIDES H. V. (part.)

(Fig. 47).

Hübn. Verz. bek. Schmett. p. 111 (1816). — Heteropterus, Dumeril, Zeol. Annal.
 p. 271 (1806). — Steropes, Boisd. Voy. Astr. Lep. p. 167 (1832). — Carterocephalus
 Led. Verh. Zeol. Bot. Ges. II. p. 26 (1833).

Fühler länger als der halbe Vorderraud der Vorderflügel, Keule länglich eiförmig, conisch endigend, schwach gebogen.

nghen entering, coinsch endigend, schwach gebogen.

Palpen mit kegelförungen, fast horizontal vorstehendem Endglied.

Vorderschienen ohne Anhang (Schienenplättehen). Mittelschienen oder auch die Hinterschienen mit Dornborsten, Hinterschienen mit Endoder auch mit Mittelspornen, ohne Schienenpiusel beim  $\delta$ .

Hinterleib länger wie Kopf nud Thorax zusammen, die Hinterflügel überragend. Vorderflügel gestreekt, aber gegen den Sannt breit, derselbe wenig kirzer wie der Innernand, glatt, ziemlich gerade, der  $\delta$  ohne Kostalnusehlag und ohne Diskoidalstigma.

Hinterflügel fast dreieckig mit laugem Vorderrand, Saum länger wie der Innenrand, glatt, fast gerade, die Flügelspitze etwas gerundet.

Auf den Vorderfügen entspringen Rippe 5 und 6 aus der zweimal stumpfwinklig gebroehenen, sehr feinen Querrippe, die Entfernung zwischen beiden Rippen und 3 nnd 4 ist zieulfich gleich, 6 ist 7 mehr genähert.

Auf den Hinterfligeln läuft die Kostale in das letzte Dritthleil des Vorderraudes aus, die Mittelzelle ist durche eine schr feine, zweimal stumpf gebroehene Querrippe zwischen 5 und 6 geschlossen; zwischen 5 und 4 offen. Ans ihrer Mitte entspringt die gleichfalls sehr schwache Rippe 5, Rippe 3 und 4, 6 und 7 zienlich gleichweit von einander entfernt.

Oberseite dunkelbraun, einfarbig oder mit gelblichen Fleeken der Vorherfüligel, Hinterfüligel unten gelb mit grossen ovalen weissgläuzenden, sehwarzbraun gerandeten Fleeken (Morpheus) oder rostgelb mit silberweissen Längsstreif (Ornatus).

Untermittelkleine Falter, einfache Generation.

Von den beiden bekannten Arten fliegt Morphens Pall. (Steropes S. V.) im grössten Theil des mittleren Enropas, doch lokal, Ornatus Br. im südöstlichen Sibirien (Anur).

### 44. CARTEROCEPHALUS Led.

(Fig. 48.)

Lederer, Verh. Zool. Bot. Ges. H. p. 26 (1853). — Cyclopides Hb. Verz. p. 111 (1816). Heteropterus Dum. Zool. Au. p. 271 (1806).

Fähler halb so lang als die Vorderflägel, Fühlerkeule wie bei der vorigen Gattung. Palpen mit sehlank kegelförmigem, ziemlich spitzigen Endglied von der Behaarnng des Mittelgliedes bis ans Ende umhüllt.

Hinterleib wie bei der vorigen Gattung dicht behaart, Körper plumper.

Beine wie bei der vorigen Gattung.

Vorderflügel etwas gestreekter, ihr Saum etwas kürzer, Hinterflügel wie bei Cyclopides.

Der Rippenverlanf ist derselbe wie bei der vorigen Gattung, nur entspringen auf den Hinterflügeln Rippe 3 und 4 einander mehr genähert wie 6 und 7. Oberseite schwarzbraun mit gelben, oder gelb mit schwarzbraunen Flecken. Hintreflügel unfen rostgelb, oder bräunlich mit weissgelben oder gelben ovalen Flecken. Kleine Falter, einfache Generation.

Von den drei Arten fliegen Palaemon Pall. (Paniscus Fb.) und Silvins Kn. auch in Dentschland. Argyrostigma Ev. im östlichen und südlichen Sibirien.

Kirby in seinem Catalog zieht beide Gattangen, vielleieht mit Recht, zusammen, (denn die Unterschiede sind sehr gering) und zählt 17 Arten auf, von welchen 11 Artika, 1 Chile, 2 Nordamerika angehören.

# 45. THYMELICUS Hb. V. (part.)

(Fig. 49.)

Hübn, Verz. bek, Schmett, p. 113 (1816). - Hesperia, Pamphila Auct.

Fühler halb so lang (oder kürzer) wie der Vorderrand der Vorderflügel, mit länglich eiförmiger, eonisch endigender Keule, welche am Ende in kein Fädehen auslänft.

Palpen mit fast senkrecht aufgerichteten, langen und sehlanken, pfriemenförnigen, bis über die Hälfte von der langborstigen Behanning des Mittelgliedes innigebenen Endglied.

Thorax robust, Hinterleib schlank, länger als Kopf und Thorax zusammen, die Hinterflägel etwas überragend.

Vorderschienen mit Schienenplättehen, Mittelschienen mit einer Längsreihe kurzer Dornborsten, Hinterschienen mit Mittel- und Endsporuen, beim 3 ohne Schienenpinsel. Vorderflügel gestreckt, Sann kürzer wie der Innenrand, glatt, etwas

geschwingen, Spitze abgestumpft, ohne Kostalumsehlag des Mannes.

Sanm der Hinterflügel länger als der Innenrand, in der Spitzenhälfte bauchig, hinter der Mitte eingezogen, am Afterwinkel vorgezogen.

Auf den Vorderflügeln ist die Quérrippe äusserst fein, kaum sichtbar, ans ihr entspringen Rippe 5 und 6 weit von einander entfernt, 6 nahe an 7 und mehr als noch einnal so nahe an dieser, wie 5 an 4.

Auf den Hinterflägeln ist der Querast gar nicht, Rippe 5 nur gegen den Sanm siehtbar, 6 von 7 mindestens 4 mal so weit entspringend, wie 3 von 4.

Oberseite rothgelb oder gelbbrann, zuweilen auf den Vorderflügeln gelbliehe Flecken, der Mann mit feinem, sehmalen, sehwach gebogenen Diskoidalstigma, Samm sehmal dunkelbraun.

Unterseite der Hinterflügel einfarbig gold- bis grünlich gelb.

Kleine Falter, einfache Generation.

Fünf Arten, von denen Lineola Oh., Thammas Hfugl. (Linea S. V.) und Actaeon Rtbtg. anch in Deatschland fliegen, Hyrax Led. fliegt in Syrien, Sylvatica Brem., (welche nach der Abbildung in diese Gattnug gehört, findet sich im südöstlichen Sibirien (Amur).

## 48. PAMPHILA Fb. (part.)

(Fig. 50.)

Fabricius Illig. Mag. VI. p. 287 (1807). — Augiades Hb. Verz. p. 112. (1816). Hesperia Auct.

Fühlerkenle eiformig oder länglich, mit spitzigen Endhäkehen oder das letzfe Fünftel der Kenle verdinnt und etwas zurüekgebogen, am Ende abgerundet, oder schlauker, mehr spindelförmig, mit spitzem, aber weniger seharf abgesetztem Endhäkehen, kürzer oder so lang wie der halbe Vorderrand der Vorderfügel.

Thorax robust, Hinterleib mehr oder weniger schlank, länger wie Kopf und Thorax zusammen, die Hinterflügel etwas überragend.

Palpen der Stirn anliegend, dieselbe höchstens in Angenlänge überragend, ihr Mittelglied vom breit, dieht mit langen, bürstenartig abgesehorenem Sehuppenhaar bekleidet, das Endglied conisch, bald kurz und diek, bald etwas Enger und schlanker, doch nie so dünn und pfriemenförnig wie bei Thymeliens. Beine ebenfalls wie bei Thymeliens.

Flügel wie bei der vorigen Gattnng, ohne Kostalumsehlag, oft mit Diskoidalstigma.

Rippenverlauf der Vorderflügel wie bei der vorigen Gattung, Querrppe sehr fein, doch deutlich siehtbar. Auf den Hinterflügeln ist die Querrippe ebenfalls siehtbar, Rippe 5 nur gegen den Saum erkeunbar, 3 und 4 etwas weiter von einander entfernt wie bei Thymelieus.

Oberseite brann, mit rothgelbem Mittelfeld und solchen Flecken, oder ganz brann, mit oder ohne gelbe Flecken; wenn das Diskoidalstigma bei dem Manne vorhanden, so ist es deutlich, stärker wie bei Thymelicus.

Unten die Hinterflügel grünlich, gegen den Innenrand gelblich, mit einer Bogenreihe gelblicher Flecken oder grau oder gelbgrau, unbezeichnet.

Untermittelkleine bis kleine Falter. Einfache Generation.

8 Arten, von welchen nur Comma L. n. Sylvanus Esp. in Dentschlaud vorkommen. Ochracea Br. und Inachus Mén. kommen im Amurgebiete vor. In Kleinasien und Syrien fliegen Zelleri Led. Alcides H. S. Mathias Fb. (Thrax Led., non L.) und Nostradamus Fb. (Pumilio Oh.); letztere Art fliegt auch in Südeuropa und Algerien.

Die Zahl der exotischen, über alle Welttheile verbreiteten Arten dieser Gattung beträgt über 200 und weun man die Gattungen Carystus IIb. und Proteides IIb., deren Arten allerdings Uebergänge zu Pamphila zeigen, mit dieser Gattung vereinigt, so verdoppelt sich die Artenzahl beinah!

### 47. CATODAULIS Spey.

(Fig. 51.)

Speyer, Stettiner Entom. Zeitung. 39. Jahrg. p. 186 (1878). — Nisoniades (?) Staudinger-Wocke Catalog. — Erynnis Schrank. (Kirby Catalog.)

Fühler viel Einger als der halbe Vorderrand der Vorderfügel, dünu, einfarbig, sehwarz, von % ihrer Länge an zu einer sehlankeu spindelförmigen Keule anschwellend, deren letztes Drittheil sich plötzlich rechtwinklig umbiegt, von der Biegung an sich etwas schneller verjüngt, aber nicht sehr seharf zuspitzt und nicht hakenförmig krünnut. Löckehen mittellang.

Palpen die Stirne um Augenlänge überragend, die ersten Glieder kurz und dieht haarschuppig, das Endglied kurz, conisch, fast horizontal.

Vorderschienen mit Schienenplättehen, Hinterschienen mit ungleich langen Mittel- und Endspornen, alle Schienen ohne Dornborsten.

Der Haarpiusel der Hinterschienen entspringt an deren Wurzel und reicht, an der Inneuseite herablaufend, bis zu dereu Ende.

Körper wenig robust, Hinterleib so lang wie Kopf und Thorax zusammen, den Afterwinkel der Hinterflügel nicht erreichend.

Flügel gross nud breit, Saum der Vorderflügel kann kürzer als der Innenrand, sehwach bauchig und sehwach stumpfgezähnt. Innenrand etwas geschwungen, Saum der Hinterflügel etwas bauchig, länger als Vorder oder Innenraud, stumpf gezähnt.

Vorderflügel ohne Kostalumschlag oder Diskoidalstigma beim ♂.

Auf der Unterseite ist das Wurzeldritttheil der Hinterflügel zwischen Mittelzelle und Inneuraud mit zottiger weisser Behaarung bedeckt.

Querrippe der Vorderflügel äusserst fein, aus deren Mitte entspringt Rippe 5, 6 nahe an 7. viel näher als an 5 entspringend.

Auf den Hinterflügeln ist die Querrippe ebenfalls äusserst sehwach, aus ihrer Mitte entspringt 5, welche kaum sehwächer, als die übrigen Rippeu ist, 3 und 4, 6 und 7 entspringen sehr nahe bei einander. Die Vorderrandsrippe länft in die Flügelspitze ans.

Schwarzbraun, Franzen weiss gescheckt, Vorderflägel in der Mitte mit 5 weissen, fast glashellen, umregelmässig viereckigen Flecken nud drei länglichen Vorderrandsflecken vor der Flügekspitze. Hinterflügel unbezeichnet. Franzen gescheckt. Die einzige Art, Tethys Mén. fliegt im stildstilchen Sibirien (Amur).

Diese Gattnng weicht von allen europäischen Hesperien recht anffallend ab; möglicherweise gehört Tethys in eine der exotischen, mir nicht sämmtlich in Natur bekannten Gattungen.

### 48. PYRGUS Hb. V. (Fig. 52.)

Hübner Verz. bek. Schmett. p. 108 (1816). — Hesperia Fah. Ent. Syst. III. 1. p. 258 (1756). Kirby Cat. p. 611 (1871). — Syrichthus Bösid. Gen. Ind. Meth. p. 35 (1840). Stand. & Wek. Cat. (1871) (part). — Spilothyras Duponeh. Boisd. Gen. Ind. Meth. p. 35. Kirby Cat. p. 640. Stand. & Wek. Cat. — Scelothrix Rambur Lepidopt. de

l'Andalous, p. 63 (1858). Speyer Stett, ent. Zeit, p. 187 (1878).

Fühlerkolbe eiförmig oder länglich, sehwach comprimirt, gerade oder doch nicht regelmässig sichelförmig gebogen, am Ende abgerundet (ansser bei Poggei) oder sehräg vorwärts gerichtet.

Vorderschienen mit Schienenplättehen, Hinterschienen mit Mittelund Endspornen, ohne oder mit Schienenpinset, alle oder nur die Hinterschienen ohne, oder Mittel- und Hinterschienen mit Dornborsten (Cribrellum). Hinterleib so lang wie Kopf und Thorax zusammen.

Einige Arten führen an der Hinterbrust im männlichen Geschlecht zwei häntige, scheidenförnige Anhängsel, welche von der Warzel der Hinterbeine bis zu <sup>1</sup>/<sub>5</sub> der Hinterleibslänge über der langen und tiefen Bauchgrube hinlaufen.

Saum der Vorderflügel etwas kürzer oder ebenso lang wie der Innschlag. der sehwach gewellt, 3 mit oder ohne Kostalnuschlag.

Hinterflügelsaum länger wie der Vorder- oder Innenrand, mehr oder weniger bauchig, kaum bis stark gezähnt.

Auf den Vorderfligeln entspringt Rippe 5 ans der Mitte der schwachen, aber dentlichen Querrippe, 6 nabe au 7; auf den Hinterflügeln ist die Querrippe ebenfalls schwach aber deutlich, aus ihrer Mitte entspringt Rippe 5, welche sehr schwach ist, 3 von 4, 6 von 7 ziemlich gleichweit entfernt. Oberseite grangrün und velirbtlich gemischt, oder grünlich bis bleicholivengrüu mit dunkleren Schattenlinden, Vorderfügel in der Mitte und am Vorderrand vor der Spitze mit kleineu Glasftekei, auf den Hinterfügeln lichte Fleckenbinden oder schwarz oder schwarzbraun mit weissen oder gelben Würfelflecken auf den Vorder- und läglichen weissen Flecken auf den Hinterflügel, unten die Grundfarbe der Hinterflügel grangrün, grün oder gelb mit weissen Flecken. Franzen gescheckt.

Mittelkleine bis kleine Falter, einfache und doppelte Generation.

Von den 20 dieser Gattung angehörenden Arten fliegen Lavaterae Esp., Altheae Ilb., Alecae Esp. (Malvarum Oh.), Sao Hb. (Sertorius Oh.), Carthami Hb., Alvens Ilb., Serratolae Rb., Malvae L. (Alveolus Hb.), Cacaliae Rb. und Audromedae Wigr. auch in Deutschland, die beiden letzten Arten sind alpin. Proto Esp., Orbiert Hb., Sidae Esp., Cynare Rb. fliegen sowodi in Siddeuropa, wie im Osten des Gebietes. Tessellum Hb., Cribrellum Ev., Gigas Brenn, Phlomidis H. S. und Poggei Led. sind über Sidrussland, Kleinasien, Syrien, Türkei und Sibirien vertheilt. Centanreae Rb. gehört unt dem hohen Norden au.

#### 49. NISONIADES Hb. V.

(Fig. 53.)

Hübn, Verz. bek, Schmett, p. 108 (1816). — Kirby Cat. (1871). — Stand, & Wek, Cat. (1871). — Speyer, Stett. cnt. Zag. p. 192 (1878). — Thanaos Boisl, Gen. Ind. Meth. p. 37 (1840. — Speyer a. a. 0. p. 186. — Erynnis Schrk, Fauna boien II. 1, p. 152 (1801).

Fühler halb so lang als der Vorderrand der Vorderfligel, ihr Keule etwas comprimirt, sehlank, bis zur Mitte allmählig ansehwellend, sich gegen das Ende mehr oder weniger verdimnend, entweder an demselben mehr oder weniger zugespitzt oder vollkommen abgerundet, gekrämut, mondsichelfornige. Löckehen lang.

Palpen die Stirn weit überragend, lang und dicht, doch feiner wie bei Pyrgus behaart. Endglied dick, stumpf kegelförmig, etwas geneigt.

Schienen unbedeekt und ohne Pinsel, lang behaart.

Hinterleib entweder läuger wie Kopf und Thorax zusammen, oder nieht ganz so lang, die Hinterflügel nur bei Marloyi kaum überragend, sonst kürzer.

Vorderflügel länglieh oder mehr dreieckig, der Sann kürzer wie der Innenrand, gerade, glatt. Sann der Hinterflügel schwach banebig, länger wie der Innen- etwas kürzer wie der Vorderrand. Vorderflügel beim ∂ mit oder ohne Kostalumschlag. Querrippe der Vorderflügel kaum augedeutet, Rippe 5 zieulich aus ihrer Mitte entspringeud, etwas näher an 4 als 6, letzlere von 7 etwa ½ soweit wie von 5 entspringend.

Auf den Hinterflügeln ist Rippe 5 sowie die Querrippe nicht sichtbar, Rippe 3 nud 4, 6 und 7 zienlich gleich weit von einander entspringend.

Vorderflügel oben mit hellgrauer, bindenartiger Bestäubung und dunkelbrannen Querbinden oder Streifen, Hiuterflügel einfarbig oder mit gelben Fleckenbinden, nuten die Flügel einfarbig oder mit gelben Flecken, oder wenigstens mit geblichen Saunupunkten. Franzen nieht geseheckt.

Untermittelkleine Falter in doppelter (und einfacher?) Generatiou fliegend.

In Deutschland findet sieh nur Tages B., in Süd- und Osteuropa Marloyi Bdv., drei Arten, Montanus Brem., Popovianus Ndm. und Guttatus Brem., fliegen in Sibirien.

Nordamerika besitzt 12 Arten und ausserdem führt Kirby in seinem Catalog noch 2 usiatische, 13 süd- und central-amerikanische, sowie 3 afrikanische Arten auf, welche aber kanm alle in diese Gattung gehören dürften.

### Erklärungen der Abbildungen.

| Bikiniungen der Abbildu |      |      |     |        |           |     | Difficulty Cit.            |
|-------------------------|------|------|-----|--------|-----------|-----|----------------------------|
| Taf.                    | I. I | Fig. | 1.  | Geäder | n. Fühler | von | Papilio Machaon L.         |
| **                      |      | ,,   | 2.  | **     | ٠,        | **  | Thais Polyxena S. V.       |
| .,                      |      | 11   | 3.  | **     | "         | 12  | Luehdorfia Putziloi Ersch, |
| **                      |      | **   | 4.  | **     | **        | ,,  | Ismene Helios Nick.        |
| **                      |      | 11   | 5.  | **     | "         | **  | Doritis Apollinus Hbst.    |
| **                      |      | **   | 6.  | ,,     | **        | **  | Parnassius Mnemosyne L.    |
| 11                      |      | 11   | 7.  | **     | **        | ,,  | Aporia Cratacgi L.         |
| **                      |      | **   | 8a. | 11     | **        | 77  | Pieris Rapa L.             |
| 11                      |      | ,,   | 8b. | **     | ,,        | ,,  | " Daplidice L.             |
| "                       |      | ,,   | 9.  | -11    | "         | **  | Autocharis Cardamines L.   |
| **                      |      | .,   | 10. | **     | ,,        | **  | Zegris Enpheme Esp.        |
| "                       |      | **   | 11. | **     |           |     | Leucophasia Sinapis L.     |
| **                      |      | **   | 12. |        |           |     | Idmais Fausta Oliv.        |
|                         |      |      | 13. | **     | **        | **  | Callidryas Florella Fb.    |
| ,.                      |      | **   | 14. | **     | **        | ,,  | Colias Edusa L.            |

```
Taf.
       I. Fig. 15.
                   Geäder u. Fühler von Goneopteryx Rhamni L.
                                          Thecla Betulae L.
              16a.
              16b. Theil des Hinterflügels von Thecla Spini S. V.
              17 a. Geäder u. Fühler von Polyommatus Virgaureae L.
              17 b. Theil des Hinterflügels von Polyommatus Phoeni-
                                                   curus Led.
              18a. Geäder u. Fühler von Lycaena Arion L.
              18b. Theil des Hinterflügels von Lycaena Baetica L.
          ,,
                   Geäder u. Fühler von Cigaritis Acamas Klug.
              20.
                                          Thestor Ballus Fb.
                                          Nemeobius Lucina L.
              21.
                                        Palpe von Libythea Celtis Lchtg.
              22.
                                     von Charaxes Jasius L.
Taf.
     П.
         Fig.
              23.
                               **
              24.
                                          Apatura Ilia S. V.
                                          Limenitis Sibylla L.
              25.
              26.
                                          Neptis Lucilla S. V.
              27.
                                          Thaleropis Jonia Ev.
          ٠,
              28.
                                          Athyma Nycteis Men.
                               ••
                                      **
              29.
                                          Euripus Schrenckii Mén.
              30.
                                          Vanessa (Vanessa) Antiopa L.
              31.
                                                  (Pyrameis) Cardui L.
              32.
                                                   (Grapta) C.album L.
              33.
                                                  (Arasehnia) Levana L.
              34.
                                          Junonia Oenone L.
              35.
                                          Melitaca Maturna L.
              36a.
                                          Argynnis Selene S. V.
              36 b.
                                                    Niobe L.
Taf. 111.
         Fig.
              37.
                                          Melanargia Galatheua L.
              38.
                                          Erebia Aethiops Esp. (Medea S.V.)
              39.
                                          Chionobas Aello Hb.
          ••
              40a.
                                          Satyrus Semele L.
                    Wurzeltheil der Vorderflügel von Satyrus Circe Fb.
              41.
                    Geäder u. Fühler von
                                          Yphthima Asterope Klg.
              42.
                                          Pararge Megaera L.
              43.
                                          Epinephele Lycaon Rttbg. (Eu-
                                          dora Esp.
                                          Coenonympha Oedipus Fb.
               44.
               45.
                                          Triphysa Phryne Pall.
   77
                       11
               46.
                                          Danais Chrysippus L.
```

```
Taf. III. Fig. 47. Geäder u. Fühler von Cyclopides Morpheus Pall. (Ste-
                                         ropes Esp.)
              48.
                                         Carterocephalus Palaemon Pall.
                                         (Paniscus) Fb.
              49.
                                         Thymelicus Thaumas
                                                                 Hfngl.
                                         (Linea S. V.)
              50.
                                         Pamphila Comma L.
              51.
                                         Catocaulis Tethys Mén.
              52.
                                         Pyrgus Centaureae Rb.
              53.
                                         Nisoniades Tages L.
           Fig. 1.
      1 a erste | Innenrandsrippe (Dorsale)
      1 b
      2 = Rippe 2
                           a = Zelle
      3 =
                                       1 b
      4 =
                 4
                                       2
                           d -
                                       3
      6 =
                                       4
      7 ==
      8 ==
                 8
                                       6
                           g ===
      9 -
                 9
     10 ---
     11 =
                                       9
                                      10
                           m =
                           n =
     12 = ", 12 Vorderrippe (Kostale)
     13 — Vordere Mittelrippe (Subkostale)
     14 - Hintere Mittelrippe (Subkostale)
     15 = Querrippe (am Vorderflügel) 10 dieselbe (am Hinterflügel)
     16 — Präkostale (Hinterflügel).
           Fig. 2. Kopf (Seitenansicht).
      a ==
             Fühler
          × Kolbe
        ×× Schaft
      b = Palpe
      c - Auge
      d = Vorderbein (verkümmert).
           Fig. 3. Kopf (Frontansicht).
      a Palpen
```

```
b Zunge (Sauger, Rüssel)
c Auge (nackt)
d Auge (behaart).
    Fig. 4. Kopf und Beine.
      × Vorder-)
    ×× Mittel-
                 Hüften (coxae)
 ××× Hinter-
     × Vorder-)
    ×× Mittel-
                 Schenkel (femora)
 ××× Hinter-
     × Vorder-)
    XX Mittel- | Schiene (tibiae)
 ××× Hinter-
     × Vorder-1
                Füsse (Tarsen, tarsi).
    ×× Mittel-
 ××× Hinter-
```

## Alphabetisches Verzeichniss der Familien und Gattungen.

Familien. Danaidae 197. Erveinidae 164. Hesperidae 199. Libytheidae 165. Lycaenidae 158. Nymphalidae 166, Papilionidae 144. Picridae 150. Satyridae 183. Gattungen.

Antocharis 153. Apatura 168. Aporia 151.

Argynnis 181.

Athyma 172. Callidryas 155.

Carterocephalus 203. Catocaulis 206. Charaxes 167. Chionobas 187.

Cigaritis 162. Coenonympha 194. Colias 156.

Cyclopides 202. Danais 198. Doritis 148,

Epinephele 193, Erebia 185. Euripus 173.

Goneopteryx 157.

Idmais 155. Ismene 148. Junonia 179. Leucophasia 154. Libythea 166. Limenitis 171. Luchdorfia 146. Lycaena 163. Melanargia 184. Melitaea 180. Nemeobius 165. Neptis 173. Nisoniades 208. Pamphila 205. Papplio 145. Parage 191.
Parassius 149.
Pieris 152.
Polyoumnatus 161.
Pyrgus 207.
Satyrus 188.
Thais 145.
Thaleropis 170.
Thestor 160.
Thymelicus 204.
Triphysa 196.
Vancesa 174.
Yphthina 190.
Zegris 154.

## Einiges aus dem Böhmer Walde

H. Gericke.")

Weit älter als die Alpen ragt das Urgebirge des Bölmüsch-Bairischen Waldes in nordwestlicher Streichung zwischen dem linken Donauufer von Linz bis Passau und dem Südfüsse des Fichtelgebirges an der Böhmisch-Bairischen Grenze empor. Es zeichnet sich nicht durch gewaltige Höhe seiner Berge aus, welche in der grössten Erbebung, dem Arber, nur bis 4604' aufsteigen, es ermangelt der Kühnbeit der Formen und der

<sup>\*</sup> Während eines längeren Sommeraufenthalts im Böhmer Walde hatte ich im vorigen Jahre Gelegenheit, eines der am wenigsten bekannten mitteleuropäischen Gebirge vielfach zu durchstreifen und mehr oder weniger kennen zu leruen. Der thatsächliche Umstand, dass das genannte Gebirge den Bewohuern Norddeutschlands aus eigener Anschauung fast ausnahmslos gänzlich fremd ist, hat mich bewogen, die Eindrücke, welche ich dort empfing, sowie eine Anzahl von Beobschtungen, welche mir als Jäger und Naturfreund dort zu machen vergönnt war in einer Sitzung der zoologischen Seetjon der naturforschenden Gesellschaft im vergangenen Winter vorzutragen. Ich beschränkte mich damals auf das zoologische Gebiet, auf eine Beschreibung der Gebirgswaldungen, namentlich der Urwaldungen, nur soweit eingehend. als dies das Verständniss des Lebens mancher Thierart fördern konnte. Die bestimmt zugemessenc Zeit hätte auch ein weiteres Verbreiten über andere Verhältnisse des Böhmer Waldes damals nicht zugelassen. Aufgefordert jedoch, das Thema für die Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft weiter ausznarbeiten, meine eigenen Beobachtuugen daselbst niederzulegen, schien es mir angezeigt, die Aufgabe möglichst vielseitig, namentlich in Rücksicht auf die verschiedenen Zweige der Naturwissenschaften aufzufassen. Thatsächliche Veranlassung bietet das Gebirge sellist reichlich dazu und wollte die grosse Schaar derer, welche der Erholung oder des Vergnügens wegen eine Reise macht, sich aber berühmte Ziele sucht, einmal auch diesen stillen Erdenwinkel besuchen, so würde sie finden, dass die Natur hier nicht weniger Grossartiges, Liebliches, Interessantes, Lehrreiches und Schönes bietet, wie iu den anderen mittleren und kleineren Gehirgen.

Mannichfaltigkeit der Alpen, wohl aber zeigt kein anderes unserer Mittelgebirge das Kolossale seiner Massen und Massengliederungen. Dabei ist es jedoch keineswegs ohne den Reiz des landschaftlich Schönen und trifft das Ange hier und da auf trifb aussehende, düstere Filze, so wird es auch wieder entschädigt durch prachtrolle Fernsichten"), stille Bergsee, durch liebliche Thäler und blumige Wieseumatten, von rauschenden Bächen durcheilt. Den grössten Reiz, den wir sobald nicht wiederfinden, verleihen dem Gebirge jedoch die von Menschen noch nicht in Anspruch genommenen Urwälder mit ihrer geheinnissvollen Stille und Dunkelheit, mit ihren riesigen Pflanzenwachs.

Zwei Menschenstimme bewohnen das Gebirge, Deutsche mehr das Inuere desselben, Slaven mehr die Vorberge nach der Ebene zu. Beide kräftig, gesund und urwüchsig, haben sie in Sprache, Tracht und Sitte noch viel Eigeathümliches. Eine gewaltige Industrie, die augenblicklich zwar, wie überall, sehr leidet, herrscht nuter tihnen, eine vom Auslande günzlich unabhängige, die in Holz und Glas. Mit ersterem versorgen sie ganze Länder, das andere wandert über die ganze Erde. Auch geschichtlich ist der B. W. von Bedeutung. Steil gegen Westen hin abfallend, wurde er zur Scheide nnter den Völkern, — die Slaven fanden in ihm eine Grenze westlichen Vorschreitens — und es kau schon in grauen Zeiten zu mancher entscheidenden Schlacht in him; über ihn leitete der Pass des golden en

Um jedoch meine Aufgabe möglichst vollständig zu lösen, habe ich mich auf meine eignen Beobachtungen allein nicht beschräukt, sondern folgende mir zu Gebote stehenden Holfsmittel heuntst:

J. Wenzig und J. Krejče. Der Bölmer Wald. Prag 1880, Est dies ein sehr gut geschrichenen Werkehen, das einzige his jetzt errehienene, welches das Gebürge in seinen Gesammtbeziehungen behandelt und daher auch den naturgeschichtlichen Verhältnissen Rechnung trägt. Heute ist en nieht under über Zustreffend und bedarf einer Umarbeitung, als Führer ist es ausserdem für die Meisten nicht übersiehtlich und begann gezung.

Dr. Ladislav Čelakowský. Prodromus der Flora von Böhmen. Prag 1867—1875,

Dr. Anton Fritsch. Die Vögel Böhmens in Cabanis, Journal für Ornithologie Jahrg. 1871 und 1872.

Victor, Ritter von Tschusi. Wanderungen im Böhmerwalde. Cabanis, Journal für Ornithologie Jahrg. 1871.

Schlieslich erwähne ich noch dankend der mannigfachen Aufschlüsse und Nachrichten, welche ich von erfahrenen Forstleuteu und anderen urtheilsfähigen, gehildeten Persönlichkeiten au Ort und Stelle erhalten habe.

\*) Von vielen hohen Punkten aus hat man einen ausserordentlich schöuen Blick auf einen sehr grossen Theil der Alpen. Steiges, auf welchem der Handel, besonders der Salzhandel, zwischen Süddeutschland und dem Osten vermittelt wurde, in ihm entwickelte sich einst das böhnische Kalifornien oder Anstralien, hier wurde Huss geboren u. s. w.

Der ranhe, wilde, unzugängliche Charakter besonders des mittleven Theiles des Gebirges bot mit seinen düsteren Wüldern und versteckten Schluchten in kriegbewegten Zeiten Deutschlands oft den Flüchtlüngen Zuflucht, vielfach aber auch den Verbrechern sichere Räuberhöhlen Letztere sowohl, wie die sonst einheimischen wilden Thiere gaben dem B. W. einen unheimlichen Ruf. Diese Zeiten sind längst vorbei. Die Bevölkerung hat sieh seitdem um das Zehnfache vermehrt, die düsteren Wilder sind gelichtet, gute Strassen durchschweiden sie, namentlich seit den grossen Verheerungen durch Windbruch und Borkenkäfer vor einigen Jahren; friedliche Industrie oder Ackerbau und Viehzucht herrschen ibneball, die Menschen sind ranh, aber ehrlich und für das Bedürfniss häufig genug findet der Reiseude ein erträglich eingerichtetes Wirths- oder ein gastliches Forsthaus, indem er für wenig (field oft recht gut aufgehoben ist. Ansprüche au den Comfort einer grossen Stadt oder einer schweizerischen Penson darf er freißch uicht machen.

Recht eigentlich ist der B. W. ein Waldgebirge, da sein Rücken bis zur Höhe von 4000° und stellenweise noch höher mit dichtem Walde bedeckt ist. Es zeigt einen seltsamen Wechsel von Rücken-, Kamur-, Plateau- und Gipfelbildungen, es fehlt die gegliederte Abzweigung der Joche und Auslünfer von einem deutlich markirten Mittel- und Hauptrücken. So erscheint das Ganze dem Beschauer anfänglich als ein Chaos, bis genauere Keuntniss des geologischen Baues und der Abhängigkeit der Bergformen von den geologischen Verhältnissen dasselbe in einfache Ordnung auflöst. Gegen W. und SW, fällt es fast überall steil ab und verursacht so den seheidenden Charakter für Baiern,' den es für Böhmen gar nicht hat, gegen welches es sich sanfter und allmählig neigt.

Bei einer Länge von 190—220 Kilom, und einer Breite von 30—60 Kilom, nimmt das Gebirgsterrain einen Raum von beiläufig 100 ☐Meilen ein. Es wird durch die Einsattelung bei Neunarkt oder die Gebirgslücke zwischen Nengedein und der bis auf 1430′ tief eingesenkten Thalsohle des Chamb in zwei ganz verschiedeuartien Hälften getrenut.

Die nördliche Hälfte, von den Böhmen Česky Les (der böhmische Wald), von den Baiern das Oberpfälzische Waldgebirge genaunt, beginnt im Norden mit dem Dillenberge (2895') sädlich von Eger und endet mit dem Cerchow (3295') bei Taus. Dies ist der unbedeutendere Theil des Gebirges. Er ist zwar auch grössteutheits mit Wald bewachsen, hat auch einige wildschöne Partien aufzaweisen, jedoch entbehrt er bei einer durchschnittlichen Höhe von nur 2200' gänzlich des Hochgebirgscharakters uud erscheint von Weitem, aus dem Innern Böhmens gescheu, nur als ein einförmiger den Horizont begrenzender Waldstreifen, gegen deu die südliche Hälfte grossartig emporragt. Diese, von den Böhmen Sumava genanut, beginnt im Norden mit dem, dem Cerchow gegenüber liegenden Berge Osser oder Ossa (40504) und dehut sich als massives Gebirge, bestehend aus mehreren Parallelketten, welche die Läugenthäler der Moldau nach SO, und der Woltawa und Angel nach N. zu umschliesseu, aber zwischen denselben durch die ausgedehnte Bergmasse des Schwarzeuberges resp. das Plateau von Ausser- und Innergefild zusunmeugehalten werden, bis zum Pass von Unterwuldan aus, oberhalb dessen der Granitrücken des Plöckelsteins 4350' erreicht. In der westlichen, höheren Parallelkette befinden sich, auf bairischem Territorium, die höchsten Erhebungen des ganzen Gebirges, der Arber 4604', der Rachel 4580'. Andere noch nicht erwähnte Höhen des südlichen Theiles sind der Lusen, die Seewand, der Dreisesselberg, auf dessen Spitze die Greuzeu von Böhmen, Oesterreich und Bajern zusammentreffen, der Kubani u. s. w., sämmtlich über 4000' hoch.

Eine bedeutende westliche Vorstufe des Hauptwalles des B. W. ist der Bairsche Wald oder Baierwald, der durch die Thüler des Regeu nud der Ilz geschieden, steil zur Donau abfüllt, wo er in den pittoreskeu Ufern ausserordentliche Schönheit zeigt. Seine grösste Erhebung erreicht er im Klingenberge bei eire 3000 Höhe, im Dreitanneriegel mit 3772. Mittlere Höhe ist 3000 J. Das südliche Ende des B. W. bilden die Ausläufer desselben unter dem Namen der Douauberge, Karlsberge. Sie fallen steil zur Donau ab. Desgleichen in sädöstlicher Richtung der Greinerwald, Gfällerwald, Manhartsberg, welche als steile Plateauräuder die Douau begleiten.

Das herrschende Gesteiu des gauzen Gebirges ist der Gneiss. Der gauze müchtige, plateanartige Centralkern des Gebirges mit den höchsten Erhebuugen Arber, Rachel u. s. w., sowie ein Theil des Vorgebirges des B. W. besteht aus demselben. Im südöstlicheu Theile zwischen Prachatie und Krumau ist in dem Gneiss eine müchtige Weisssteinmasse (Granulit) eingelagert. Südlich von dem Gneiss-Centralplateau findet sich eine kolossale Granit masse in dem Hauptgestein. Sie bildet die müchtige Rücket des Plöcketstein und Dreissesbetrese, sowie des wilden Salmauer Gebirges. Ausser dieser sind dem Gneisse aber noch viele einzelne Grunitpartien eingelagert, welche den einförmigen Charakter des Gneissterrains mannichfach modifizien. Nordwestlich vom Centralplateau findet sieh Glimmerschiefer, der sieh als k\u00e4nischer Wald zwischen Eiseustein und St. Katharina 4000' hoeh erhebt und durch die zackige Form des Osser sieh vom umgebenden Gneiss auffallend unterscheidet.

Der Raum zwischen Osser und Cerchow (Pass von Neugedein) ist von Amphibolgesteinen ausgefüllt, welche namentlich den sehönen Hohen Bogen in Baiern (3360' hoch) und eine Reihe von kegelförungen Bergen bilden, die sich weit ins Innere von Böhmen hineinziehen.

Im eigentliehen Bair. W. stossen wir auf den sogeenanten Pfahl, eine der nerkwürdigsten Felsenbildungen. Sie besteht nus einem Qnarzlager von 36 Stunden Länge bei sehr geringer Breite und streicht, parallel dem Gneiss, nach Nordwest, ungeben von einem nur ihm eigenthimliehen, grünen, kalkigen Sehiefer und dichten Peldspathsehiefen. Tritt der Felskamm zu Tage, so ist er in abenteuerlichen Formen ansgezacht. Durch eine horizontale Distanz von 5—6 Meilen getrennt zieht sich ein Älmliches Quarzlager auf böhmischer Seite vom Fusse des Osser bis in das Gebiet von Eger. Jenes beginnt am Pusse des Dreitsesselberges und erreicht bei Bodenwähr im Oberpfälzischen Waldgebirge sein Ende. Auch im Praehatieer Thale durchsetzt ein mächtiger Quarzgang den Granulit und Gneiss.

An der Begrenzung des Gneiss mit dem Granulit entwickelt sich zuweilen eine Zone von Hornblendegesteinen, die stellenweise in Serpentin übergeht.

Im Kremserthale ist letzterer dem tiranulit aufgedagert, geht durch Cerwiteraug in Brauneisenstein über und enthält Mengen von Halbopal, Chalcedon, Magnesitknollen. Zonen von Urkalk, Graphitlagern und Hornblendeschiefern. Thongesteineu, Sandsteinen u. A. m. fellen nicht; es würde zu weit führen, noch Speciellers aufzuählen.

An sellneren Mineralien ist der B. W. ein armes Gebirge. Der Bergbau ist sehr gering, selbst die in Böhmen sonst so häufigen Eisenerze sind arm und selten. Steinkohlen finden sieh nur in einer kleinen Mulde am Ostrande der Budweiser Ebene. Die Kohle ist anthrazitartig, ihre Gewinnung nieht bedeutend.

Braunkollen finden sich in den Tertfürschichten derselben Ebseur und des Wotawa-Thales. Nur an einer Stelle ist sie dort jedoch besseure Qualität und wird verwerthet, sonst ist sie locker und zerreiblich, wegen Wasserzudrung wenig abgebant. Andere eisenkiesreiche Flötze werden zur Alaunsiederej benutzt.

Wiehtiger und dem Böhmer- besonders dem Bairischen Walde eigenthämlich sind die sehon erwähnten Graphitlager. Der Graphit bildet lauge Züge im Gneiss, häufig in Verbindung mit Lagern von Urkalk und Hornblendeschiefern. Die Mächtigkeit variirt zwisehen wenigen Fussen und sieben Klaftern, im Mittel beträgt sie zwei Klaftern. Er ist vorherrschend nnrein, dieht und grobblättrig, oft darch Qnarz, Kaolin, Eisenkies verunreinigt, nur selten in ansehnlicheren Massen ganz rein, meist so gemischt, dass durch sorgfältige Auskuttung die Sorten geschieden werden müssen. Zwei von diesen nebst einem Raffinat kommen in den Handel; ein grosser Theil wird jedoch im Walde selbst in Fabriken, besonders zu Schmelztiegelu, verwerthet.

Die Gewinnung des Goldes, namentlich aus dem Sande der Böhmerwaldflüsse, nahm ihren Anfang wahrscheinlich schon in uralten Zeiten, denn bereits in einem vermuthlich dem 9. Jahrhundert angehörigen Gedicht: Libusin soud (Libussa's Gericht) wird der Sand der Moldan goldführend genannt. Urkundliche Nachrichten über den Goldbergbau reichen nur bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zur Zeit Köuig Johann des Luxemburgers. Unter seiner und seines Sohnes Kaiser Carl IV. Regierung war der Goldbergbau in höchster Blüthe, verfiel aber wahrscheinlich sehr rasch, nachdem das in den Quarzlagern nicht weit vou der Oberfläche enthaltene Gold gewonnen war. Der Quarz des Gueisses ist als die ursprüngliche Lagerstätte des Goldes zu betrachten, das sowohl bergmännisch in den Felsen, als durch Waschen in den Bächen und Flüssen des B. W. gewonnen wnrde. Die Umgebungen der Stadt Bergreichenstein, welche davon den Namen hat, waren der Mittelpunkt dieses ehemals schwnnghaften Betriebes. Man erblickt daselbst noch zahllose Halden, stollenartige Eingänge und Löcher, am Zollerbache weit ausgedehnte Seifenhügel, hie und da Rninen von Pochwerken und Quickmühlen, von welchen letzteren zur Zeit König Johann's mehr als 300 zur Goldgewinnung hier im Gange waren.

Kleinere Versuchsbaue wurden noch in neuester Zeit von einem Bergmanne mit unbezwinglicher Ausdauer unterhalten, leider jedoch ohne Erfolg.

Aelter und wahrscheinlich weit lohnender waren die Goldwisschereien, die hier wie an vielen anderen Bächen und Flüssen des B. W. durch unzählige Seifenhügel ihre ebemalige Verbreitung verrathen. Die ersten Funde, als das durch Jahrtansende von den goldhaltigen Felseu algesehvenmute, durch die Fluthen selbet anfgearbeitete Material zuerst als goldhaltig erkannt wurde, mögen ungemein Johnend gewesen sein, wie das ähnlich in Kalifornien z. B. der Fall gewesen ist. Tausende von Menschen mögen an den Goldwischereien beschättigt gewesen sein, bis ein einimen Jahrhunderten den Sehatz zehoben halten, den die Natur

durch Jahrtausende hier aufgespeichert. Durch die Entdeckung Amerika's wurde das Gold ausserdem entwerthet, der Preis der Handarbeit steigerte sich dagegen und so kan es, dass mit der Zeit die Goldwäseherei aufgegeben, die Seifenhügel verlassen wurden, welche sich allmählich dann wieder mit Wald und Graswenbs bedeckten. Ob diese Wischerei jemäs wieder auf blühen wird, ist sehr zu bezweifeln, da Jahrtaussende vergeben müssten, bis die Natur wieder hinreichenden Vorrath angesammelt. Der Goldsegen des B. W. gehört demuach der Geschichte an und seine zahlreichen Spuren dienen nur noch als interessante Staffage bei unsren Wanderungen.

Jener schon erwähnte unermüdliche Goldbergmann hat anch eine ernente Verwaschung des Flusssandes versucht, aber ebenfalls ohne günstiges Resultat.

Als interessanter Fund erwiesen sich neben den Goldschüppehen aber Edelsteingeschiebe, Granaten, Korunde, Sapphire und Spinelle, die früher nicht beachtet worden waren; ausserdem Titaneisen und Nigrin.

Bergbau auf Silber und Blei wird blos bei Adaustadt und Kruman betrieben, ist aber ebenfalls unbedeutend. An anderen Orten ist er deswegen längst weder aufgegebeu und Versuehsbaue, in jüngster Zeit an noch weiteren Stellen unternommen, haben auch kein befriedigendes Ergebniss geliefert.

Von soustigen bemerkenswerthen Mineralien finde ich erwihnt: Titanit, Strakonizit, als Selteaheit Molybdänglanz, ein sehwaehes Kaolinlager am Kubani, sehöne Quarafursen, Rosen- mod Milehquarze, Berylle, Apatit, Eisen- und Maguetkies, Arsenkies, Triphylin, Psendotriplit, Melanochlor, Tantalit, Uranglümmer, Pinit, Granat, Turnalin, Andalysit, Strahbstein, Albit. In den Eisen- und Maguetkieslagerstätten findet man neben den Kiesen: Diehroit, sehön krystallisirten Vivianit, Thraulit, Sethwarze Bleade, Magueteisenerz, Bleighanz, Kreittonit, Stilbit, Quarz, Bueholzit und andre Mineralien. Im Granulit eingesprengt ist zuweilen blaner Cyanit; Granatkrystalle sind beständige accessorische Theile desselbeu. Die versehiedenen Ifalbopale (Milch-, Wachs-, Leber-, rothe und sehwarze Jaspopale) die Chalecdone, Hornsteine und Magnesitknollen habe the sehon erwähnt. Sie können oft in Hanfer zusammengelesen werden.

Was die Thalbildung des Gebirges anbelangt, so gehen von dem Centrum desselben, dem kolossalen Gneissplatean von Ausser- und Innergefild, breite nach XW. streichende Längeuthäler ans, welche durch chenso von dort auskaufende Gebirgsaruse getrennt werden. Durch sie fliesst der gröstet Theil des Gebirgswassers. Ein zweites System, von Süd nach Nord streicheud, durelbricht diese Gebirgsarme und ernöglicht so den Abfuss nach dem Innern Böhmen's. Der mächtige Gränzrücken wird indessen nirgends von ihnen durchsetzt, sondern sie enden in hochgelegenen, off von hohen, zuweilen bis zu 900–1000' ansteigenden Felsen ungebenne Schluchten, deren Sohle die so malerischen Böhmerwaldseen bildet, oder durch die das Wasser sehäumend Jahnibraust.

Solche Seen siud: der Pöckelsteinsee, Arbersee, Raehelsee, Schwarzesee, Teufelssee u. s. w.

Eine dritte Reihe von Thäleru streicht vou SW. nach XO. Sie ist am wenigsten ausgebildet und vermittelt uur deu Lanf einiger Bäehe im Vorgebirge, sowie einen Theil des Laufes der bedeutendeu Wotawa.

Unermessliche Torf- und Moorlager, dort Filze genannt, bedecken Rieken und Seiten der Gebirgsjoehe. Sie werden im B. W. noch als uutzloses Laud angeschen und deshalb allmählich durch mühsame Arbeit abgezapft und im Feld, Wald oder Wiese verwandelt. Niehtschstowenigereuthalten sie einen unb-rechenbaren Schatz von Brenustoff, der zwar jetzt bei dem Holzreichthum noch nicht verwendet, aber in künftigen Zeiten gewiss zur Benutzung kommen wird.

Sie sind, wie die feuehten Wälder, die Quellgebiete der Biehe und Flüsse des Gebriges. Für die Speisung dieser sind sie als die bedeutendsten Wassersammler von grösster Wichtigkeit. Wie ein Schwamm saugen sie sich voll Wasser und geben es almählich in zahllosen Quellen und Rimsalen wieder ab. So vertreten sie hier gleiehsam die Stelle der Gletssher in den Alpen und sie siud es, welche den B. W. zu dem au Ouellen und Biächen reichsten deutschen Gebrige (relativ vielleicht selbst die Alpen nicht ausgenoumen) maehen. Mit ihrem Austrocknen würden die Moldan und die anderen Gebirgsflüsse im Sommer ihren Wasserreichthum verlieren, im Frühjahre aber zu verheerenden Strömen anschwellen. Die Erhaltung der Gebirgsmoore sollte wie auch die des Waldes von der Regierung augeorduet werden.

Der B. W. hildet die Wasserscheide für die Stromgebiete der Elbe und der Donan. Der Nebenfluss der ersteren, die Mollau, ist der bedeutendste Flus daselbst. Sie entspringt en 3500° hoch in einem kleinen Fliz am Sehwarzenberge bei Aussergefül und das daherstammende braune Wasser soll sieh noch bei Prag erkennen lassen. Auf demselben Fliz ist auch die Quelle der bairischen liz, welche nach entgegengesetzter Richtung strümend beir Passau in die Douau mindet. Der grösster Nebenfluss der Moldau ist die sehon erwähnte Wotawa. Soust noch anzuführende Biehe sind der Wydrabach, Kiesingbach, der ebenfalls sehon erwähnte goldführende Zollerbach, Ostrużnabach, die forellenreiche Wolsowka, die Wolinka, die Blanice, der Augelfluss.

Dem Stromgebiete der Donau eudlich gehört ausser der IIz der Regen nit seinen Quellbächen und Zuflüssen an, der zwischen dem Fallbaum und Panzerberge entspringt und zum schönen Eisensteiner Thal hinabeilt. Desgleichen die linken Nebenflüsse der Naab.

Um deu grossen Holzeichthmu ihrer Besitzungen untzbarer zu machen, habeu schliesslich die Fürsten Schwarzenberg, denen der grösste Theil der Sunnawa gehört, einen höchst merkwürdigen Schwennukanal angelegt, der das Flussgebiet der Moldan mit dem der Donau (also bei Lüufg Nordsee und Schwarzes Meer) verbindet. Der Hauptkanal ist 7, Meilen lang und fährt unter Anderem iu einem Tunnel durch einen Granitherg, der als Querjoch den Plöckelstein mit dem Hochwald verbindet. Kleinere Kanāle sind ausserdem noch in Länge von fast einer Meile vorhanden und auch auf bairischem Gebiete habe ich solche in den Staatswaldungen gesehen. Die Bäche sind überall nach Möglichkeit in diesem grossartigen Flösssystem benutzt und sowohl künstlich angelegte Teiche, als mehrere der Gebrigssee dienen zu Wassersersvoiren.

Der klimatische Charakter des B. W. bewegt sich, da letzterer ganz innerhalb der gemässigten Zone liegt, auch ganz in mittleren Grenzen. Da die höchsten Erhebuugen des Gebirges noch tief unter der in diesen Breiteu bei 8000' anzunchmenden Grenze des ewigen Schnees liegen, so können auch nicht so auffallende klimatische Stufenfolgen dasselbe auszeichnen, wic wir sie z. B. in den Alpen finden. Im Allgemeinen gleicht daher das Klima dem des flachen Landes, jedoch ist es vor Allem charakterisirt durch die scharfe Ausprägung der vier Jahreszeiten und die grosse Veränderlichkeit in den meteorologischen Erscheinungen, wie dies aus der grösseren Meereshöhe erklärlich ist. Um aus der Gesammtwirkung dieser Erscheinungen das Klima zu bestimmen, ist indessen die örtliche meteorologische Statistik, welche durch Zahlen die durchschnittlichen, aus jahrelangen Beobachtungsreihen abgeleiteten Werthe der Lufttemperatur, des Luftdruckes, der Feuchtigkeit, der Windrichtung und Windstärke im Zusammenhang mit dem Gebirgsbau, der Bewölkung und der Niederschlagsmengen zu den verschiedenen Zeiten ausdrückt und dadurch zugleich die täglichen und jährlichen Veräuderungen nachweist, im B. W. nicht geniigeud bis jetzt ausgebildet. Aber auch die Ausformung der Gebirgsoberfläche, die Richtung und Höhe der Gebirgszüge, ja selbst der Zustaud der Bodenoberfläche, ob sie bewaldet, oder mit Feld, Wiesen (und mit welchen Gewächsen), ob sie mit Wasser bedeckt ist, ist von bedeutendem Einfluss bei Beurtheilung des Klima's, welches hierdurch weseutlich modifizirt werden kann. Auf alle solche Punkte mässte eine Klimatographie Rücksicht nehmen; indessen, wie gesagt, ist hierfür noch niehts geschelnen. Die Beobachtungen zuwerlässiger, erfahrener Forstleute därften gewiss der Beachtung werth sein. Einige wenige meteorologische Notizen finde ich in Wenzig und Krejee's 3 böhnner Walde.

| Ort                                                                       | Mecreshohe                                         | Mitthere<br>Sommer-<br>temperatur              | Mittlere<br>Winter-<br>temperatur         | Mittlere<br>Jahres-<br>temperatur         | Regenmenge                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hohenfurth<br>Schüttenhofen<br>Krumau<br>Budweis<br>Rehberg<br>Stubenbach | 1739'<br>1386'<br>1516'<br>1164'<br>2610'<br>2485' | 14,1 °<br>13,8 °<br>14,0 °<br>14,4 °<br>13,7 ° | -1,8°<br>-1,3°<br>-0,8°<br>-0,2°<br>-0,8° | 6,2 °<br>6,4 °<br>7,1 °<br>7,1 °<br>6,4 ° | 27,4"<br>30,2"<br>25,0"<br>21,6"<br>62,5"<br>81,0" |
| (Prag                                                                     | -                                                  | -                                              | -                                         | -                                         | 14,5")                                             |

Die Temperaturangaben sollen mit demen des nördlichen Schottlaud und des südlichen Schweden ungefähr übereinstimmen. Bemerkenswerth sind die ansfallenden Regenmengen in Rehberg und Stnbenbach. Jedeufalls gehören diese Gegenden zu den fenchtesten in Enropa und es ist in solcher Niedersehlag nur ans den Alpen bekannt, Ganz offenlar hängen diese Verhältuisse mit den ungehenren sumpfigen Waldstrecken zusammen, von denen nicht nur die Niedersehläge begünstigt, sondern auch durch ununterbrochene Ausditustung die Wolkenbildung befördert wird. Dove zeigt, wie die tropischen Luftströmungen ihren Dunstgehalt zuerst an die eisigen tijfeld der Alpen abgeben und wie der Rest des Danststromes sich zum B. W. niedersenkt und dort die enorme Regenmenge vernrascht.

Die geologische Beschaffenheit des Gebirges unterstützt die Wasserausammlung bedeutend, indem die Hanptgesteine desselben, Grauit und Gneiss, das Wasser nieht durchlassen. So bilden sich auf den Bergen wie in den Thälern die erwähnten Filze, Moore, die Quellen sowohl der Bäche und Flüsse, wie des Regens.

Hienach ist es begreiflich, dass die Feuehtigkeitsverhältnisse das Eigenthümliche des Klima's in diesen Bergen ausmaehen. Die Flora ist deshalb durch viele Sumpf- und Torfpflanzen ausgezeiehnet, welche im Flachlande fehlen, während die starke Ansdinstung der fenchten Lehnen soviel Wärme bindet, dass wiederum Pflanzen, welche in gleicher Höhe, aber auf trockenem Standort, sonst fortkommen, hier vermisst werden. Anf den durehlassenden, wärmeren Boden der Kalkregionen aber offenbart sich eine reichere, an die der trockneren Waldberge des mittleren Böhmens erinnerude Plora.

Ebenso zeigt sich der Einfluss des grossen Dunstgehaltes der Luft und der grösseren Erhebung über den Meeresspiegel bestimmend und modificirend auf den Charakter der Jahreszeiten dem flachen Lande gegenüber. Der Spätsommer, wie der Anfang des Herbstes sind gewöhnlich heiter, aber Mitte October (im vorigen Jahre schon circa am 20, September) bedecken sieh die höheren Berge mit Schnee, der sehrittweise hinunterdringt und bald das ganze Gebirge bis in die Vorberge mit dem weissen Leichentuehe des Winters bedeekt. Dicke Nebel, unaufhörliches Sehneegestöber sind an der Tagesordnung, enorme Schneemassen kommen herunter, welche an den nördlichen Hängen alle Vorsprünge und Eeken ausgleichen, bis vier Klafter hoch oft liegen, die höchsten Waldpartieen fast ganz bedecken und der gesammten Gegend ein melaneholisches, einförmiges Aussehen verleihen. Der hohe, oben erwähnte Dunstniederschlag gehört natürlich zum grössten Theile den Wintermonaten an. Entsprechend sind auch Bäehe, Flüsse, Seen mit Eis bedeckt. So erstarrt die Natur aber auch dann ist, so zeigt sieh doch ein rüstiges, mensehliches Treiben gerade jetzt, indem Tansende von Arbeitern das im Frühjahr und Sommer gefällte Holz auf Schlitten oder glatten Riesen in die Thäler, an die Bäche und Seen hinabbringen.

Aufangs April beginnt der Frühling sieh zu regen, wie hartnückig der Winter aber noch kämpft, beweisen die häufigen späten Naehtfrüstwelche besonders in der Nähe der Fibe den jungen Baumwuchs und die aufkeimenden Saaten nur zu oft vernichten. Natürlich befreien sich die Südweiten zuerst von ihrer Schneelast, die Nordhäuge beliben noch lange weiss und selbst bis in den Juni hincin sind schattige Stellen, wie Schluchten und Abgründe mit gefrorenem Schnec ausgefällt. Wenn nun vor dem warmen Frühlingshauche der Schnec überall sehmilzt, von allen Lehnen und Felsen das Wasser herabläuft, so sprengen anch Biehe und Flisse ihre Eisdeeke und sehwellen zu Gebirgeströmen an. Da erneuert sich das Instige, rührige Leben im Wable, indem das von den Bergen heruntergeschaffte Holz dem Wasser zur Weiterbefürderung übergeben wird. Besonders interessaut sind die Scenen an den hoch augeschwollenen Seen. Eine mugeheure Holzmenge wird in diese geworfen, welehe durch die geöffneten Schleusen pfelbschnell in 5 Hal hinabschiesst.

Anfangs Juni hat das Gebirge nun seine wahre Frühlingszeit,

Matten und Wahblissen sind mit grünem Rasen und bunten Blamen geschmitekt, die Biame sind allmählich rollkommen ausgebildet, die Ackerstücke in den Thälern mit grünen Saaten bedeckt, der Wald wegsamer; nur selten überrascht den Wanderer auf den höchsten Rücken noch ein Schneeschauer. Dafür wechseln häufige Regentage noch immer mit heiterem Wetter ab, die Flüsse sehwellen oft noch plützlich an und verheren die Thälter, die Reiseszti ist noch nicht gekontmen.

Die ersehlaffende Schwäle und versengende Hitze, wie sie der Sommer im Flachlande zeigt, hat der des Gebirges nicht. Juli und August gleichen mehr Frühlingsmonaten, das Laub bleibt saftig, der Rasen grün, nur au dem Wechsel der blühenden Pflanzen ist der Fortschritt des Jahres zu erkenuen.

Juli, August, September ist die beste Zeit den B. W. zu bereisen. Die Seiwankenden Filze werden fester, der Wald trockner, das gauze Gebirge zugängicher. Es giebt zwar noch manchen Regenguss (im vorigen Jahre nur zu viele Regenwochen!), aber sie halten den Reisenden gewöhnlich nur auf, vereiteln selten den Besuch eines wichtigen Punktes gauze.

Der Spätsommer und Herbstanfang sind gewöhnlich durch das bester Werter begünstigt und diese Zeit suche der Reisende zum Besuch des hohen Gebirges zu benützen. Dauerhaft sehützende Kleider, starke, hohe Stiefeln und ein tüchtiger Stock zum Fühlen bei sumpfigen Stellen wie zur Stütze und als Hebel beim Bergsteigen sind aber einem Jeden anzuemnfehlen.

Durchschnittlich bis 4000—4200' hoch ist der B. W. mit Holz bedeckt, während im Riesengebirge die Waldregion nur 3600' Höhe crreicht. Bei der ungeheuren Ansdehnung, in welcher die Wälder den bei Weitem grössten Theil des Plächeninhaltes des gauzen Gebirges einehmen, sind auch sie es, welche mit Ihrer einförnigen aber üppigen Vegetation den Charakter der dortigen Flora bestimmen. Drei Zonen bieten sich in pflanzlicher Hinsicht bei Betrachtung des Gebirges ganz natürlich dar. Die erste, bis 1800 oder 2000' reichend, ist durch reichen Feldbau, durch Hopfen- und Obstkultur ausgezeichnet, in der zweiten, 2000—2500 oder 3000' giebt es in der unteren Hälfte auch noch viel Ackerland und besonders Wiesen, während der Wald doch sehon zu denniniren anfängt, in der dritteu und letzten, der Hochgebirgszone berrscht durchweg der Wald; der Feldbau hat ganz aufgehört, die Lichtungen euthalten unr Flike. Torfmoore, sunnpfige Wiesen.

Die erste Zone besitzt nur Wälder von geringer Ausdehnung; wie im Binnenlande bestehen sie meist aus Kiefern; Buchen, Fichten, Tannen sind untergeordnet. Eichenwälder fehlen ganz; Weissbuchen, Feldahorne sind selten, häufiger die gemeine Erle.

Die Flora ähnelt sehr der des inneren Landes z. B. in den nur nach
dem Standort wershenden Ackerunkrintern, jedoch sind der wilde Mohn
(Papaver Rhoeas), der Adonis, der rothblühende, wohlriechende Lathyrus
tuberosus sehon sehr selten. Auch Schutt- und Wegflanzen sind die
gewöhnlichen, einige sonst in Böhuen häufige Crueiferen fehlen jedoch
ganz: Sisymbrium Loeselli, Lepidium Draba, Erysimum repandum, Bei
Kruman und a. O. findet sich dagegen die gewöhnliche Kulkflora. Eigenthünliche Wasserpflanzen zeigen die Teiche des Budweiser Hügellandes:
den Roirkolben (Typha angustifolia), das Pfeilkraut (Sagittaria sagittufolia), Potamogetom rataus, Seirpus sylvatiens, den Wasserschierling
(Cieuta virosa), Nymphaea candida, Villarsia oder Limnanthemun
nymphaeoides, Trapa nataus, Nuphar pumilum.

Die zweite Zone hat zum Theil noch schöne Wiesen, darunter einige bedentende Kunstbanten, jedoch auch sehr viele mittelmässige und schlechte. Der Getreidebau beschränkt sich gewöhulich auf (meist Sommer-) Roggen, Hafer, in günstigen Lagen sah ich jedoch auch Gerste und selbst etwas Weizen. Kartoffeln und Lein gedeihen gnt; letzterer oft ausgezeichnet, bildet einen der wenigen bedeutenden Handelsartikel des Gebirges. Die am tiefsten gelegenen Wälder zeigen häufig unr reine Fichtenbestände und sind solche ein Zeichen der Forstkultur, indem die Urwälder in dieser und dem Anfange der Hochgebirgszone die Fichte stets mit der Tanne, Buche u. s. w gemischt zeigen. Erst niber 3500' und höher, ic nachdem die Lage und der Standort andern Bünmen noch zusagt, treten wieder reine Fichtenbestände anf. Die Kiefer zeigt sich in dieser Region nur selten, gewöhnlich verkümmert und harzreich, nur bei Krumau ist sie häufiger als die Fichte; statt ihrer ist in den Niederungen desto öfter die Sumpfkiefer (P. uliginosa) zu finden, welche anfangs banmartig, mit zunehmender Höhe immer mehr Stranch wird und endlich in die typische Zwergkiefer (P. pumilio) überzugehen scheint, möglicher Weise mit dieser überhanpt nur eine und dieselbe Species ist,

Im muteren Theile dieser Zone fehlt, wie gesagt, die Tanne gänzlich, die Buche ist selten mit Ansnahme des Fussers des Arber und des Kubani. An einigen wenigen Stellen zeigen sich Birken wildwachsend, die sonst im ganzen B. W. selten sind; auch B. pubeceens und carpathica. Höher hinanf sind beide hünfig mud es gesellt sich ihnen der Bergahorn (Acer psendoplatanus). Die grossblättrige (Sommer-) Linde versehwindet fast gauz, wogegen die Espe, Eberesehe, Berghollunder (Sambunens racemosa) sich bemerkshar muchen. Sehr selten ist die Eibe (Taxus baceata). An

den Bischen der Thäler finden sich der Spitzahorn (Acer platanoides), die Ulme (Ulmus montana), die Trauben- oder Ahlkirsche (Prums padns), einige Weiden und die grane Erle ein.

Sträucher sind wenige: Wachholder, Weiden (Salix viminalis, alba, pentandra, incana, caprea, anrita, cincrea, repens, purpurea und besonders myrtilloides), Rosa canina, tomeutosa (eigentlich nur bis 2000'), alpina; Spiraes salicifolia, Lonicera xylosteam und nigra, Prunus spinosa, Crategus oxyacantha, Viburnum opulus, lantana, Rhamnus fraugula, cathartica, Daphne Mezeream. Drei Sträucher sind aber ganz charakteristisch für diese Zone: Alnus viridis, Betula nana und die sehon erwähnte Salix myrtilloides.

Eichen, Weissbuchen, Feldahorn, Acer eaupestre, Rüstern, Lärchen, Pappeln, wilde Apfel- und Birubäume fehleu ganz. Ueber 2500 von Obstbäumen, die überhaupt sehon lauge fast ganz zurückgeblieben, nur noch Kirschen, d. h. Vogelkirschen, Prunus avium, welche dort Ende August reifen.

Während die ärmeren Nordhänge verhältnissmässig weuige Pfianzen, hauptsächlich Part, aufweisen, findet sich die bestimmende Flora der Keimeren bühlenden Kräuter an den sädlichen Wänden. Die Moose der Wälder sind Hypnumarten; Jungermania trieuspidata, Polytrichum, an fenchten Stellen Sphagnum. Die Farn Bärlapparten Lycopodium selago, annotinum, elavatum sind sehr häufig, von grösseren Farn die Schildfarn, Aspidium filix mas, femina (Athyrium filix femina), Pteris aquilina, Saumfarn settener; von kleimeren zeigen sich der Rippenfarn Blechnum boreale, die Tüpfelfarren Polypodium phegopteris, dryopteris, orropteris. An den Bäumen häugen lange Bartflechten (Usueen) und kleben grosse Stictaarten.

Die phanerogame Flora weist auf: Milium effinsum, Flattergras, Calaungrostis Halleriana. Luzula vernalis, maxima, pilosat Epipactis latifolia, Rumex arifolins, Senecio nemorensis, Kuantia silvatica, Actaca spicata, Deutaria cancaphylla, Convallaria verticillata, Impaticus noli tangere, Galeopsis tettanlit (versicolor), Sanienia europaca, Doronicam austriacum (pardalianches uach Čelakowský sehr zweifelhaft), Stachys silvatica. Mulgedium alpinum, Chaerophyllum aromaticum, aurcum, birsatum; Vaccinium myrtillus und vitis idaca, Aconitum lyocotomus, variegatum, napelins. Kleinere Arten sind; Poa emoralis, Carex pallescens, Listera cordata, Prunella vulgaris, granolidora; Smilacina bifolia, Pirola minor, secunda, rotundifolin, unillora: Circaca intermedia, alpina: Homogyne alpina, Potentilla tormentilla, canescens, recta; Hieracium mnrorum, Soldauella montana (alpina incht erwiesen), Ranuendus aconitifolius,

nemoroaus, Caltha palustris, Chrysosplenium alternifolium, oppositifolium, Cardamine amara (Opitzii) und hirsuta. Auf den Holzsehlägen und ähnlichen Liehtungen ist am händigsten: Epilobium augustifolium, Seuecio silvaticus, Rubus idaeus, Galeopsis tetralnit. Für mässig fenchte Wiesen sind Polygonum bistorta, Pinguieula vulgaris, Phyteuma nigrum, Cirsium heterophyllum, Gentiana germanica charakteristisch. Auf grasigen Lehnen zwischen Heidekraut prangen überall Arnica montana und Hypericum quadrangulare nebeu Preissel-, Heidelbeveren und zuweilen den sonst den Walde angehörigen Lycopodieu. Selbstverstäudlich gehören alle dies-Pflanzen nicht ausschliesslich der mittheren Zoue an, charakterisiren diesjedoch. Auf den Felsen und steinigen Wäuden zeigen sich gewöhnlich unr gelber Fingerhnt, Digitatis ambigna, Brombeveren, Himbevern, Faru.

Die Ackerflora dieser Zone ist schon schr arm, die Schutt- und Wegeflora weisst auf: Chenopodium bonns Henricus, album, Polygonum persicaria, aviculare, hydropiper, Urtica dioica, Cirsium arvense, Potentilla anserina und Chenopodium glaucum, Atriplex hastatum, beide seltener.

Die Kalkboden von Krumau und einigen auderen Gegeuden zeigen, weniger des Kalkes, als der grösseren Trockenheit und Wärme wegen andere Gattungen in ziemlicher Anzahl, doch unterlasse ich es, auch sie noch anzuführen, da dies doch zu weitläufig werden würde und diese lokale Flora der des Binnenlaudes besouders auf trocknen Waldbergen sehr ähnlich ist.

Bezeichnend für den Böhmer Wald ist in hohem Grade das Fehlen sehr vieler, sonst gewöhnlicher Pflauzen, z. B. Eryngium campestre, Cichorium iutybus, Matricaria chamomilla, Veronica spicata, prostrata, Galeopsis ladanum, Xanthium strumarium, Centaurca paniculata, Artemisia campestris, Atriplex latifolium, roseum, oblongifolium. Auch von Pflanzen alpinen Charakters, die im Rieseugebirge vorkommen, fehleu gänzlich namentlich: Auemone alpina nnd narcissiflora, Primula minima, Geuin montanum, Phlenm alpinum, Hieracium aurautiacum, alpinum; von subalpineu Arteu sind nur Calamagrostis Halleriana, Adeuostyles albida, Homogyue alpina. Mulgedium alpinum, Aconitum napellus etwas häufiger. Die eigeutlich häufigen Pflanzen siud nur: Ranunculus acris, Prunella vulgaris, Thymus serpyllum, Leontodon hastilis, Campanula rotundifolia, Agrostis vnlgaris und stolouifera, Aira flexuosa, Poa aunua, Euphrasia offinalis, Vaccinium vitis Lidaca und myrtillus, Rubus idaeus, Hieracium pilosella, auricula, murorum. Eigenthümlich diesem Gebirge sind schliesslich nur sehr wenige Arteu, wie Gentiana pannonica, zu finden am Ploeckelstein gegen den See und am Rücken nach dem Dreisesselberg zu, bei Glöckelberg (Alpenweide), Fürsteuhnt, Aussergefild, Mader, Eisenstein, Lusen, Bachel, am Schwarzensee, (Ausser dieser Species giebt es im B. W. noch: Gentiana cruciata, pneumonanthe, verna, ciliata, amarella, germanica). Sednm fabaria an der Seewand des Schwarzensee's, Spiraea salicifolia (Doronicum pardalianches?), Salix myrtilloides, Meum mutellina, Willemetia apargioides, Alnas viridis. Soldanella montana, Chaerophillma aureum sind häußter wie sonst im Böhmen.

Wir gelangen uun zur dritteu Zone von über 3000' Höhe bis zu den Gipfeln. Diese ist im Auschlass an die zweite Hälfte der vorigen die wahre Region des Waldes und der Hochmoore (Filze). Ungeheure prächtige Hochwälder bedecken noch heute das Gebirge bis zu seinem Kamme iu dem bei weitem grössten Theile, obwohl durch sinulose Raubwirthschaft der Banern wie z. B. im künischen Walde, grosse Strecken kahl geworden sind, die nicht wieder aufgeforstet wurden, obwohl die Glasindustrie sengend und brenneud von Thale aus vorgeschritten ist und Tansend und aber Tausende von Jochen, à circa 21/4 preuss. Morgen, des herrlichsten Urwaldes vernichtete, obwohl Windbruch und Borkenkäfer in den letzten zehn Jahren auf das Beklagenswertheste gewüthet haben. Glücklicherweise giebt es aber auch heute noch Urwälder in grosser Ansdehuung, wie die Natur, nicht der Mensch sie aufgebaut nnd die, noch nicht von diesem in Anspruch genommen, ganz in ursprünglicher jungfräulicher Schönheit oder düsterer Eigenheit prangend, dem Naturfreund den schönsten Gennss, welchen dies Gebirge nach meiner Ansicht überhaupt gewährt, bieten. Doch schon ist die Axt geschliffen, welche auch an ihre Wurzeln gelegt werden wird. Wie es den Anforderungen der Neuzeit und ihrer vorschreitenden Knltnr gegenüber nicht anders sein kaun, sind auch diese ungeheuren Forste, soweit sie in Staats- oder grossen Privatbesitz wie z. B. des Fürsten Schwarzenberg sind, in neuerer Zeit in deu Bereich einer rationellen Forstwirthschaft gezogen und so wird einer dieser Wälder nach dem andern sein Geschick erfüllen müssen. Sie können nur in bedürfuissloseren, einfacheren Zeiten, in denen Zahl wie Ansprüche der Menschen noch nicht so gewachsen, wie heute, bestehen. Um so daukbarer wird es der Natnrfrennd anerkennen, dass der Fürst Schwarzenberg eine Fläche Urwald am Kubani, circa 300 unsrer preuss. Morgen gross, dazu bestimmt hat, für ewige Zeiten ausscrhalb des Forstbetriebes sich selbst und der Natur allein überlassen, Urwald zu bleiben. So werden spätere Geschlechter einst sich uoch ein Bild machen können, wie deutsche Wälder vor Zeiten ausgesehen haben. Ich branche den Ansdruck »deutsche Wälder«, weil die Verhältnisse auf deutscher Seite des Gebirges ganz ähnliche sind und Böhmeu überdies ja auch einmal zu Deutschland gehört hat. Es ist diese räumlich nicht sehr grosse,

au Kapitalwerth desto bedeutendere Fläche der Ueberrest eines der sechäusten ehemaligen Urwälder von 5-6000 Morgen Grösse, der seinen jungfräulichen Charakter erst im Jahre 1808 durch Windbruch verloren hat, aber noch heute einen der herrlichsten Hoehwälder bildet. Ich komme auf denselben später zurück.

Wie sehon gesagt, giebt es in dieser Zone so gnt wie gar keinen Ackerban mehr, der nur noch hier und da in den kleinsten, kümmerliehsten Verhältnissen im untersten Theile vorkommt, die Lichtungen sind Filze, sumpfige Wiesen oder mit schlechten Gräsern, Gestrüpp, Legföhren bewachsene, auch kahle, felsige Gipfel der Berge. Die herrsehenden Bänune sind Fichte, Tanne, Bnehe, Ahorn (Bergahorn und auch Spitzahorn), Je nach den mehr oder weniger günstigen Umständen gedeiltt die Buche bis zu einer Höhe von 3800-4000' und verschwindet dann plötzlich, ohne in strauehartige Form fiberzugehen. Jedoch habe ieh an verschiedenen Stellen schon einige hundert Fuss niedriger das starke Zurückbleiben derselben, namentlich in Bezug auf den Höhenwnehs, beobachtet. Bei 3500' ungefähr verlässt uns der Ahorn; in derselben Höhe anch die Tanne, obwohl sie zuweilen anch höher steigt und es bleibt dann die Fichte als Alleinherrscherin des Waldes zurück. Aber es ist nicht mehr die sehlanke Fiehte der tieferen Regionen. Obwohl diese an einzelnen Stellen, wie z. B. an Arber, bei 4000' noch vollkommenen Längenwachs zeigt, verändert sie im Allgemeinen von jener Höhe ab sehon ihren Wuchs, Je höher, desto niedriger werden die Fiehten, die Aeste beginnen tief unten, immer pyramidenartiger oder kegelförmig zagestatzter erscheinen sie, bis sie als verkrüppelte Bänme streifenweise noch 1400' erreichen, Darüber hinaus sieht man zwischen den Felsblöcken nur kriechendes Knieholz, welches sich bis auf den Gipfel verbreitet.

Zuweilen, obwohl nur noch sehr selten, findet man eine interessante Varietät der Fichte, die sogenannte Sehlangenfichte, welche lange gertenförmige, mit Nadelu dieht bewachsene Aeste ohne Nebenzweige hat. Früher soll sie häufiger gewesen sein.

Alle Hochwälder in dieser Zone sind Reste von Urwildern oder gereinigte Urwilder, wie die vielen in letzteren anch noch stehenden alten Bäume, die riesigen Wurzelstöcke gefällter Fichten und Tannen leweisen. Betrachten wir einen solehen Hoch-resp. Urwald nüber, denn nicht allein durch die Schönheit seiner Vegetation ist er von Interesse, sondern anch als Aufenthaltsort, als Heimath maneher Thiere des Gebirges, zu denen wir mus im letzten Theile dieses Aufstatzs wenden wollen:

Ein fast beengendes Gefühl ergreift ans zuerst, wenn wir in diesen ans Riesensäulen erbauten Waldtempel eintreten; es weicht aber bald einer froh erregten Stimmung, wenn wir weiter vordringen und immer rieseuhaftere Stämme ihren kühlen Schatten auf uns werfen. Wo immer wir in den Hochwald eindringen, bei dem schwarzen See, am Arber, im Stubenbacher, Maderer, Salnauer Revier, am Kubani oder Plöckenstein, überall sehen wir dieselbe Grossartigkeit und Urwüchsigkeit der Waldvegetation, von welcher wir im Flachlande und anderen deutschen kleinen Gebirgen keinen Begriff erhalten. Tannen und Fichten nnten eineu Durchschnitt von 6', in der Mitte von 3-4' habend und oft 150-160', selbst noch darüber hoeh, sind hier nirgends selten, ja einzelne Waldstrecken bestehen bloss ans solehen Riesen. Anch die Buchen und Ahorne erreichen oft eine mittlere Dicke von 3-4', erstere bis 70, 80' mit glattem, walzenförmigen Stamme ohne jeden Astansatz und zuweilen 140' Höhe (Kubani), die rauhe Rinde mit Fleehten und ungeheuren napfähnlichen Buchensehwämmen, die oft über eineu Fuss im Durchmesser haben, besetzt. Alle diese Bäume haben ein Alter von 200-300 nnd 400 Jahren.

Diehte Moospolster mit kriechendeu Lycopodien bedeeken den Gneiss(iranit- oder Glimmerschieferboden und niedriges Gestrüpp, saftige
Farnwedel, diehte Bäsche von Preissel- und Heidelbeeren über zwei
Fuss hoch füllen die Lücken zwischen den Bännen ans, wo nur etwas
Laftzutritt staftindet und verbergen überall den mit alten vermoderten
Holz gedlingten Boden, aus dem auch sehlanke Fiehtenstämmehen so
dieht aneimandergelrängt, dass sie ams Lieht- und Rammunaged alle
unteren Zweige verlieren, sieh mähsam emporringen. Die alten Fiehten
sind gleichfalls unter ähnlichen Verhültnissen gross geworden, deun anch
sie sind bis zu bedeutender Höbe ganz astrie. In wilden Chuos stehen
diese bis sechs Fuss und mehr im unteren Durchmesser haltenden Bänne
neben den jüngeren Aufwnebs und dazwischen liegen in allen Riehtungen
in abgestorbene seehs bis acht Fuss dieke, mächtige Bänne, sogenannte
stönnen, bedeckt mit einer äppigen Vegetation von Moos, Farn, Huflattich, Sauevelke und alneten Pflanzen.

Der Waldboden wird beim Anfsteigen immer nasser, hie und da erheben sich Farnkränter, blühende Pflanzen aber sieht man nicht. Erst auf den Liehtungen wird es etwas bunter und zwischen Waldgras sieht man versehiedene rothe und gelbe Blumen: Epidobinn angnstifolium, Tussilago alpina, Prenanthes purpurea, Potentilla tormentilla, selten Listera cordata, Epipaetis latifolia, Paris quadrifolia, Convallaria verticillata.

Was nns Lectüre oder die Phantasie von diesen Wäldern versproehen haben, bleibt zurück hinter dem, was uns der unnittelbare Anbliek zeigt, wird von diesem überhoten. Man muss selbst hineindringen in dieses Chaos von Tod und Leben, nu einen Begriff von dem Urwalde zu erhalten und doch ist es oft eiu Wald, der sehon in einer der Vegetation ungünstigen Höhe steht. Diehte Bissehe von Heidelberen, Preisselbeeren, Farn, Waldgras bedeckeu den Boden, die höheren Stellen und Kuppen sind mit kriechenden Legführen bewachsen, hie und da sieht man an freieren Plätzen einige Gebirgspflanzen: Trientalis europaea, Saginn Linnaci, Juneus trifidus, Meum mutellina, Soldauella montaan, Isoëtes laeustris (dieser im Tenfelsee und Eisensteiner See), Empetrum nigrum, Lycopolium alpinum, Polemonium coernleum. Letztes selten; hier wahrseheinlich wildwachsend: St. Thomas, Hohefnart.

Mühsam klettert man über die umgestürzten und vermoderten Stämme, die im Tode schon wieder neues Leben durch die aus ihnen entsprossene Vegetation namentlich auch bürstenartig eng gedrängt auf ihnen wachsender junger Fichten zeigen, tritt anch nicht selten durch das nur scheinbar erhaltene Holz und versinkt einige Fuss tief in Staub und Moder, bahnt sich den Weg durch dichtes Gestriipp von Unterholz. Brombeeren- und Himbeerenbüschen, zwischen oft verborgenen, nugeheuren Wurzelstöcken hindurch, über trügerische Moosdecken, die den Sumpf verbergen und unverscheus nachlassen, so dass wir nus mit Mühe aus dem schwarzen Torfmoder befreien, springt von Stein zu Stein, von Knieholz zu Knieholz, von einem Grasbusche zum andern und verwirrt sich immer mehr in dem nuregelmässigen Wechsel von lebenden und abgestorbenen Bäumen, wobei die noch stehenden, der Rinde entblössten. ausgebleichten, oft zu Dutzenden und noch mehr beisammen vorkommenden riesigen Baumleichen gespensterhaft emporragen und im Lichte der Dämmerung namentlich besonderen Eindruck machen, bis man richtungslos nur auf's Gerathewohl vordringt and endlich nach stundenlangen Anstrenguugen dankbar eine Lichtung erspäht. Doch ist man eher schlimmer wie besser daran. Die Lichtung, an deren Saum wir endlich gelangten, ist keine Waldwiese oder ein Abtrieb, sondern ein mit Knieholz, Zwergbirken bedeckter Snmpf, ein sogen. Filz, eine unheimliche, düstere Fläche, nnwegsam für Thier und Mensch. Der schwarze, halbflüssige Sumpf ist dicht mit Knieholz bedeckt, nur hier und da glänzt eine Lache schwarzbraunen Wassers. Struppige Gräser (Carex glanca, panicea, Eriophorum vagiuatum, Juneus filiformis) bilden kleine wulstförmige Erhöhungen und gewähren dem Fuss allein eine festere Stütze, während der übrige Ramn von Torfmoosen (Polytrichum, Sphagnum) bedeckt ist. Zerstreut wachsen die Zwergbirke, Betula nana, einige Weiden, Salix aurita, repens, sowie Andronseden, Andromeda poliifolia, Moosbeeren, Vaccinium oxycoccos, die Trunkelbeere, Vacc. uliginosum, der nette Sonnenthau, Drosera rotundifdia, selten longifolia (Wittingau), während die trockneren Stellen mit Flechten, Cladonia und Cetraria islandien, bedeekt sind, hie und da eine Potentilla tormentilla (Torm. ereeta) sich erhebt. Aufmerksam und behutsam fortschreitend, von Buseh zu Buseh springend, gelangt man endlich auf einen Forstweg, der mehr oder weniger gebahut uns aus dieser Wilduijs in freundlichere Gezenden führt.

Steigen wir aber vom Gebirge herab und betreten das Moldauthal, so erblicken wir eine den Filzen analoge, doch in ihrem Acussern völlig verschiedene Erscheinung. Wir gelangen in das Gebiet der sogen. Auen-Das ganze breite Moldauthal zwischen Ferehenhaid und Unterwuldau, soweit es zwischen dem Hochgebirge des Plöckelsteines, des Kubani und der Saluauer Rücken zieht, ist ein einziges, sieben Meilen langes Tortmoor, welches an beiden Seiten von den schönsten Hochwäldern eingefasst ist und das die Moldau in tausend Windungen durchschlängelt. Auch hier bildet das Torfmoos die Hauptvegetatiou (obwohl streckenweise nuchr oder weuiger gute Wiesen vorhanden sind) und eine elastische Decke, Neben ihm treten Heide- und Riedgräser, Eriophorum vaginatum, sowie Andromeda poliifolia, und die in den Filzen vorkommenden Beerenbüsche, Vace. oxycoccos, Empetrum nigrum, zahlreich auf; nur statt des niedrigen Knieholzes und der Zwergbirken sieht mau zerstreute Gruppen der Sumpfkiefer, Pinus uliginosa. Die vorzüglichsten Pflanzen dieser Auen sind: Thysselinum palustre, Pedicularis sylvatica und palustris, Molinia varia (coernlea), Seorzonera humilis, Pinguicula vulgaris, Epilobium palustre nud einige Carices.

Ein viel freundlicheres Bild als die meisten dieser Wälder, besonders die Fichtenurwälder am Fizhalteau, gewährt der Rest des Urwaldes au Kubani, indem er viel tiefer heruntersteigt und einer audren Zone zum Theil angehört. Der noch erhaltene und Urwald bleiben sollende Theil besteht fast nur aus Tauneu und Fichten mit wenigen Buchen und Ahorneu, während der mit ihm zusammenhängende Hochwald neben den Tauneu jene erwähnteu kolossal hohen Buchen und Ahorne enthält. Vietor, Ritter von Tschusi sah diesen Wald noch in seiner ganzen Urwaldspracht und giebt in seinen sWanderungen im Böhmer Waldes in Cabanis' Journal folgende Beschreibung:

xZa beiden Seiteu des Weges beginnt nun ein prächtiger Urwald, der aus Fichten, Tannen, Buchen und Ahorn besteht und eine Ausdehnung von mehrerent tausend österreichischen Jochen hat. Auf Befehl des F\u00e4rsten Schwarzeuberg, dem der gr\u00fcsste Theil dieses Waldgebirges auf b\u00f6hmischer Seite ge\u00e4\u00fcn. bleibt diese Waldstreeke unber\u00fcht von der

Axt und Säge in ihrem Urzustande erhalten, nm der Gegenwart zu zeigen, was das ganze Gebirge vor Jahrhunderten war. - Man schaut, man staunt! - festgebaunt bleibt der Wanderer stehen, der diesen Waldtheil betritt. Tiefe Stille herrscht ringsnm - die Kronen der Bänme greifen ineinander nud bilden auf diese Art ein diehtes Dach, das selbst das Licht der Sonne nicht zu durchdringen vermag. Eine beständige Dämmerung, wie sie dem Aufgange der Sonne vorhergeht, erfüllt diese Räume - eine ernste feierliche Stimmung befällt die Menschenscele, -Sie ist der Stimmung zu vergleichen, die wir beim Eintritt in ein altchrwürdiges Gotteshans empfinden. - Derselbe Boden, in dessen Schoss einst der Same gefallen, der dem aufkeimenden Pflänzchen Nahrung zugeführt — der seine Wurzeln geborgen hatte —; derselbe Boden nimmt sein Kind, nachdem es Jahrhunderte den Stürmen getrotzt, als Leiche wieder zurück. Moos und hohe pppig wuchernde Farnkräuter bedecken den sampfigen Boden, auf dem die Riesenleichen umgestürzter Bäume wirr durch einander liegen. Wie überall, so anch hier, giebt der Tod tansend anderen Keimen nenes Leben. Kann hat der Wald die Leiche eines seiner Söhne empfangen, so ist er auch bemültt, die Spuren des Todes zu verwischen. Bald überzieht eine dichte Moosdecke den gefallenen Stanun, ans der mit der Zeit zu Hunderten jnnge Waldbäumchen spriessen. Wohin das Ange blickt, gewahrt es solche Stämme, »Rohnen« genannt. Anfangs gewährt dem kleinen Bänmehen die Moosdecke Nahrung genug. wenn sie icdoch grösser werden und die Wurzeln sich auszubreiten suchen, so ist gewöhnlich noch der Kern des Baumes gesund und gestattet nicht das Eindringen der Wnrzeln - deshalb gleiten diese zu beiden Seiten des Stamues allmählich hinab zur Erde, wo sie sich befestigen. Wenn nun nach einer laugen Reihe von Jahren der alte Stamm in Moder zerfällt, so stehen die Wurzeln der juzwischen längst gross gewordenen Bänme oft vier oder mehr Fnss, je nachdem der Stamm stark war, aus der Erde heraus. Es ist ein höchst befremdender Anblick, einen solchen Banm förmlich auf Füssen stehen zu sehen, unter dem man beinahe hindnrch gehen kann."

Mit einigen wenigen nachträglichen Bemerkungen will ich nun Abschied von dem Walde nehmen.

Höchst interessant ist die von erfahrenen Forstmännern gemachte Beobachtung über den periodischen Wechsel der Baumarten in diesen Wäldern. Das Unterholz der Nadelwaldnungen bildet in den Urwäldern hänfig die Buche und in den Buchenwaldungen das Nadelholz. Stirbt das Stammholz der Fiehten und Tannen nach einer 4—500jährigen Lebensdauer ab, so gelannen die Buchen zur Geltung und der angefologen Nadelholzwald bildet das Unterholz, bis wieder die Buchen absterhen und die Coniferen herrschend werden. So wechseln Nadel- nud Lanbbänme in der Herrschaft des Urwaldes ab, wie zwei Dynastien, während in den kultivirten Wäldern das Nadelholz seines rascheren Wuchses nud der klürzeren Abriebsszii wegen fast durchwegs vorherrsche

Noch will ich hinzufügen, dass beim tiefen Durchstechen einer Strasse man den fünfmaligen Generationswechsel von Buche nud Nadelholz an Stümmen noch hat erkenuen wollen.

Ich komme unn zu dem letzten Abschnitt meines Thema's, dem Thierleben des B. W. Eine Fanna des Gebirges ist noch nicht geschrieben worden und selbstverständlich kann es nicht meine Absicht sein, solche monographische Abhandlung hier zu liefern. Es würde ferner zu weit führen, wenn ich auch das bei flichtigeren Beobachten Gesehene systematisch anführen wollte und so genügt es meinem Zwecke, von den einzelnen Thiergattungen die merkwürdigsten und für den B. W. bezeichnendsten Arten hervorzaheben. Die angezogenen bezüglichen Hilfsquellen haben es mir möglich gemacht, Manches hinzazufügen, was meiner Beobachtung entgangen, oder was mir überhanpt persönlich zu beobachten nicht verstattet war, gleichwohl aber von Interesse ist.

Ich beginne mit den uiederen Ordnungen und steige allmählich zu den höheren empor:

Von den Weichthieren ist die Flussperlmuschel, Unio margaritifer, anzuführen.

Bekannt ist, wie der Kalkboden auf die Verbreitung der Weicheire von grossen Enfläss ist. Hierven macht die Perlmaschel eine merkwürdige Ausnahme. Diese lebt nud findet sich nur belanglich in solchen Gewüssern, welche aus dem Urgebirge und anderen, viel Kieselerde führenden, üusserst kalkarmen Gebirgen entspringen, sowie nunuterbrochen durch Gegenden von solcher geognostischer Beschaffenheit fliessen, Derartige Bodenverhältnisse zeigen vor allen die Perlnuscheln führenden Gewässer Deutschlands, dessen grösste Perlnuschelreviere der Böhmer (namentlich Bairische) Wald, das Fichtelgebirge und das sächsische Voigtland sind. Diese Wasser sind sämmtlich anagezeichnet weich, ihr Einfluss auf Pflauzen- und Thierwelt gross. Wie in der Pflauzenwelt ist unfällender Mangel der Arten bei höheren und niederen Organismen. Mit Einsigkeit kommen die Vögel in der Brütezeit an die menschlichen Wohnungen, um den Mörtel der Mauern aufzulesen und fortzubragen. Die Büuerinnen sanmeln und tauschen gegen Flachs Eierschalen ein für

ihre Hennen, die sonst Eier ohne Sehalen legen. Die Resultate der Vielmast bei dem dortigen Futter, wormnter Farn und Heidekrant, welche die Thiere der üppigen Alpenweide nie berühren, sind: zartknochige Rinder mit appetitliehen Fleischbeitagen. Arm sind die Bäche an niederen Thierormen, arm an Fischen; ungeniessbare Aiteh, flichtige Aeschen, die weit pflegmatischer sein sollen, als die der harten Wasser, springende Forellen von vortrefflichem Geselmack und Einsiedelei treibende Krebse sind der Flüssperlmuschel fast einzige Genossen.

Gewöhnlich erst, nachdem die Bäche das Hauptgehäuge des Gebirges verlassen, ihr starker Fall sieh verloren, nehmen sie die Perlmuschel in ihr kaltes, gastliches Bett auf und beherbergen sie bis kurze Strecken, etwa einige Schritte von ihrer Einmündung in grössere Flüsse. Die Lieblingsstellen dieser Thiere sind mässig tiefe Tünpel mit einem Untergrunde von Granitkies und Sand, voruehmlich an den Ecken und Winkeln der Bäche im kühlen Schatten unter den Wurzeln der Erlen und Weiden. unter umgerissenen Banmstämmen und vor allem an der Einmündung frischer, reiner Quellen; doch flichen sie auch nicht die Mitte der Büche, besonders wo die wärmenden Strahlen der Morgensonne die bewaldeten Ufer durehbrechen. So sehr die beschriebene Lokalität Bedingung eines behagliehen Lebens für sie ist, so sehr meiden sie womöglich schlammigen, oder rein felsigen, mit Wasserpflanzen bewaehsenen Grund, ganz und gar aber die Eintrittsstellen ans moosigen Wiesen abfliessender oder eisenhaltiger Wasser. Hier leben sie theils einzeln, mit wenigen Geführten, theils in zerstrenten oder dieht gedrängten Kolonien, sodass manche Strecken der Bäche wie gepflastert von ihnen erscheinen, ihr einförmiges Leben, bald in schwer zugänglicher Tiefe, bald nur von wenig Wasser bedeckt. Sie stecken, der Strömung des Wassers folgend oder uner gegen dieselbe, halb im Sande, nicht selten zwei und drei Schichten übereinander, mit bis zu zwei Zoll dicken Sandlagen zwischen diesen, die ältesten Thiere oben, die jüngsten unten. In dieser Stellung fangen sie mit ihrem hinteren, einen halben Zoll offen stehenden Sehalenende das über sie hinfliessende Wasser auf und stossen es durch eine dem Sehlosse näher gelegene Spalte, mit Kothwasser vermischt, in starkem Strahle wieder ans, sodass die Oberflüche des Baches auf mehrere Zoll im Umkreise in strudelförmige Bewegung versetzt wird. Am lebhaftesten geht diese Kiemenströmung. wobei das Thier mit dem Hintertheil der Schale sich hebt und wieder senkt, vor sich, wenn es den Sonnenstrahlen oder ihrem Wiederscheine bei hoher Temperatur ausgesetzt ist. Sie hält stundenlang an und ruht dann wieder ebenso lange; bei trübem Wetter wird sie seltener, in der Dunkelheit hört sie gewöhnlich ganz auf.

Fanatiker der phlegmatischsten Rube zeigen die Thiere deunoch Spuren von Bewegungsfähigkeit. Der zangeaförnige Fuss wühlt, zwisschen den Schalen vorgestreckt, im Sande, in dem er sich bald ansstreckt, bald znrückzieht. Die Schalen bleiben dabei bewegungslos, am hinteren Ende offen, Alterörher nud Mantelschlitz ragen über ihren Rand vor. So langsam ist aber die Bewegung, dass die Muschel 30 Minuten braucht, um eine Strecke von ihrer eigenen Länge (5-6-9') zurückzulegen, die Zeit von Morgens 8 Uhr bis Abends 5 Uhr erforderte eine Reise von zwei und einem halben Fuss. Nie entfernen sie sich weiter als 20-30 Schritte bei ihren Wanderungen, um ze milder Jahresseit die freien Stellen der Bläche aufzusschen, im Herbste unch der Trefe des Boledens zurückzukehren.

Das apathische Leben dieser Thiere danert wohl sehr lange, wie man auch sehou aus der sehr diekeu Schale derselbeu im Verhältniss zu deren Länge und zu dem kalkarmen Wasser des Aufenthaltes schliessen darf. Als mittleres Alter gelten 50—60 Jahre. Getödtet werden sie hängig durch die Frühlingsführt, welche Gerölle und Steine über sie hin-wälzt, durch das Holzflössen, durch das Einfrieren des Bodens kleiner Bäche, durch die Habsucht der Menschen; welche off gazuze Kolonien erwerüstet, durch Fischottern, diehische Elstern, Krähen, Raben. Leider weiss der Mensch sie auch als guten Köder für Fische und Krebse zu benutzen und verwendet sie ebenso nach altem Branch und Sitte zu manchen abergläubischen Proceduren und als angebliches Heilmittel.

Diese wesentlichen Zäge sind der vortrefflichen Schilderung Theodor von Hessling's in Brehm's Thierleben entuommen. Ich empfehle, daselbst besonders uoch die Fortpflanzungs- und Entwicklungsgeschichte nachzalesen, auf die einzageben, hier der Raum fehlt. Nur weniges noch. Die Eier, welche beim Anstreten aus dem Eierstock in die Kiemen eintretee und zu der Zeit ½0 Millinueter im Dnrehmesser haben, sind in so unzähligen Mengen vorhanden, dass sie die Kiemen zu einem mehrere Linien dicken Wulst anfschwellen.

Die Perlen erreichen den Umfang einer grossen Erbse oder kleinen Bohne, häufig nur den eines Stecknadektuopfes und noch darunter. Mit orientalischen Perlen halten sie in keiner Beziehung einen Vergleich ans. Thiere in Bächen mit frischem Quellwasser und reinem Grunde sind anssen tief dunkelbrann, ihre Organe weniger pigmentitt – sschwarze Muscheln, weisse Schnecken und weisse Perlen sagen die Fischer. In entgegengesetzter Lokalität produziere die Thiere auch Perlen, aber fast nur missfarbige, schlechte. Bei dieseu sind die Muscheln rostbraum, die Organe farbstoffreich wegen überschüssigen Farbestoffes des Wassers, resp. der Nahrung, welcher in ihnen abgelagert werden muss. Im fürst-

lich sehwarzenbergischen Schlosse zu Krumau werden Schnüre von sechönen Perlen gezeigt, welche in der Moldan und Blanice gefäscht worden sind. Diese beiden Flüsse, sowie die Wotawa bei Rabi und Horazdowie und einige Nebenbüche sind die besten Perlengewässer des eigentlichen Böhmischen Waldes.

Ans den ültesten Zeiten findet man strenge Verordnungen anfgezeichuet, woach in der Laiebzeit die Muscheln geschont wurden, säss in den Monateu Juli nud August, wo der Perlfrosch im Laiche ist, niemand fische, krebse, noch weniger auf den Perlwüsseru fahret, bei Androhung schwerer Leibes- und Geldstrafen. In unsren Tagen sind diese weisen Regeln längst vergessen. Die heillose Gewohnheit roher Fischer, gerade in depeinigen Monaten, wo die alten Muscheln und die juuge Brut die meiste Ruhe und Schonung bedarf, nicht nur Perlmuscheln zu fischen, sondern noch mehr dnrch sehlechte Behandlung zu verwüsten, schuldet den grössten Theil des Zurückgehens der Perleuerträgnisse und des allmählichen Aussterbens dieser interessanten Thiergattung. An einigen wenigen Orten wird neuerdings die Perleinscherde wieder plan- und vernnnftgemäss betrieben; noch sind die Erträge der angelegten Bänke indessen greitur. Möte das vortu Beiswiel aber Früchte tragen!

Unter den Insekten, welche in zahllosen Individuen den Wald beleben, machen sich in vielen Orten die schädlichen Waldverderber, die Borkenkäfer, besonders der gemeine Borkenkäfer, Buchdrucker, Bostrychns typographucus, bemerkbar. Man sah vornehmlich aufangs dieses Jahrzehnt's, nachdem sich in Folge bedeutender Windbrüche 1868 und 1870 der Käfer in's Unglanbliche vermehrt hatte, selbst in den hochgelegenen Waldungen, nahe an dem 4000' hohen Kamme, gauze Strecken verheerter Fichtenbestände, welche einen eigenthümlichen Anblick gewährten. Nur die höchsten Baumwipfel erschienen noch grün, die Nadeln aller tieferen Aeste waren röthlich, auch die Riude roth und der Boden überall mit abgefallenen Nadeln bedeckt, sodass der ganze Wald mit einem röthlichen Schein übergossen erschien, wie bei einem Brande. Diese Borkenkäferealamität ist wohl eine der allergrössesten gewesen, von der wir in der Nenzeit wissen. Tausende und wieder Tausende von Jochen (à 21/, pr. Morgen nngefähr) des allerschönsten Urwaldes sind hente vernichtet, die Stellen, auf denen er einst stand, nun grösstentheils wieder kultivirt. Der Schaden an Geld, welchen allein der Fürst Schwarzenberg auf seinen enormen Besitzungen dadnrch erlitten hat, war so ungemein gross, dass er auf Millionen zu veranschlagen ist.

Von dem Dorfe Buchwald z.B. ging ich über die Quellen der Moldan nach dem Flecken Aussergefild, 2½ Stunde lang. Auf dem ersten

Drittel dieser Strecke höchstens waren noch einzelne Bänme, vielleicht der zwanzigste bis zehnte Theil des chemaligen Bestandes, erhalten, der ganze fibrige Theil des Weges zeigte mit Ausnahme einer geringen Fläche jangen Holzes, welches der Borkenkäfer ungern angeht, nicht einen einzigen Stamm mehr. Dabci hatte dieser so vernichtete Waldtheil bei solcher Länge auch eine ganz bedentende Breite. Es ist dies nnr ein Beispiel, welches ich hier specieller anführe; wandert man jedoch in beliebiger Richtung weiter durch das Gebirge, so zeigt sich dieser traurige Anblick fiberall, fast anf jedem bedcutendereu Berge wiederholt. Glück für naser deutsches Vaterland ist dabei gewesen, dass der Käfer dessen Grenze diesmal respectirt hat. Er hat den Kamm fast nirgends nberschritten und der Bairische Wald hat im Vergleich zu jener Verheernng nnr wenig gelitten. Ein Gutes hat diese aber auch im Gefolge gehabt, für die Bewohner des Gebirges sowohl, als für die Touristen, indem der Abfuhr des Holzes wegen eine Meuge Wege durch den bisher meist unpassirbaren Wald und zwar sehr gnt angelegt worden sind.

Auch in Bezug auf die Kerbthiere will ich mich, wie bei der vorigen Orduung, mit dieser einen, allerdings wiehtligsten Art beguütigen. Negativ jedoch will ich kurz noch der Bienen erwähnen, für dereu Zucht das Gebirge zu rauh ist. Der Frähling tritt erst gegen Ende des April ein und hänfige Spätfröste erschweren das Brutgeschäft. Nur in den geschützten Thälern des Vorgebirges, wo Feld und Wald mit blumigen Wiesemmatten abwechseln, sind Bieneustöcke amzutreffen, obwohl bei weiten nicht in der Anzahl und Beschaffenheit, als es dieser lichliche Zweig der Landwirthschaft verdient.

Die Fische sind unter den Wirbelthieren nur mit wenigen Arten vertreten, doch zeichnen sich die kleinen Bäche des höheren Gebirges durch eine grosse Anzahl von Forellen aus und am Fusse des Gebirges in der Budweiser Ebene wird eine vorzägliche Teichwirthschaft getrieben. Die Bäche und Flüsse des Vorgebirges enthalten alle sonst in Böhmen vorkommenden Flüsse.

Den ersten Rang nimmt der echte Gebirgsfisch, die Bach - oder Steinforelle, Sanon fario, ein. Sie bewohnt nicht nur die zahlreichen Bäche bis in das Vorgebirge hinein, sondern anch die Gebirgsseen, mit Ansnahme des Rachelsees, in dessen untrinkbarem, Spuren vou Schwefelsäure enthaltendem Wasser kein Fisch sieh lebeud erhält und des sunnpfigen Filzsees bei Innergefild. In den Gebirgsseen erhält die Forelle anch schon ein grösseres Gewicht, bis fiber 2 Pfund, und dnuklere Färbung. Die von den Gebirgsbewohnern Weissforellen genannten Fische sind nur als Varietät der Bachforelle zu betrachten, welche, wie bekannt, nach Alter, Jahreszeit und Aufenthalt sehr variitt. Ehenso ist die grosse Forelle des Schwarzen Sees nur eine Spielart. Sie hält sieh in grosser Tiefe auf und erreicht, weil sie vor Verfolgung geschützt ist, eine Länge von 1—2 Fuss und ein Gewicht von mehreren Pfunden. In der Moldau und ihren Quellbächen gieht es noch stärkere Exemplare indessen. Forellen von 3, 4, 5 Pfund sind keine so sehr grosse Seltenheit. Ich habe mehrer dieser Grösse gesehen und von noch mehreren gehört. In meinem Beisein wurde in der Moldau eine Bachforelle von etwas über 8 Pfund Schwere bei 30 Zoll Länge gefangen. Als Köder hatte ein Regenwurm gedient. Der Besitzer der Glashütz Leonorenhain fing dasselbst, ebenfalls in der Moldau, vor einigen Jahren zwei Bachforellen im Netze, die je 15 Pfund, die eine noch einige Loth darüber wozen.

Die Lachsforelle scheint nicht im B. W. vorzukommen, so häufig ihre nahe Verwandte auch ist. Wenigstens wurde es mir auf mein Fragen vermeint.

Leider fehlt es in Oesterreich noch mehr wie bei uns an einem durchgreifenden, guten Fischereigesetz. Raubfascherei, wie übermässiges Ausbenten der Bäche haben den Fischreichthnu sehon sehr vermindert, stellenweis bereits vernichtet. Einsichtsvolle Grossgrundbesitzer und Fischereiberechtigte thun indessen, was in ihren Kräften steht, diesem Uebel zu begegnen, resp. durch künstliche Fischzucht die Gewässer in gatem Zustander zu erhalten oder wieder zu bevölkern.

Ich schweige von der bereits erwähnten Teichfischerei, wo besonders Spiegel und Lederkarpfen auf die bekannte Weise gezüchtet, den Hauptteichen im Verhältniss zur Karpfenbesetzung aber noch ½0 an Hechten und Zandern (Schill dort genannt, Lucioperes Saudra) zugesetzt werden, welche die Bestimmung haben, das Streichen der Karpfen zu verhiedern, etwaige Brut zu verzehren. An künstlichen Fischzachtanstalten für Salmoniden aber, gab es in der Nähe meines Aufenthaltsortes bereits fünf. In dem oben erwähnten, Bergreichenstein züchtet der Besitzer solcher Anstalt neben Forellen auch Lachse und hat von diesen im Frühling des vorigen Jahres z. B. S5.000 Stück ausgesetzt. Derselbe verwendet grosse Sorgfalt und viele Mühe darauf, sodass ihm in der letzten Brutperiode nur 500 Lachseier zu Grunde gegangen sind und er eine bedeutende Staatsprämie erhielt. Wer etwas von der Sache versteht, weis, welch erfreuliches Resultat dies ist, — jedenfalls das beste, von dem ich je gehört.

Der Lachs, Salmo salar, steigt bei seinen jährlichen Wanderungen in der Moldau und Wotawa bis zum Gebirge hinauf, wo er laicht. Früher sollen diese Flüsse ungemein reich an Lachsen gewesen sein; jetzt ist ihre Zahl verschwindend klein. Ausser anderen bekannten Ursachen ist hier die Einführung der Holzfüsserei noch schädlich aufgetreten, indem durch das geschwenunte Scheitholz die Lachsbrut und mehr noch der Laich zum grossen Theile zerstört wird.

Auch die Aesche, Salmo Thymallus, wandert jährlich in den Böhmerwaldflüssen bis in den Wald.

Unter den sonstigen Bach- und Flussischen sind aufzmähleu: Der gemei und Bars, Perea fluviatilis, und der Stein- oder Kanlbars, Acerima cernua; in den Flüssen: die anlartige Flussquappe, Anlraupe, Trüsche, Lota vulgaris, die Kaulquappe, Cottus gobio, der Aal, Muraena anguilla, das Flussneun ange, Petronyzon fluviatilis, nod eine Schaar von Fischen aus dem Karpfengeschlecht: der gemeine Karpfen, Cyprinus carpio, die Barbe. Cypr. barbus, die Karausche, Cypr. carassius, die Schleie, Cypr. Theo. die Ellritze, Cypr. Phoxinus, der Grundling, Gobio fluviatilis, u. a. m.

Schmerlen oder Bartgrundeln, Cobitis barbatula, sonst häufige Bewohner der Gebirgsbäche, habe ieh nicht zu sehen bekommen und auch nicht gehört, dass sie dort existiren. —

Unter den Reptilien ziehen vor allem die Schlangen die Aufmerksamkeit auf sich; ich für neine Person bin jedoch nicht so glücklich
gewesen, auch nur eine zu Gesicht zu bekommen. In der Nähe meines
Standquartier's sollen sie auch nach Aussage der dortigen Forstleute sehr
selten sein, anderswo wieder hünfiger. So soll man, wenn man über die
Lichtungen der Wälder hinschreitet, oft geung die braune Natter,
Schlingnatter, glatte Natter, österreichische Natter, Coronella austriacu
s. laevis, Coluber laevis, Tropiolonoths austriacus pp. aufscheuchen, die,
ebenso mugefährlich, als die gleichfalls vorkommende Ringelnatter
Tropidonoths (Coluber) Natrix, gleich dieser sich sehon durch ihre
s 4 Fuss erreichende Länge, sowie durch ihre flinken Bewegungen von der
kurzen, trägen Viper, Kreuzotter, Pelins (Vipera) berus gleich unterscheidet. Diese Giftschlange soll indessen wirklich nur selten sein; thatsüchlich kommt sie im Mohdauthale bei Sahaan und aut dem Kubani vor,
wahrscheinlich auch noch anderswo.

Unter den Echsen fehlt nicht die Blindschleiche Anguis fragilis; sehr häufig im Hochgebirge sind die gelbbäuchige Eidechse Lacerta vivipara. Zooteca vivipara s. croeca und die gemeine Eidechse, Zauneidechse Lacerta agilis, sofern dieselben nicht ein und dieselbe Species s.nd. Vereinzelt findet sieh auch im Donauthale bei Passan noch die Smaragd- oder Grüncidenbes- Lacerta viridis. — Die Frösche zeigen durchweg eine dunklere Färbung, als im Flachlande, ja manche erscheinen ganz schwarz.

Ütter den Lurchen sind ferner aus der Reihe der Sehwanzlurcherrechiedene Molehe zu erwähnen. Gar nicht selten ist der auf sammtschwarzem Grunde prachtvoll gold- oder rothgelb gefleckte gewöhnliche Feuer- oder Erdsalamander Salamandra maculosa. Die vielen feuchten, tiefen Thäler oder Schluchten, die dunklen Wälder gewähren ihm Wohnung. Seltemer ist der Kammmolch Tritou eristatus.

Im Plückensteinsee soll sich ein ganz rother Molch aufhalten. Ich habe keinen zu sehen bekommen, weil der Wasserstand des Sees zur Zeit meines Besuches durch Abgabe an die Plüsskanäle sehr verringert war und die Thiere sich in die Tiefe zurückgezogen hatten. Vierzehn Tage vor meinem Dortsein sollte eine Touristin sich deren einige für ihr Aquarium noch gefangen haben. Mir ist weiter kein rother Molch bekannt, als der Olm, Proteus anguinus, aus dem Karstgebirge (Adelsberger Höhlen und Ungegend), daber muss ich es dahin gestellt sein lassen, ob der aus dem Plückenstein-See des B. W. mit ihm identisch ist. Am zahreichsten sind, von den Insekten abzusehen, wohl die Vögel

vertreten, ohwohl dies natürlich mehr von den Wäldern der Vorberge, als von den hohen Waldnugen gilt, in denen man nur hier und da ein Waldhuhn, einen Specht, einen Raubvogel aufscheudett, den singenden Chor der Vögel aber vermisst. Zwar zieht alljährlich die ganze Menge der Zaugvögel über den B. W. und wieder zurück, aber ohne sich hier aufzuhalten; die meisten lassen sich im Flachhaude oder im Vorgebirge nieder und das hohe Gebirge bleibt mit wenigen Ausnahmen den Standvögelu überlassen.

Eine schöne Sammlung der im B. W. und seinen Vorbergen erlegten Sängethiere und Vögel hat das Fürstlich Schwarzenbergische Forstmuseum im Jagdschloss Ohrada (Wohrad) bei Frauenberg, zu dem jedem Naturfreund der Zutritt geru gestattet wird.

Indem ich von einer nur allgemeinen Schilderung der Vogelwelt im B. W., wie ich sie in meinem mündlichen Vortrage in einer Sitzung der zoologischen Section der maturforschenden Gesellschaft im vergangenen Winter gab, absehe, wähle ich die systematische Beihenfolge, wobei es mir leichter wird, unter Zuhhilfenahme von Fritsch und Tschusi, manche dannals übergaugene Art aufzuführen. Deumach beginne ich mit der ersten Ordnung, den Raubvögeln und nenne zuerst zwei Gäste aus dem Süden, von denen der weissköpfige Geier, Gyps (Vultur) fulvus vom südlichen Ungarn aus ziemlich regelmässig mach Ablauf einiger Jahre inmor wieder Böhunen besucht, während der graue Geier, Vultur monachos,

V. einereus, äusserst selten daselbst angedroffen wird. Als Brutvägel hinden wir dagegen, obwohl immer weniger, den Steinadler, Aughafulva, A. ehrysaëtos. Am häufigsten werden im Herbste junge von fern her zugewauderte Vögel erlegt. Ein weiterer, nicht seltener Brutvogel sit der Schreiadler A. naeria, von dem beide Hauptformen, sowohl die ungefleckte (uneria), als auch die grossgefleckte (clauga) angedroffen werden. Schreigen dies nicht seine die Brutvager oft, namentlich in der Nishe der grossen Teiche und den Wildern bei Frauenberg der weisssehwin zig es Seadler, Haliafots ablieilla. Der Flussadler, Fischaar, Pandion haliafoto, nistet jedes Jahr in wasserreicheu Gegeuden; man sieht ihn zuweilen selbst an hechgelegenen, kleinen Gebirgsseen jagen, täglich au den Teichen und wundert sich, dass die viel Wasservögel daselbst gar keine Furcht vor ihn an den Tag legen, während Alles flicht, Sobald sich eine Rohrwiche gezeigt hat.

Der Rauchfussbussard, Archibuteo lagopus, Schneegeier dort genannt, trifft jeden Winter in ziemlicher Anzahl ein und wird ungemein nützlich; der chenso zu schonende Mäusebussard, Buteo vulgaris, ist das gauze Jahr hindurch häufig, brütet also dort auch. Gleich verhält es sich mit dem Wespenbussard, Pernis apivorus, der aber mehr die Vorgebirge und Ebene liebt. Von den Milanen brütet häufiger der rothe Milan, Milvus regalis, der dem Hausgeflügel und den Fasaneu sehr nachstellt, während der schwarzbraune M., M. niger viel seltener. wahrscheinlich jedoch auch Brutvogel ist, da es im Frauenberger Museum nach Fritsch ein ganz junges Exemplar giebt. Der Wanderfalke, Falco communis, peregrinus, kommt vielfach vor und richtet denselben Schaden an, wie überall; der prachtvolle und seltene Würgfalke, F. sacer, F. lanarius, scheint dagegen nicht mehr, sieher wenigstens als Brutvogel nicht mehr aufzutreten. Fritsch überzeugte sich, dass die im Frauenberger Museum als Würgfalken bestimmten Exemplare nichts anderes als junge Wanderfalken seien.

Der häufigste Falke vielleicht ist der Thurmfalke, Tinnunculus alaudarius, ziemlich selteu der Lerehenfalke Hypotriorchis subbuteo, Falco subbuteo. Meist nur auf dem Herbatzuge erscheint Hypotriorchis aesalon, der Zwergfalke. Der Rothfussfalke Erythropus vespertinns 8. Falco rufipes ist im Fr. Museum durch 2 å md 2 vertreten; als grosse Seltenheit für ganz Böhnen überhaupt ist bei Frauenberg ein altes Männchen vom Röthelfalken, Tinnunculus centris, erlegt.

Hänfiger Brutvogel, der uameutlich in den Fasaueugärten, wie unter deu Wald- und Feldhühnern grossen Schaden anrichtet und deshalb von den Jägern stark verfolgt wird, ist der Hühnerhabieht, Astur palumburins. Nach dem Thurmfalken der häufigste Raubvogel Boehmens, der im den Gebirgswaldungen brittet, im Herbst sieh in die Ebenen zieht, ist der Finkensperber, Accipiter nisus.

Sehr oft horstet in der Gegend von Franenberg die Rohrweihe Circns aeruginosus; weniger häufig findet sich die Korn weihe Strigiceps (F.) cyancus. Ob die sonst in Böhmen häufige Wiesenweihe, Strigiceps cineraceus, im B. W. vorkommt, finde ich nicht augegeben. Str. Swainsoni (F. pallidus), die blasse Weihe, der vorigen sehr ihmlich, ist überhaupt erst zwei Mal mit Sieherheit in Böhmen beobachtet worden.

Von den Nachtraubvögeln besätzt das erwähnte Museum Exemplare der hochnordischen Sperberenle, Surnia ulula, Strix ulula, Str. nisoria. Die Zwergeule, Glaucidum passerinnum kommt selten, der Rauchfusskauz, Nyctale Tengmalmi, dagegen hänfig vor. Der Steinkauz Athene, noctua, sit vorhanden, die Exemplare der Zwerge hreule Scops zorca. Strix scops, im Museum zu Wohrad, sind jedoch von der Schwarzenbergschen Besitzung in Steiermark. Die Waldohrenle, Otta vulgaris, brittet in den Nadelwaldungen, der Waldohrenle, Otta vulgaris, im Walde in hohlen Bäumen. Er schadet nach Fr. der Vogelweit unter den kleinen Balen am meisten. Die grösste und schällichste muserer Eulen, der Uhu, Bubo maximus, Strix luho, horstet regelmässig im B. W. auf Felsen und Ruinen, wie im tiefsten Nadelholzlickicht. Solche Brutotte sind nach Fritseh z. B. der Babafelsen in Altthiergarten bei Frauenberg, der Felsen Karvauice im Burgholzrevier bei Frauenberg n. a. m.

Eine Seltenheit an Ealen besitzt schliesslich der B. W. in der Habiehtse ule, Syrninu uralense. Diese ist ein wahrer Stand- und Brutvogel des B. W., wo sie in den Revieren der Schwarzenberg schen Herrschaft Winterberg, z. B. Revier Sattawa (Schreiner- und Haidberg), in der Salnaner, Tusseter Gegend regelmässig vorkommen. Sie soll met Tschudd in ganz Mitteleuropa nieht wieder stindig vorkommen, jedoch ist der Ruhm des B. W. ein unieum in ihr zu besitzen, hinfällig geworden, seit nach Fr. aus den Pärglitzer Waldhungen zwei Exemplare geliefert worden sind. Diese Art kommt demnach anch in anderen grossen Waldungen Böhmen's vor.

Die Klettervügel, zweite Ordnung, werden überall im Walde, obwohl sporadisch getroffen. Der gemithliche Ruf des Kuckukmännehen wird im höchsten Gebirge vernommen, die Spechte finden in den uralten Bäumen herrliche Nahrung wie prächtige Brutplätze und hämmern überall im Walde, dasse sin der wunderbaren Stille ausserorlentlich weit erschallt. Der Grünspecht flattert dabei/schreiend von Baum zu Baum, aneh der Schwarzspecht ruft ziemlich häufig, während die Buntspechte sich durch das Klopfen mit dem Schnabel bemerkbar machen.

Der Schwarzspecht, Pieus martins, der grosse Buutspecht, Pieus major, der häufigste unter den Buntspechten, die seltueren mittleren und kleinen Buntspechte, P. medins und P. minor, der dreizehige Specht Apternus (Pieus) tridactylus, der Grünspecht, Pieus viridis, neben dem grossen Buntspecht die häufigste Art in gauz Böhmen, sie alle sind in den Gebirgswaldungen oder den Vorbergen zu treffen. Ueber Pieus canus, den Granspecht, der nach Fritseh bei Prag fast so hänfig ist, wie der Grünspecht, kounte ich nichts in Erfahrung bringen.

Der Wendehals, Iyux torquilla, kommt am Fusse des Gebirges wohl vor; den Kukuk, Cuenlus canorus, habe ich bereits erwähnt. Leberall vorbanden, doch nirgends häufig, meldet er sich am Kubani am fleissigsten.

Von der dritten Ordnung, den Schreivögeln, giebt es die Nachtschwalbe, Caprinulgus europaeus, bei ihrer nikeltichen Lebensseis jedoch selten zu schen; der Manersegler, Cypselns apns. Der Wiedehopf, Upupa cyops, mit seinem fischerartigen Federschopf, durchstreicht en Wald manestlich in der Nähe der Vehewießen. Selten ist der schöne Eisvogel, Alcedo ispida, der an lächen, wie an Teichen, vorkommt und der Fischburt sehr sehadet. —

Die vierte Orlnung der Singvögel meidet den hohen Wald und je höher man im Gebirge vordringt, desto stiller wird es, während die Haine und Auen der Vorberge im Frähjahr von Vogelgesang erschallen. Die Ringamsel, Turdus torquatus, und der Bauunpieper, Anthus arboreus, sind nach v. Tsehusi die einzigen Gebirgsvögel, welche noch über die Fichtengrenze binanfsteigen. Authus aquaticus und Aecentor alpiuus hat derselbe Forscher verge-beus auf den kahlen Kuppen gesucht und die sichere Ueberzeugung gewonnen, dass sie dem ganzen Gebirgsange fehlen, obwohl sich lier ähnliche, wenngleieb besehränktere Lokalitäten finden, als im Riesengebirge, wo beide Arten getroffen werden.

Am häufigsten von den Singvögeln sind noch die Meisen, welche sicht zwischen dem Geist der Tannen und Fichten unhertreiben: die Kohlmeise, Parus major, die Tannen uneise, P. ater, die Blaumeise, P. coeruleus, die Sumpfmeise, P. palnstris, diese in gemischten Waldungen in der Nähe des Wassers, selten; die Hanbenmeise, P. cristatus, die Schwanzmeise, P. candatus.

Am Waldsaume, gegen die Thäler zu, hört man sehon Finken: den Zeisig, Fringilla spinus, den Girlitz, Fr. serinus, der seit kaum zwanzig Jahren heimisch ist, den Buchfink, Fr. eoelebs, der gemeine Hänfling, Fr. cannabina, Elsenso Pieper: den Wieseapieper, Anthus pratensis, im Sommer in feuchten, gemischten Waldungen, im Herbst in Kartoffelfelderu und Wiesen; den Baumpieper, Anthus arborens, dort unter dem Namen sWaldkanaries bekannt, der sich in den letzten Jahren sehr vermehrt haben soll.

Ferner Steinschmätzer; den granen Steinschmätzer, Pasticola omanthe, und den brannkehligen Wiesenschmätzer, Pratincola rubetra. Die Grasmückenarten beleben aber blos die Büsche
des niederen Vorgebirges, die Auen, Bachräuder und Gärten der unteren
Thäler. Ebenso die Lanbvägel. — Die Gartengrasmücke, Sylvia
hortensis, die schwarzköpfige Gr., S. atricapilla, die Zaungrasmücke, S. enruca, die Dorngrasmücke, S. einere, der Weidenlanbvogel, Phyllopuensterufi, der Fitisianbvogel, Ph. trochilus; der Waldlaubvogel, Ph. sibilatrix, der Gartenlaubvogel, Hypolais salicaria,
die Heckenbraunelle, Arcentor modularis. Auch das Rothkehlehen,
Lusseida rubecula, das Hans- und Gartenrothschwänzehen, Ruticilla domestien und R. arborea, der Zaunkönig, Troglodytes purvulus,
der grane und der kleine Fliegenschnüpper, Muscicapa grisola
und M. parya beleben Hain und Ane. Wald, Fels und Gärten.

Die Bachstelzenarten, Motacilla alba, flava, sulphurea bleiben fast sämmtlich an den Bäthen, Wiesen, Aeckern des nuteren tiebligges; die letzte, Gebirg-bachstelze sulfurea, überwintert in B., wenn die Bäche nicht zufrieren. Die Feldlerehe, Alanda arvensis, steigt mit ihren jubelnden Liede nur über den Feldern des Thales auf, während die Haidelerehe, A. arborea, erstere im Bereiche der Wälder vertritt, Ammern, Goldammer, Emberiza eitrüella, und Sperlinge, Passer domestiens, verschwinden mit dem letzten Haferfelde. Letztere zuweilen noch früher, denn in Dörfern von etwas über 3000' Höhe, wo noch viel Hafer und auch etwas obwohl sehbechte Gerste gebaut wird, giebt es keinen Spatz mehr, während sie in den nüchst tieteren, 5—600' miedriger gelegenen, noch zahlreich sind. Vielleicht dürften die Sperlinge an eine gewisse Höhengeraze hier gebunden sein, besonders wenn es darüber hinaus sehr rauh ist.

Dafür bleiben uns die Drosseln, wenn auch einzeln bis zu den höchsten Gipfeln des Gebirges. Die eine, Ringdrossel, Turdus torquatus, dort Schneckater genannt, trifft una unf dem Kamme sogar händig au. Der flötenartige, kräftige Gesang der Schwarzdrossel, T. meruls, sowie der Singdrossel, T. unseins, belchen im Frähjahr deu Waldsaum und die Auen der Thäler. Beide sind Brutvägel, wie die Misteldrossel, T. viscivorus, die, obwohl spärlich, das ganze Jahr hindurch in den

Nadelholzwaldungen vorkommt und wie auch seit 19-15 Jahren der eigentliche Krammetsvogel, Ziemer, die Wachholderdrossel T. pilaris in sich vergrössernder Zahl brütend vorgefunden wird.\*) Die Weindrossel, T. iliacus, ist nur auf dem Zuge augntreffen. Im Herbste fallen die Drosseln schaarenweise auf den vielen Eberesehen ein und werden dunn anch zuweilen geschossen, besonders T. pilaris, während sonst kein Dohnenstrich oder Vogelheerd die lieblichen Sänger und überaus nützlichen Insectenvertilger massenhaft ihrer Freiheit, meist des Lebens beraubt, nm sie fast alle dem gefrässigen Moloch, dem Magen des Menschen, zum Opfer zu bringen. Noch einer ganzen Reihe anderer, in die Ordnung der Singvögel gehöriger gefiederter Wesen ist zu gedenken, was ieh, um nicht zu viel Ranm zu beanspruehen, kurz erledigen will: der gemeine Baumlänfer, Certhia familiaris, der gemeine Kleiber, Sitta caesia, der schöne, rothflüglige Manerläufer, Tichodroma muraria. Dieser letzte, welcher gewöhnlich nur hohe Alpenberge bewohnt, sich nur ausnahmsweise in die kleinen Gebirge begiebt, ist auch in Böhmen ein seltener Gast, wo er grosse Felsenpartieen, Ruinen und alte Kirchen besucht. Es wurden nach Fritsch sehon mehrere Exemplare in B. erlegt. worunter eins in Beneschan im Innern einer Kirche mit der Windbüchse.

Von Schwalben finden sieh die gewöhnlichen Arten: die Dorfsehwalbe, Hirnndo rustiea, die Stadt schwalbe, H. nrbica, die Ufersehwalbe, Cotyle (Hir.) riparia.

Der Seiden sehwauz. Bombycilla garrula, kommt einzeln oder in geringen Flügen wohl jedes Jahr in den B. W., seltener in grossen Schaaren.

Von den Würgern ist der grosse Würger, Lanins excubitor, wenn anch nicht sehr hänfig, vorhanden; viel seltener der schwarzstirnige W., L. minor, am hänfigsten und schädlichsten der rothrückige W., L. collurio.

In den Wäldern des Vorgebirges findet sieh der Bichelhacher, Garrulus glaudarins, mit seinem hässlichen Geschrei, während das des Kolkraben, Corus eorax, sieh meist nur im höheren Gebirge, aber immer seltener hören lässt. Die Kräthen kommen in letzterem zwar sämmtlich auch vor, bevorzugen jedoch die Vorberge und das Flachland; die gemeine Dohle, Corvis monedula, die Santkräthe, C. frugliegus, die graue Winter- oder Nebelkräthe, C. cornix, die schwarze Winterkräthe, C. corone. Die letzte ist die hänfigste im Gebirge; da sie sieh mit der vorigen paart, sind beide wohl nur eine Art.

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich in sumpfiger Gegend auf Kiefern.

Der Pirol oder Goldamsel, Oriolas galbula, findet sieh gegen die Elsene hin. Häufig britet im Allgemeinen der gemeine Staur, Sturms vulgaris, in den vielen hohen Bänmen und erscheint in grossen Scharen im Spätesomer bei den Teichen. Auch die rossenfarbigo Staurumsel, Pastos rosens, ist sehon wiederholt erlegt werden. Der Wusserstaur, Wasserschwätzer, Wasseransel, Cinelus aquatiens, kommt das ganze Jahr hindurch an den Bächen vor, wo er am somigen Tagen auf dem Eise sitzend, selbst im Winter singt. Er ist der Porelleubrut so machhfellig, wie der Eisvogel.

Der Gimpel, Dompfaff, Pyrrhuln vulgaris, brütet in den Gebirgswäldern und zieht im Winter im Lande herum. Der Fichtenkrusschnabel, Loxia curvirostra, hält sich das ganze Jahr in den Gebirgswaldungen auf.

So komme ich zum Schluss dieser Ordnung noch zu einem wichtigen Vogel, den ich trotzdem, dass er in Bezag nuf den B. W. besonderes Interesse erregt, beimale vergessen. Es ist dies der Nuss- oder Tannenhäher, Nueffraga caryocataetes. Es ist näuslich sehr wahrscheinlich dass dieser Vogel, dessen Nistweise erst vor noch nicht vielen Jahren bekannt wurde, in diesem Gebirge brütet. Herr v. Tschusi fand den alten Vogel um Kubani um die Mitte des Mai. Da unn im Isergebirge wirklich ganz junge Nusshäher beobachtet worden sind, wäre auch der B. W. in dieser Beziehung zu untersuchen.

Sechste Ordnung: die Tanben. Diese halten sieh fast aussehliesslich in den Vorgebirgen auf, sonst, soweit meine Beobachtung geht, nur
noch im muteren Theile der zweiten Region. Namentlich die Tarteltanbe, Tartur auritus, Columba turtur, findet sieh nur in den jüngeren
Beständen von aus Laub- nud Nadeholz gemischeten Waldungen, die
an Feld und Wiese greuzen. Sie ist die häufigste Wildlunbe ganz
Böhmens. Die Ring eltaube, Col. palumbus, nistet auf starken Aesten
grosser Bäume im Nadel- oder Laubwalde; die Hohltunbe, Col. oenas,
ist häufig in Laubwaldungen mit vielen hohlen Bäumen, in denen sie
brütet.

Eine für den Naturfreund wie auch für den Jäger besonders interessante Abtheilung ist die Ordnung der Hähner. Die eigentlichen und stetigen Waldbewohner aus der Vogelwelt sind die Waldhähner, der Auerhalm, das Birkhahn, das Haselhuhn. Das Rebluhn geht in der Regel uur bis an den Waldsaum, soweit der Feldbau reicht. Es ist etwas schwächer an Körper, als das der Ebene. Im Vorgebirge, namentlich be! Riesenberg will man das Steinhahn haben, welches sich vom gewöhnliehen Feldhahn durch mehr grane Farbe und höheren Flug unterscheiden soll. Selbstverständlich handelt es sich hier jeloch nur um eine Spielart des Rebhulms, nicht nm das wirkliche, die Alpen bewühnende Steinhuhn Perdix saxatilis. Fritseh erwähnt, dass im Schwarzenbergschen bei Franenberg sowohl, als in den Pürglitzer Waldungen des Pürsteu Fritsetaberg vor 10 resp. 15 Jahren Versuehe gemacht seien, das Rothhuhn, P. rabra zu acclimatisiren, jedoch ohne Erfolg, da diese sildlichen Hähner den dortigen strengen Winter nicht etrragen konnten.

Die Wachtel kommt überall vor, wo noch Getreide gebaut wird und Fasaneu giebt es in wildem und halbwildem Zastande ebenfalls. Diese letzten, allgemein bekannten drei Arten übergehe ich und sage lieber einige Worte mehr über die echten, deutsehen Waldhülmer.

Was sie anbelangt, giebt es wohl mit Ansnahme Russlands und Scandinaviens keine Gegend in Enropa, in welcher sie so zahlreich zu finden sind, wie hier im Böhmer- resp. Bairischen Walde. Der Grund dafür ist sowohl in der dieser Gattung so sehr zusagenden Oertlichkeit, den ruhigen dichten, dnuklen, hohen Waldungen, in denen sic fast nie gestört und beunruhigt werden und die ihnen bei ihrem ausserordentlichen Reichthum an beerentragenden Sträuchern aller Art neben Insekten einen grossen Theil des Jahres hindnrch überreiche Nahrung gewähren, zu suchen, als in der guten Jagdverwaltung, welche wenigstens auf den Schwarzenbergischen Besitzungen und wohl auch noch anderwärts geübt wird. Daselbst wird nämlich das ganze Jahre hindurch ein unerbittlicher Krieg gegen alles Raubzeng (dort adas Schädliches genannt), Vögel oder Säugethiere geführt und Fuchs, Marder u. s. w. werden nicht nur im Winter, wo die Bälge bedeutenden Werth für den Jäger haben, von diesem erlegt, sondern sie werden gegen ein angemessenes Schuss- oder Fanggeld im Sommer wie im Winter verfolgt, getödtet und auf diese Weise in ihrer Zahl so beschränkt, dass sie dem ellen, nutzbaren Wilde keinen allzufühlbaren Schaden mehr zufügen können und dieses von seinem schlimmsten Feinde nächst einem strengen, sehneereichen Winter so ziemlich befreit ist. Lebensweise und Anssehen auch dieser Hühner sind jedoch zu bekannt; ich gebe statt dessen einige andere Notizen.

Die Balz des Auerhahu's, Tetrao urogallus, im Frühjahre ist inner noch einer der beliebtesten Zweige der hoheg Jagd, welcher heute leider nur noch einem versehwindend kleinen Theile der Jäger und Jagdfreunde ermöglicht ist. In der Sumava, der südlichen Hälfte des B. W., balzen die Auerhähne der tiefer gelegenen Waldungen um viele Wochen früher, als die der biöchst gelegenen. Wie gross der Bestand au den seltenen Wilde in diesem Gebirge aber noch hente ist, mag man ungefähr danach abmessen, dass z. B. im Frühjahre des vergangenen Jahres allein auf den Schwarzenbergischen Revieren 167 Hähne auf der Balz erlegt sind,

In ähnlicher, resp. an manchen Orten, wo cs sich in neuerer Zeit bedentend vermehrt hat, grösserer Anzahl, während es sich in anderen Lokalitäten durch veränderten Holzbestand und vorschreitende Kultur mancher Moore und Auen vermindert hat, ist das Birkhuhn, Tetrao tetrix, vertreten. Dieses kommt hier nur auf sumpfigem Boden vor und bevorznet deshalb anch besonders die Auen und Filze der Thäler, ohne indessen auf den Höhen ganz zu fehlen. Es nimmt einen viel grösseren Verbreitungsbezirk ein, als das Auerhnhn und wird umherstreifend vielfach anch in kleinen Feldhölzern besonders im Herbst angetroffen. An einer gewissen, mir weiter nicht bekannten Stelle des B. W. sollen immer Exemplare einer weissen Spielart vorkommen. Man macht zuweilen Treibiagden, hanntsächlich auf Birkhühner, welche dabei ziemlich bestimmten Weehsel halten, wie es bei uns die Trappen z. B. auch thun so dass man die Schützen einigermassen sieher anstellen kann. bin bei solcher Jagd zugegen gewesen, wo wohl 40-50 Stück Birkwild in einem Triebe vorkamen. Ist der Birkhahn jedoch ein bedeutendes Stück bereits gerade ans fortgestrichen, so wird sein Flug ein äusserst rapider, oft ziemlich hoher, die Ausbeute der Jäger aber im Verhältniss zu den abgegebenen Schüssen gewöhnlich eine sehr geringe.

An den Berährungsstellen des Aner- und Birkwildes, in Gegenden, wo also beide Arten zugleich leben, kommt äusserst selten das Rackelhuhn, Tetrao medins, vor. Dasselbe wird bekanntlich für eine Krenzung beider gehalten und soll durch Paarung der Auerheune mit dem Birkhahn eutstehen. Urberall selten kaunte man in Böhmen doeb bereits einige siehere Fundorte, im Gebirge des B. W. ist es indessen erst in diesem Jahrzehnt entbleckt worden. Auf dem Schwarzenbergischen sind die beiden einzigen Exemplare, Rähne, gefinden worden nnd der eine vom Kronprinzen Rudolph von Oesterreich, der andere vom Fürsten Adolph Schwarzenberg anf der Balz erlegt worden. Da im B. W. das Birkwild vorzugsweise die sumpfägen Niederungen, das Anerwild aber die Höhen, namentlich in der Balzzeit, liebt, mögen die Berührungsstellen beider Arten wohl selten sein.

Hennen hat man nicht gesehen. Nach Allem, was ieh in Erfahrung bringen konute, nähern sieh diese Thiere in ihrer Lebensweise mehr dem Birkluhun, während das Aussehen grössere Achnlichkeit mit dem Anerhahn hat. Sie lebten und waren stets anzutreffen in Gegenden, wo das Birkvild isch aufhält, sollen dabei ziemlich dumm, keicht zu beschleichen event, zu schiessen gewesen sein. Die Hähne balzen auf der Erde, zur selben Zeit wie die Birkhähne; der Batzhaut, ein Mittelding zwischen den der beiden Hauptarten, soll sich doch dem des Birkhahn mehr anschliessen, aber nicht so hant sein. Einer meiner Gewährsleute versicherte mich wiederholt, aus der Ferne in demselben etwas gefunden zu haben, was ihn an das Gegranze von Schweinen erinnerte.

Der gewöhnliche Begleiter des Auer- und Birkwildes ist das Haselhuhu, Tetrao bonasia, Bonasia betulina, B. silvestris. Es bevorzugt zu seinem Aufenthalte die aus Lanb- und Nadelholz gemischten Bestände des Stangenholzes. Im Frühherbste trennen sich die Ketten und die Hühner leben dann paarweise bis zur Balz im Frühjahre beisammen. Der Herbst ist die Zeit, in welcher die Haselhühner gejagt werden. Der Jäger ahmt den Lockton des Mäunchens auf einem am besten ans dem Flügelknochen einer Eule hergestellten Pfeifchen nach (eine Kunst, die beiläufig sehr schwierig zu erlernen ist und vou änsserst Weuigen gründlich verstanden wird), Eifersucht lockt dann das Männchen herbei und es wird hiebei geschossen, oder, da die Sache gar nicht so leicht ist, wie sie sich hier erzählen lässt, gefehlt. Oft kommt der Vogel von der nicht erwarteten Seite, z. B. gerade von hinten, his dicht an den Jäger heran, der ihn zu spät gewahrt, gar nicht zum Schuss kommt, da der erstere im Nu wieder verschwunden ist, oder ihn in der Uebereilung hänfig fehlt. Oft kommt er so vorsichtig herbeigeschlichen und benutzt den dichten Holzbestand, die umberliegenden »Rohnen« und Aeste, das dichte Gestriipp der zahllosen Sträncher, die Felsbrocken zu seiner Deckung so gut, dass der Jäger ihn gar nicht gewahr wird, oder in der Dickung ebenfalls leicht vorbei schiesst u. s. w. Merkt der Halm zu wiederholten Malen auf irgend eine Art die Gefahr, so bringt ihn in demselben Jahre kein Rufen mehr herbei. Das Thier stränbt in der Eifersucht und dem Kampfesmuth seinen Federbusch, schreitet hoch aufgerichtet, stolz einher, lässt oft in dieser Stimmung ein stack, tack, tacks hören und gewährt jedem Naturfreund einen überaus schönen, prächtigen Anblick. Ist der Hahn recht streitlustig, so erscheint er bereits auf einen der ersten Rufe mit dem Pfeifchen, kommt oft angeflogen und setzt sich ant den Ast eines Banmes in der Nähe, um nach seinem Feind Umschan zu halten. So schoss ich meinen ersten Hahn und zwar sehr früh, am 15. August, bei einem gelegentlichen Versuche, ob die Haselhühner wohl schon dem Rufe entsprechen würden. Er gehörte wahrscheinlich zu einem sehr zeitig ausgekommenen Gelege, dass sich bereits stark und selbständig genng gefühlt hatte, um sich zu trennen, denn es war ein junger Vogel, kein alter, einzeln lebender.

Die beste Zeit zu dieser Jagd beginnt indessen erst mit der zweiten Hälfte des September und danert bis zum Beginn des Winters. Ein sehöner, frostiger, sonniger, besonders aber windstiller Morgen oder Nachmittag ist die beste Zeit; die Hähne kommen dann am liebsten und schnellsten, antworten anch auf den Ruf mit dem Pfeifehen. Windstilles, ruhiges Wetter ist nöthig, damit letzteres deutlieh gehört wird. Es ist dann wohl gegen 400 Schritt weit zu vernehmen. Da fast niemals das Weibehen, die Henne, sich auf den Ruf nähert, so hat man den Vortheil nur Hähne zu schiessen und da es deren bei unseren wilden Hühnern stets mehr in den Bruten giebt, als Hennen, so thut man dem Erhalten der Gattung keinen Schaden, wie es nungekehrt der Fall sein würde. Diese Jagdmethode ist daher unbedingt die beste, dem Schiessen vor dem Vorstehlunde oder dem Erlegen beim zufälligen Herausstossen einer Kette. was öfter passirt, vorzuziehen. Bännt ein Huhn einzeln auf einen hohen, dicht belanbten oder benadelten Baum auf, so ist es oft schwer zu erkennen, wird leicht gefchlt und hält nicht selten einen oder mehrere Fehlschüsse aus, ohne abzustreiehen. (Auch Auerhennen sind zuweilen so dunum oder so dreist. Einst stiess ich einc solche heraus, welche dicht bei mir auf einen ziemlich niedrigen, völlig freistehenden Ast einer Fichte sich begab, von dem sie mich und mein Thun beobachtete. Ich versuchte sie durch Schlagen an den Stamm, sowie durch Werfen eine Zeit lang zu vertreiben, ohne dass es mir gelang. Vielleicht war sie durch Furcht verwirrt.)

Das Hasellnhm ist, wie sehon gesagt, ein sehr sehöuer Vogel, der aber auch das feinste, sehmackhafteste Wildpret in Europa liefert. Sehr zu beklagen daher, dass es sieh so vermindert, in den Ebenen Deutschlands z. B. fast gar nicht mehr vorkommt. Im Schwarzenbergischen allein werden indessen wohl noch einige Hundert jährlich erlegt.

Um mit den Hühnern um zur sehliessen, theile ich nur noch mit, dass auch ein Fansthnhn, Syrrhaptes (Tetrao) paradoxus, am Fuse des Gebirges erlegt worden ist und sich in der Saumlung des Museums zu Wohrad befindet. Noch mehrere andere Exemplare wurden übrigens in den Jahren 1859—64 in Böhnen geschossen.

Von den Sumpf- und Wasservögelu streichen einige, obwohl vereinzelt in die sumpfigen Waldstrecken des hohen Gebirges hinfiber, oder finden sieh in den Anen, auf den sumpfigen Wiesen und Brüchen der Thäler, namentlich des Vorgebirges.

Die meisten diesen beiden Ordnungen angehörigen Vögel finden sich jedoch nur an den grossen Teichen am Fusse des Gebirges, namentlich bei Franenberg, und in dem Budweiser Hügellande. Bei den dortigen Teichjagden werden jährlich Tansende von Schwimm- und Sumpfvögeln erlegt, zunal eine Meuge von Euten; aber auch Gänse, Möven, Tancher, Wasserhühner, Rallen, Schnepfen, Strandläufer, Reiher, Störche sind in mehr oder weniger zuhlreichen Schaaren vorhanden.

Die siebente Ordnung: Sumpfvögel weist demnach auf: die Wasserralle, Rallus aquaticus, die Wiesenralle, Wachtelkönig, Ortygometra crex, das gesprenkelte Sumpfhuhn, Porzellanhähnchen, Porzana marnetta, das kleine Sumpfhuhn, P. minuta, brütet nicht selten, das gemeine Teichhuhn, Gallinnla chloropus, das schwarze Wasserhuhn, Blässente, Fulica atra, Im Museum zu Wohrad sind zwei nicht flügge, nnten schön rosenroth gefärbte Junge. Die ganze Brut des Nestes soll so gefärbt gewesen sein (Fritsch). Der gemeine Kranich, Grus eineren, früher häufiger, ist jetzt sehr selten; die grosse Trappe, wie die Zwergtrappe, Otis tarda und Otis tetrax, kommen znweilen aus östlicheren Gegenden und sind beide schon erlegt. Der Kiebitz, Vanellus cristatus, brütet häufig, der Triel, Oedicnemus crepitans, kommt auf dem Zuge durch, der Goldregen pfeifer und der Kiebitzregenpfeifer, Pluvialis apricarius, oder Charadrius auratus und Sonatarola helvetica fehlen nicht, wie auch der Flussregenn feifer Charadrins curonieus. Der europäische Austernfischer, Haematopus ostralegus ist vor Jahren einmal bei Franenberg erlegt. Ebenso der Avoseftsäbler, Recurvirostra avosetta und der granschwänzige Stelzenläufer, Storchschnepfe, Himantopus candidus.

Die Waldschnepfe, Scolopax rusticola, ist regelmässiger Brutvogel im sumpfiger Walde des Gebirges, was sich aus der ihr so sehr zusagenden Oertlichkeit leicht erklärt, die Doppelschnepfe, grosse Sumpfschnepfe Se. melia kommt immer nur einzeln vor.

Die gemeine (Bekassine) Sumpfschnepfe, Gullinago soolopacina, brütet zuweilen selbst im Gebirge, ist aber dort selbst auf Oertlichkeiten die ihr im Flachlande sehr zusagen würden, änseret seiten.
Desto häufiger an den Teichen. Nicht so zahlreich die kleine Sumpfschnepfe, stumme Schnepfe, Haarschnepfe, Gullinago gallinags
sei soll nach Fritsch in den Torfmooren des B.W. ebenfalls brüten. Der
Ufersonderling, Calibris arenaria, wurde als Seltenheit bei Frauenberg
geschossen; hänfiger dagegen der kleine Strandlänfer, Pelidna
minuta, Tringa minuta; seltener wieder der Temminekstrandlänfer,
Tringa Temminekii. Der begenschnäblige Strandlänfer, Pelidna
(Tringa) subarquata, der vielfarbige Kampfläufer, Kampf- oder
Streithalm, Machetes pugnax, der Bruehwasserläufer. Totams
glarcola, der punktirte Wasserläufer, T. ochropus, der Gambett-

wasserläufer, Rothschenkel, in Böhmen skurierschnepfee genannt, Tot. calibris, der dunkelfarbige Wasserläufer, 70-f. fusens, besuchen alle auf dem Zage die Teiche von Frauenberg. Daselbst wurden ferner erlegt: die sehwarzschwänzige Uferschnepfe, Limosa argoephala, L. melanura und einnal der dunkelfarbige Siehler, Plegadis faleinellus, Dis faleinellus. Der grosse Brachvogel, Numenius arquatus, erscheint regelmässig auf dem Zuge.

Brutogel ist der Fischreiher, Ardea einerca; im Jahre 1863 erschienen (Fritsch) merkwürdigerweise über 100 Purpurreiher. Ardea purpurea. bei Frauenberg und nisteten daselbat am Teiche sGross Tissyc; ebendort, sowie bei Wittingan wurden Exemplare des Silberreihers, Ardea egretta, Egretta alba, erlegt. Der Seidenreiher, Egretta garzetta, wurde bei Roseuberg geschossen, unweit Protivin der Schopfreiher, Buphas ralloides, Ardea comata. Der Zwergreiher, Ardeola minnta, erscheint ebenfalls zuweilen.

Die grosse Rohrdommel, Botaurus stellaris, brütet regelmässig; der Nachtreiher, Focken, Nyeticorax griseus, Ardea nyeticorax, ist wiederholt erlegt. Der gemeine Storeh, Geonia alba, brütet, obwohl sehr setlen. Leider werden die Störehe massenhaft in B. gesehossen. Ein sehwarzer Storeh, Ciconia nigra, nistete vor einigen Jahren in Wittingau. Der weisse Löffler, Platalea leucorodia, kam wiederholt in Schaaren in das sähliche Böhmen, resp. die Frauenberger Gegend.

Gehen wir zur achten med letzten Ordnung, den Wasservügefiner: Der Singschwan, Cyguus musieus, wurde als Seltenbeit bei Franenberg erlegt; desgleichen einmal ein Exemplar der weisswangtigen Gans, Berniela leueopsis, eins der Mittelgans, Anser Brucht. Die Blüssengans, Rottgans, Anser erythropus, die Zwerggans, Anser brevirostris, wurde öfter, die Saatgans, Anser segetum, die Ackergans, Anser arvensis, hünfig geschossen; die Graugans, Anser einerens, brütte friher häufig beim Jagdsehloss Wohrad und soll es jetzt noch and der Herrschaft Wittingan thun.

Von den Enten ist die seltene Rostente, Casarca ruilia, in einem weiblichen Ekemplar wirklich erlegt, die Pfeifente, Marcea peuelope, erscheint auf dem Zuge, die Spiessente, Dafila acuta, die Mittelente, Chaulelasums strepera, die Stocke, Märze, Grasente, A. boschas, britten Letztere die häufigste. Brutogel ist ehenfalls die Kriekente, Querque-hla creeca, nach der vorigen die geneinste Art. Auch die Knäckente, Querquelula eireia, brittet. Das Museum zu Wohrad besitzt zwei Exemplare, die am ganzen Unterkörper, wie die erwähnten Fulic. atr. das Gefielor schür rosenorth habee, ein Exemplar mit einem rosenrothen

Flecken an der Kehle. Nach Fritsch ist hiebei von keiner künstlichen, absichtlichen Färbung die Rede. Die Löffeleute, Rhynchaspis elypenta, brütet zuweilen, die Kolbenente, Brauta rufina, ist erlegt; die Reiherente, Flügula eristata, 1869 in Uuzahl beobachtet, die Tafelente, Aithyia feriua, hat auch gebrütet. Nicht hänfig ist die Bergente, Aithyia marila, gar nicht selten nistet hinwieder die Moorente, Nyroca leucophthalma. Die Schellente, Clangula glaucion, kommt alljährlich im Winter auf offine Gewässer, in sehr strengen Wintern zuweilen auch die Eiseute, Harebla glacialis. Beziglich der Eiderente, Somateria mollissina, habe ich über ihr Vorkonnuen uichts in Erfahrung bringen können oder aufgeweichnet gefunden und so auch in Hinsicht der Trauerente, Oldemia nigra. Die Sammetente, Oldemia fusca, erseheint zuweilen.

Der grosse Säger, Merganser castor, erscheint fast in jedem Winter, seltener der mittlere Säger, Merganser serrator (alte Männehen ganz selten) uud der kleine Säger, Merg. albellns, von dem alte Männehen ehenfalls zu den grüssten Seltenheiten gehören.

Die Kormoranscharbe, Phalacrocorax carbo. Dieser der Fischerei gefährliche Vogel erscheint zuweilen im Frühjahr.

Die Flussmeerschwalbe, Sterua hirunde, sowie die schwarze Secschwalbe, Hydrochelidon (Sterun) fissipes, brüten beide, erstere anf den Teichen bei Franeuberg, letztere bei Wittingau.

Die Lachmöve, Xema ridibundum, brütet in grosser Auzahl, ein auch dem Landwirth durch Samueln der Engerlinge hinter dem Pflugenitzlicher Vogel Von der schönen, grossen Mantelunöve, Larns marinus, wurde ein junges Exemplar bei Wittingau erlegt. Die Häringsmöve, Larus fuseus, besucht den B. W. nicht setten. Die Sturmmöve, Larus canus, die mittlere Raubmöve, Lestris pomarina, die kleine Raubmöve, Lestris cepphus, die Schmarotzer-Raubmöve, Lestris parasitica, sind sämmtlich daselbst erlegt und im Museum zu Frauenberg zu seheu.

Desgleichen von den Tauchern: der Polarsectaucher, Colymbus arcticus (1843 sollen eiuige Hundert bei Francuberg erschienen sein), der Hanbentaucher, Podiceps cristatus, eiu gewöhulicher Brutvogel und schlieselich der kleine Lappentancher, Podiceps minor, der auf der Moldau in der Nahe von Francuberg zuweilen übervintern soll.

Im Ganzen, sagt von Tschnsi, befreundet es, dass das ansgedehnte Waldgebirge so vogelarm ist. Wer es kenne, wisse jedend auch den Grund dafür zu finden. Das ganze Gerungebirge bedeckt ein zusammenhangender, diehter Nadelwald, indem nur wenig Laubholz eingesprengt ist — der ausgelehnte Hochmoore enthält und zum grossen Theil selbst auf Moorgrund steht. — Selbst die eigentlichen Waldvögel erfordern zu ihrem Aufenthalte eine andere Lokalität, als die vorhandene, der freie Plätze fehlen und nur weuige Arten sind es, die sich im Dunkel dieser Wälder so recht zu Hause fühlen, wie z. B. der Zannkönig, das Rothkellichen, die Soechte.

Sollteu mit der vorsehreitenden Kultur mehr Wiesen und Felder an die Stelle der Wälder treten, so würde die Ornis auch wessenliche Veränderungen erfahren. (Mir scheint zu Letzterem wenig Aussicht in den hohen Grenzgebirge und es ist auch gut so, deun diese Wälder bilde die grösste Schübniet des Gebirges.) Besonderes Interesse verdienen und von Tschusi nur Aquila naevia, Syrnium uralense. Turdus pilaris, Nucifraga caryocatactes und Museicapa parva. Für den Ornithologen mag das gelten! Ieh füge den jetzt erwiesen vorkommenden Tetrao medius hinzu; wie überhaupt für deu Jagolliebhaber insbesondere die Waldhühner und für den norddeutschen uamentlich darunter das Haselhuhn. –

Im Verhältniss zu den Vögeln nehmen die Sängethiere aber erst recht eine kleine Zahl ein. Man kann Tage lang das Gebirge durchwandern, ohne ausser einem Reh, einem flüchtigen Eichhörnehen, oder vielleicht einem durch das Gesträpp schleichenden Fuchs ingend einem Vierfüssler zu begegeuen. Dies war nieht immer der Fall und noch am Eude des vorigen Jahrhunderts war der B. W. nicht bloss der Anfenthalt von zahlreichen Hirschen und Rehen, von welchen letzteren es auch heute noch einen ansserordentlich guten Stand daselbst giebt, sondern auch von Lueinsen, wilden Katzen und Bären. Die erobernde Hand des Jägers und Holzfällers hat die gefährlichen Raubthiere sehou ganz vertägt, die seheuen Waldthiere aber mit Ausnahme der Rehe, welche sich eher vermehrt haben, vertrieben oder bedeutend vermindert.

Das Hauptinteresse bezüglich der Sängethiere coucentrite sich bis vor Kurzen im Bären, Ursus artebe. Im vorigen Jahrhundert und noch im Anfaug des jetzigen waren Bären in dem Gebirge keine nngewöhnliche Erscheinung; man findet im Blansker Walde bei Christianberg und auch sonst noch Ruinen von gemanerten Schiesständen, von wo aus der Bär auf dem Anstande, wahrscheinlich bei vorgeworfenem, krepirtem Vieh, welches ihn herbeizog, gesehossen wurde. Durch die immer weiter vordringende Kultur wurde der Bär allmählich auch ans diesen Bergen verdränget, so dass in den letzten Jahrzehuften sich nur wenige Exemplare zeigten oder spärten. Noch leben indess genng Gewähnsteute, welche Bären im Walde, namentlich im Salnauer Walde der Herrschaft Krannau trafen und im Böhnischen Missennu zu Praz befindet sieh ein im Jahre 1835.

geschossenes, prächtiges Exemplar. Die Böhmerwaldbären waren mehr harmlose, als raubgierige Thiere. Ihre Nahrung bestand nuch dem Zeugniss der Jäger aus Insecten, Waldbeeren, Hafer und nur durch die Veiwüstungen, welche sie manchmal in Haferfeldern anstellten, wurden sie lästig und sehädlich. Nie überfiel ein Bär im Walde das weidende Vieh, viel weniger noch einen Mensehen, den Fall wohl ausgenommen, dass er ungeschossen sieh zur Wehre setzte. Das Lager befand sich in dichtem Gestrippe, immer nahe an fenchten Stellen, welche im Winter nicht znfroren, und war mit kleinen Aesten und Moos ansgepolstert.

Der letzte Bür, welcher, wie die Jäger berichten, im B. W. funfzehn Jahre lang einsam umherirrte und auf dem Schwarzenbergischen Besitz schliesslich am 3. November 1856 erleg! wurde, steht ansgestopft in dem oft erwähnten Forstmuseum des Jagdschlosses Wohrad bei Frauenberg. Da die Beschreibung der letzten glücklichen Bärenjagd im B. W. von Interesse sein dürfte, lasse ich dieselbe hier (nach meinen Gewährsleuten für diesen Absehnitt, Wenzig und Krejee, der B. W.) folgen:

Wie gesagt, irrte der alte Bär bis zum Jahre 1856 einsam in den Wäldern ninher. Schon zwei Jahre vordem wurde auf ihn fleissig Jagd gemacht, damit er nicht im Walde vor Alter zu Grunde gehe, da es die Absicht des fürstliehen Grundherru war, den Bären im Forstmuseum anfstellen zu lassen. Das Winterlager des Bären wurde deshalb anfgesucht und nach ihm fleissig gefahndet, aber alles umsonst. Das kluge Thier wasste allen Verfolgungen so glücklich zu entgehen, dass selbst seine Fährten selten zum Vorsehein kamen. Sein hanptsächlichster Anfenthalt war am rechten Moldaunfer in dem wilden Waldgebirge des Salnaner Revieres; von da wechselte er in's Neuthaler, Tusseter und Neustifter Revier hinüber, sodass er einen zusammenhangenden Waldcomplex von 20,000 Joeh, oder 40-50,000 Pr. Morgen als Stand- oder Wohnort benutzte. Sommer setzte er auch manchmal über die Moldau in's Schwarzthaler Revier, welches mit dem von Christiansberg und Sehneidetlage einen Wald von 10,000 Joch bildete. Hier war früher stets ein Lieblingsanfeuthalt der Bären.

In der Nacht vom 7. zum 8. November 1856 fiel eine Nene\*) und es wurde daher das Salnauer Revier von Jägern. Hegern und Holzhauern ninkreist, um die Fährten des Bären anfzufinden, was über erst am 10. November gelang. Die Fährte zeigte, dass der Bär durch den Hutschenbach gewechselt war, jedoch wurde er erst am 11. November am Samme der sugenannten Hesselwiese anfgetrieben, aber durch einen Schuss mit Posten

<sup>\*)</sup> Wajdmännischer Ausdruck für frisch gefallenen Schnee.

nur leicht verwundet, woranf er flüchtig wurde und sieh in dem Jokuswalde versteckte. Den Tag darauf versammelten sieh ans den unehbarlichen Waldrevieren und der Resonanzholzfabrik zu Tusset 46 Sehützen,
75 Treiber und die Jagd begaut bei einen fürchterlichen Schneegestöber,
81 Bald wurde der Bär am seinem Lager getrieben und nuhm seine Richtung
grade gegen die Sehützenkette. Zur allgemeinen Erheiterung waren die
zwei nüchsten Sehützen nuerfahrene Ofenhüter einer Fabrik, welche das
Hasenpanier ergriffen, der dritte Sehütze fehlte den Bär auf 40 Schritte
und erst der vierte, ein junger Jägersmann von der Riedelhütte, traf ihn,
ebenfalls auf 40 Schritte, gerade in 8 Herz, sodass der Bär nach einigen
Schritten zusammeubraeh. Das erlegte Thier war eine Bärin und wog
aufgebroehen 230 Pfund. Unter allgemeinen Jubel wurde die Bärin nun
auf einen Handschlitten gefaden und in's Sahnauer Forsthans gebracht.
Den 16. November transportrite man dieselbe über Kruman und Badweis zu
Wagen, den Schaaren von Zuschauern überall unringden, mach Francuberg.

Auf dem Schlosshof zu Franenberg wurde aber Abends durch ein frühliehes Jagdfest einem der letzten Böhmerwaldbären die letzte Ehre erwiesen. Das Jägerpersonal unter Führung eines Forstmeisters bildete bei Fackelsehein und Waldhornklang um den Bären einen Kreis, worauf der Forstmeister den hohen Herrschaften und ihren Gästen den Hergang der Jagd referirte und der glückliche Schütze durch Lob und ein Geldgesehenk ausgezeichnet wurde. Nun sicht der Bär im Forstmaseun zu Wohrad ausgezeichnet kurde. Xun sicht der Bär im Forstmaseun zu

Ausser diesem wurden noch einige Bären damals und besonders in den folgenden Jahren gespürt, im Jahre 1863 oder 64 soll anch, einer allerdings ungenauen Nachricht zufolge, noch einer angeschossen sein, der jedoch entkam und ingendwo im Batrischen Walde verendet gefunden wurde. Genaues habe ich nicht in Erfaltramg bringen können.

seit dieser Zeit hat sieh kein Bär mehr spüren lassen und nach den grossen, durch den Borkenkäfer angerichteten Verhevrangen und Liehtungen der Wälder ist es vollends mieht wahrscheinlich, dass noch einer seinen Stand im Gebirge haben sollte. Wir können also leider für immer von den Bären desselben Abschied nehmen.

Von deu anderen Raubthieren waren ehemals der Luchs. Pelis lynx, der Wolft, Canis lanpus, und die wilde Katze, Felis eatns, hänfig, Erstere sind heide schon im Anfang dieses Jahrhunderts völlig ausgerottet geweben. Oh Luchse später von den Alpen oder Karpathen herübergewechselt und erlegt worden sind, komute mir Niemand sagen, Mit Wölfen ist es jedoch wiederholt der Fall gewesen und der letzte wurde vor drei Jahren anf der Herrschaft Winterberg geschossen. Nur die wilde Katze treibt noch, obwohl in wenigen Exemplaren, ihr lichtschenes, blutgieriges Handwerk auf den Bännen und Gebüschen des Waldes und räunnt besonders unter den Waldhühnern oft fürchterlich auf, verschmäht aber auch kein Wildkalb, Reh, Hasen und dergleichen.

Der Fuchs, Canis vulpes, ist natürlich noch zahlreich vertreten und, wie bekannt, im grossen Waldgegenden niemals ganz zu verfügen Er zeigt sich im ganzen Gebirge, vom Fusse bis zum Kamme und ist es überfüßsig, seiner weitläufiger hier zu erwähnen.

Die Wieselarten sind vielfach vorhauden. Neben dem gemeinen rothen und dem veränderlichen Hermelinwiesel, Mastela vulgaris und M. erminea, dem 111 is, M. putorius, der am seltensten ist, dem Steinmarder, M. foim, beherbergt der Wahl auch den Edel-, Buehoder Baum marder, M. martes, der sog unt wie sein nichster Verwandter in Pelsenkliften und Löchern seinen Versteck sucht, aber moch unchr in den zahllosen hohlen Bämen des Waldes eine willkommene Zaflucht findet und deshalb sehwerlich bahl ausgerottet werden dirfte, wie sehr man ihm, dem grimnigsten Feinde allen Waldgeflägels, wie auch der Eichhörnelen und dem Luhaber eines theuren kräflichen Pelzes immer nachstellt. Im Neuthaler und Tusseter Revier soll eine eigenthümliche gelbe Varietit desselben vorkommen.

Näher dem Waldsaum trifft man anch den Dachs, Meles Taxus, den phlegmatischen, mürrischen Höhlenbewohner, den ich indessen anch tief im Gebirge, über 3000' hoch, gespärt habe.

In den Thälern, an den Bächen und Flüssen, namentlich aber in der Nähe der grossen Teiche sind es die Fischottern, Lutra vulgaris, denen man ihrer Schädlichkeit wegen eifrig nachstellt.

An der »Schwarzen Seewand« wurde die Leislerische Fledermaus, Vesperngo Leisleri, beobachtet.

Bis zum Jahre 1804 wurden im Fürstlich Schwarzenbergischen Parke zu Rotherhof bei Kruman auch Biber, Castor filter, gebegt, Nachdem sieh dieselben aber zu stark vermehrt hatten, wurden sie in den wasserreichen Wahl-Partien des Neubach bei Wittingan angesieldt, wo sie im freien Zustande noch im Jahre 1860 lebten. Ich erführ leider so spät davon, dass ich keine Gelegenheit mehr hatte, genanere Nachforschungen anzustellen.

Eichhörneheu, Seinns vulgaris, in rothen und dunklen Arten springen behende von Ast zu Ast im Walde des Vorgebirges, sind aber nirgends hänfig, in manchen Revieren sogar sehr selten.

Waldmäuse, Mus silvatieus, sind strichweise ziemlich häufig, auch Ziesel, Spermophilus eitillus, trifft man au und im höheren Gebirge des Dreisesselberges auch deu Siebenschläfer, Myoxus glis. Das Vorgebirge ist reich, das höhere arm an sogenamten Berghasen, Lepus timidus, die unsere gewöhnlichen Hasen sind und von diesen sieh nur durch grössere Stürke und dunklere Zeichnung unterscheiden dürften.

Ed el- oder Roth hirsche, Cervus elaphus, soust in den Wäldern des B. W. häufig, sind im Hoehgebirge fast gänzlich ausgerottet. Jedoch soll sehon in diesem Jahre (ist jetzt wohl bereits gesehehen) ein Versueh gemacht werden, den Wald wieder mehr damit zu bevölkern, indem die un einem kleinen, am Kubani gelegenen Thiergarden cuthaltenen Hirsche und Thiere nebst ihren Kälbern nach der Setzzeit in Freiheit gesetzt werden. Die freie Wildbahau ist im gauzen debirge sehwach mit Rothwild besetzt (n. b. in wenigen Theilen giebt es fiberhaupt welche), desto mehr giebt es aber in vortrefflich angelegten und unterhaltenen Thiergärden von sehr grosser Ausdehnung, so dass solche der freien Wildbahn fast gleich zu setzen sind. Alles Rothwild, welches ich erblickte, war stark, sehr gut bei Leibe mah latten die Hirsche und Spiesser prücktig aufgesetzt.

Dammwild, Cervus dama, giebt es im B. W. meines Wissens nur in Thiergärten, wohin es bei seiner grossen Schädlichkeit für den jungen Holzwuchs anch leider eigentlich allein hingehört und gar nicht im Freien.

Ebeuso verhält es sieh unit den wilden Schweinen, Sns scrofa, die im freien Walde nur ausnahmsweise noch auzutreffen siud, in Parks aber genügend geschen werden können.

Der Rehstaud, Cervus capreolus, ist dagegen vielfäch, besonders aber im Schwarzenbergischen ausgezeichnet. Die Rehs selbst siud stark an Leib, viel stärker wie hier zu Lande; dagegen vermisste ich durchgehends recht gute Gehörne, die sehr selten zu sein scheinen, so viel ich zu sehen Gelegenheit hatte.

Soll ich nun noch einige Worte über die Hausthiere des Waldes hitzufügen, so ist daselbst von einer Pferde-, Schaf-, Schweimeznelt nichts oder nur selten und dann auch unr in unbedeutendem Masseetwas zu sehen. Alle diese Thiere kaufen die Bewohner besonders des höhrern Gebirges von audersvo. Erst im Hägellande gegen Budweis zu kann man wieder von Zueht sprechen und ist uamentlich auf der Fürstlich Schwarzenbergischen Domaine Frauenberg ein Gestüt, desseu Wirksamkeit eine sehr erspriessliche ist. Die grossen Pferdemärkte zu Netoliëund die sehünen Gespanne, welche man au den Markttagen zu Budweis, Wodnian und an auderen Orten zu sehen bekomut, zeben Zenzuiss davon. Das höhere Gebirge bezieht seinen Bedarf aus dieser Gegend, denn für eigne Pferde- sowohl, als Schafzucht sind die Verhältnisse desselben allerdings nicht geeignet.

Das Rind hat als Hauptstütze der Landschaft hier wie im Flachlande die grösste Bedeutung. In den Dörfern und Städten des Vorgebirges hat sich in neuerer Zeit durch sorgfältige Zucht eine sich immer mehr vervollkommende Race entwickelt. Vom hohen Gebirge kann man dies noch nicht allgemein sagen, obwohl gerade hier die Rindviehzneht eine der Hampterwerbsquellen der Bewolmer ist. Der grösste Theil der Heerden weidet hier nach Alpenart auf den Lichtungen der Wälder und die ganze Gegend erhält hiedurch, sowie durch die Bauart der Häuser und Heustadel hänfig etwas an die Alpen Erinnerndes. Diese Weidewirthschaft hat einen nicht grossen, aber kräftigen Landschlag von schwarzer, weisser, rothweiss bunter Farbe hervorgebracht. Vielfach, fast allgemein, hut mir das Vieh jedoch missfallen, denn selbst im Sommer ist es oft rauh, struppig und unansehnlich. Klein an Körper gewährt es kein Gewicht an Fleisch und anch nur geringen Milchertrag. Der Grund davon ist in den schlechten, torfigen, nassen Wiesen und Weiden mit sauren Gräsern zu suchen und so lange die Menschen nicht Einsicht and Mittel genug haben, eine energisch bessernde Hand hier anzulegen, wird es mit ihrer Viehwirthsehaft auch nicht vorwärts gehen.

Auf bairischer Seite machte das Rind meist einen besseren Eindruck.

Vom Hansgellügel zu sprechen, ist fast unnöthig. Mehr davon giebt es in den Vorbergen gegen die Ebene hin, je höher das Gebirge jedoch austeigt und je mehr der Feldbau zurückbleibt, desto weight findet sich naturgemäss von den bekannten Bewohneru unsere Geflügelhöfe.

Unsre kleinsten Hausthiere, die Bienen, habe ich bereits erwähnt.

## Ueber das Vorkommen von Phillipsit im Basalt des Wingendorfer Steinberges bei Lauban.

Von P. Trippke.

Von den Basalten der preussischen Oberlausitz hat wohl keiner eine so reiche Ausbeute am Mineraleinschlüssen gelüchert als der Steinberg von Wingendorf bei Lauban. Wührend der ganzen Zeit, dass in diesem Basalt ein Steinbruch betrieben wurde, hat ein eifriger Sammler, der verstorbene Gynnasia-loberlehrer Dr. Peck in Lauban. Sorge getragen, dass die gemachten Mineralfunde nicht verloren gingen, sondern in dem Musenm der Naturforschenden Gesellschaft in Görlitz eine bleibende Stätte fanden. Die dort aufbewahrte Collection von Mineralvorkommunissen aus dem Basalt des Wingendorfer Steinberges darf desshalb, was Vollständigkeit, Reichhaltigkeit auf Schündert anbetrifft als einzig in ührer Art bezeichnet werden. Dassebe gilt, Dauk den Bemühnungen zahlreicher anderer Sammler, von den Mineralvorkommunissen aus den fibrigen Basalten der Lausitz. Die Durchsieht und Bearbeitung dieses reichen Material wurde mir von dem Knotso des Musemus, Herrn Dr. Peck in Görlitz, mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit gestattet.

Die nachfolgenden kurzen Notizen beziehen sich auf das Vorkommen von Phillipsit in dem Basalt des Steinberges von Wingendorf bei Lanbau. Dieses Vorkommen därfte an Schönheit kann von einem anderen übertroffen werden.

Der Phillipsit bildet in diesem Basalt die Auskleidung von Druscuräumen und Kluftdächen. Die Krystalle sind dabei gewöhnlich dem Basalt unmittelbar aufgewachsen, uur selten bildet ein dichter, geblich weisser Mesolith ihre Unterlage. Sie sitzen meist dichtgedrängt nebeneinander, so dass mur ihre Spitzen frei hervorragen. In einzelnen Fällen sind sie jedoch auch isolirt aufgewachsen und gestatten so ein deutliches Erkennen

aller Eigenthümlichkeiten ihrer Krystallgestalt. Die bis 8 mm. grossen Krystalle besitzen einen kurzprismatischen Habitus, sind wasserklar, von weisslicher oder gelblicher Farbe und stets glasglänzend. Sie erscheinen als Durchkrenzungszwillinge des ersten Typus, welcher nach Streng dadurch charakterisirt wird, dass das anscheinend tetragonale Prisma durch die nach Aussen liegenden, analog dem Harmotom gestreiften Flächen ∞ p.∞. die Endigung aber durch die ineinanderfallenden, parallel den Combinationskanten mit NPN gestreiften Flächen P der beiden sich durchkreuzenden Individuen gebildet wird. Auf P ist der Winkel der federförmigen Streifung nach nuten geriehtet. Die Combinationskanten zwischen P und ∞ P ∞ erscheinen bisweilen durch die Flächen von 9 P 9 lu Wirklichkeit sind die Krystalle jedoch Zwölflinge monokliner Grandkrystalle der Combination o P, \( \infty P, \infty P 2, \infty P \infty, welche nach drei Zwillingsgesetzen, für welche die Flächen 01' resp. P ... P ∞ und ∞ P Zwillingsebenen sind, so zu scheinbar rhombischen Krystallen verwachsen sind, dass in deren Vertikalzone nur Flächen von 

Was den Wingendorfer Phillipsit ganz besonders anszeichnet, ist seine ansserordentliche Neigung zu fortgesetzter Drillingsbildung nach einem Gesetz, welches bereits dem inneren Anfban der einzelnen Krystalle zu Grunde liegt. Es ist dies das dritte Gesetz, für welches ~ P die Zwillingsflüche ist. Nach diesem Gesetz durchkreuzen sich drei Zwölflingskrystalle unter reehtem Winkel und bilden in Folge ihres kurzprismatischen Habitus Drillingsgruppen, welche abgesehen von der umgekehrt liegenden Streifung auf den zusammentreffenden Flüchen 

P. genau iener Drillingsgruppe gleichen, welche ich seiner Zeit zur Erläuterung des inneren Anfbanes der Phillipsitkrystalle in einen Sirgwitzer Phillipsitkrystall eingesehrieben abgebildet habe.\*) Bei entsprechender Entwickelung der drei sich durehkreuzenden Individuen nühern sieh diese Drillingsgruppen darehans der Form regulärer Rhombendodekaeder, wie dies bereits von Streng an den Drillingskrystallen des Phillipsites vom Stempel bei Marburg konstatirt worden ist. Die in den Drusenräumen des Basaltes vom Steinberge vorkommenden bis 8 mm. grossen Drillingsgruppen sind bei Weitem das Schönste, was mir je von Zwillingsgebilden des Phillipsites zu Gesieht gekommen ist.

Auf und zwischen den die Wände der Drusenräume auskleidenden Phillipsitkrystallen haben sich mehrfach Kalkspathksystalle angesiedelt,

<sup>\*)</sup> Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. 1878. XXX. Taf. VII. Fig. 9. X. Jahrb, f. Miner. 1878. Taf. XI. Fig. 9.

deren Flüchen meist stark drusig oder gerundet erscheinen. Diese Krystalle besitzen gewöhnlich skalenoedrischen, seltener einen rhomboedrischen Habitus. Im letzteren Falle erscheint vorherrschend das Rhomboeder — 2 R. untergeordnet, soweit die nuangelhafte Beschaffenheit der Flüchen eine Bestimmung zuliess R,  $\propto$  P 2. Die Gestalt der skalenoedrisch Krystalle wird bedingt durch ein spitzes Skalenoeder mit —  $\eta_x$  R in der Endigung. Beide Formen der Kalkspathkrystalle erscheinen nieht zusaumen in einem und deusselben Drussenraum.

Mit der ausgesprochenen Neignug des Wingendorfer Phillipsites zu fortgesetzter Zwillings- resp. Drillingsbildnug sind jedenfalls die kugeligen, radialstrahligen Phillipsitaggregate in Verbindung zu bringen, welche vielfach die Wände von Drusenrämmen bedecken, Fast durchgehends finden sich derartige Phillipsitaggregate nur in solchen Drnsenrämmen, welche stark zersetzten, sehon mehr erdig gewordenen Partien des Wingendorfer Basaltes angehören. Diese Aggregate sind sämmtlich von triber Beschaffenheit und einer graulich-gelben, auf starken Eisengehalt zurückzuführenden Farbe. Manehmal sind sie jedoch in ihren peripherischen Theilen noch vollkommen farblos und klar. Daraus erhellt, dass die trübe Beschaffenheit und die gelbliche Färbung Auzeichen einer beginnenden Zersetzung sind, welche von dem Punkte ansgeht, nur welchen die Phillipsitindividuen sich radialstrahlig gruppirt haben. Die Individuen, welche diese Aggregate zusammensetzen, gehören sänuntlich ebeufalls dem ersten Typus an. Es gelingt leicht, die strahlenförmigen Gruppen in die einzelnen, keilförmig gestalteten Individuen zu trennen. In günstigen Fällen ist dann die das Klinopinakoid verrathende Federstreifung auf einzelnen der gegenseitigen Berührungsflächen, welche is sämmtlich in der klinodiagonalen Zone der betreffenden Individuen liegen, recht deutlich wahrnehmbar. Diese gelblichen, strahligen Phillipsitaggregate werden fast ausnahmslos von einer bis 0,5 cm, starken Lage eines diehten, verworren faserigen, gelblich-weissen Mesolithes bedeckt, welcher auch in zahlreichen Trümern die zersetzten Partien des Basaltes durchzieht. Auf diesen Mesolithlagen, welche die Phillipsitaggregate bedeeken, hat sich nls jüngste Bildung theils Natrolith in einzelnen dünnen, wasserhellen Nädelehen theils eine nene Generation von Phillipsitkrystallen angesiedelt. Diese jüngere Phillipsitgeneration unterscheidet sich wesentlich von der älteren. Zunächst sind die ihr angehörenden Krystalle bedeutend kleiner, kaum 3 mm. lang und 1 mm. stark, dann aber besitzen sie im Gegensatz zu dem kurzprismatischen Habitus der älteren Generation eine durchaus langprismatische Ausbildung. Ferner sind sie stets wasserhell und gehören, dies unterscheidet sie hauptsächlich von der älteren Generation, dem zweiten Typus, dem sogenannten Niddaer Typus au, wie aus den einspringenden Winkeln in der Vertikalzone und dem Fehlen einer Federstreifung auf den in dieser Zone nach Anssen liegenden Flächen hervorgeht. Da diese Flächen vielmehr horizontal gestreift erseheinen, so geben sie sich nnzweideutig als Flächen oP zu erkennen. Aus der Lage der Federstreifung auf den Fläehen ∞P kann in diesem Falle kein Aufsehluss über die Zugehörigkeit der Krystalle zum Niddaer Typus erhalten werden, denn diese Flächen sind nur andeutungsweise vorhauden, da sämmtliche Phillipsitkryställehen merkwürdiger Weise nicht vollkommen ausgebildet sind, vielmehr lanter hohle, an den Kanten mit feinen einspringeuden Winkeln versehene reetanguläre Prismen darstellen, welche aus vier bis 3 miu. laugen und 1 min. breiten, oblougen, sechsseitigen Täfelchen zusammengesetzt sind. Die den rhombisehen Poleeken entsprechenden Krystallspitzen, fehlen ganz. Die Flächen ~ P sind nur als schwache Abstumpfung der an den freien Enden der oblongen sechsseitigen Täfelehen liegenden Ranoffäehen vorhanden. Diese Täfelchen verdieken sich allmählig nach dem Innern der hohlen Kryställehen zu und treffen schliesslich im Centrum derselben zusammen. Diese sonderbare skelettförmige Ausbildung der Wingendorfer Phillipsite jüngerer Generation ist insofern vom höchsten Interesse, als sie einen Einblick in den inneren Aufbau der Phillipsitkrystalle gestattet, der bislang nur aus dem optischen Verhalten derselben hergeleitet werden konute.

Meine Untersuchungen an den Sirgwitzer Philipsitkrystallen lassen ca sie gewise erseheinen, dass die Krystalle des Niddaer Typus als Zwölflünge aufzufassen sind, gebildet durch drei mach  $\infty$  P verwachsene Doppelzwillinge, wetche sieh in einem solehen Zwölfling derartig das tleiehgewicht halten, dass der eine Doppelzwilling, das sogemannte Hauptindividuum, mit seinen Flächen o P an den Enden der Hanptave erscheint, während die beiden aundenen mit ihren Flächen  $\infty$  P an den Enden der Klinodiagonale auftreten.\*) Legt man diese Ausieht zu Grunde, so ergiebt sieh, dass, wenn man in einem Phillipsitkrystall des Niddaer Typus alle die Theile eliminitt, welche den beiden mit dem Hanptindividuum nach  $\infty$  P verwachsenen Doppelzwillingen angehören, das resultiende Krystallskeltett in allen Beziehungen auf das Geanneste einem der hohlen Phillipsitkryställehen gleicht, wie sie als jüngste Bildung in dem Basatt des Wingendorfer Steinberges vorkommen. Und in der That können diese hohlen, skelettartig ansgebilderten Krystallindividuen nur

<sup>\*)</sup> Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. 1878. XXX. p. 178. s. N. Jahrb. f. Miner. 1878. p. 681. Seq.

anßgefasst werden als Phillipsitkrystalle, bei denen allein das Hauptindividnum entwickelt ist, das heiset, derjenige Doppelzwilling, dessen Theile in einem Zwöfling eine solche Lage haben, dass sie, bei Anssehluss jeder anderweitigen Zwillingsverwachsung allein fortentwickelt, eine Krystallgestalt bilden würden, welche, obwohl einem Zwöfling dänschend ähnlich, doch nur ein Vierling sein würde. Von den beiden anderen Doppelzwillingen, welche in einem vollkommen ansgebildeten Phillipsitkrystall mit dem Hauptindividnum nach  $\sim$  P zu einem Zwöfling verbunden sind, ist bei den Wingendorfer Kryställchen angenseheinlich nichts zur Aussibildung gehagt. Dort an den Enden der Klinodiagunde, wo diese Doppelzwillinge mit ihren Flächen  $\sim$  P die Begrenzung des Zwöflings nach Anssen bilden sollen, erstrecken sich Hohlräume tief in's Innere der Phillipsitkryställichen binein

Wie aus diesen Betrachtungen hervorgeht, stimmen die Anschannigen über den Anfbau der Phillipsitkrystalle, welche aus dem optischen Verhalten derselben gewonnen worden sind, ganz vortrefflich zu dem Schema des Aufbaues, welches in der mangelhaften Ausbildungsweise der Wingendorfer Phillipsitkryställichen klar zu Taze tritte.

Trotzdem die Wingendorfer Phillipsite Jüngerer Generation aus Stücken zusammengesetzt sind, welshe vier in Zwillingsverwachsung befindlichen Individuen augehören, können sie doch ihrer rudimentären Auslildungsweise wegen nicht als wirkliche Vierlingskrystalle augeschen werden. Scheint doch ihre ganze Entwickelung vielnuchr grade dafür Zengniss abzubegen, dass die Natur einfachere als die gewöhnlich auftretenden Zwillingsgestalten beim Phillipsit gar nicht zu bilden verung,

## Meteorologische Beobachtungen

## in Görlitz

Vom

1. December 1874 bis 30. November 1877

von

Dr. R. Peck.

Das Barometer befindet sich 668,2 Par. Fuss
Das Psychrometer befindet sich 669,2 " "
Der Regenmesser befindet sich 620,0 " "

| December 1874                                                                   | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Limen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittlere Warme<br>nach Réann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittl. Dunstdruck,<br>in Par. Linien                 | Mittlere<br>relat, Fenchtigkeit<br>in Preesa       | Regens                                  | nge<br>ks<br>sounce<br>r. ("b."                                                   | Aligemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 4 4 4 4 4 5 6 6 7 × 9 9 0 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 26 7 27 28 30 31 | 322, 16<br>325, 85<br>29, 12<br>30, 37<br>26, 56<br>25, 69<br>26, 53<br>26, 56<br>25, 69<br>27, 33<br>20, 165<br>27, 28<br>28, 33<br>20, 165<br>24, 55<br>24, 55<br>25, 56<br>25, 56<br>26, 56<br>26 | **3,73<br>2,06<br>-0,53<br>-2,40<br>-2,50<br>-1,53<br>-1,13<br>-1,13<br>-0,23<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,103<br>-1,1 | * F 005.4865.876.856.856.55.456.554.865.44.865.458.5 | 59575959555555555555555555555555555555             | 14.2<br>8.0<br>8.0<br>4.5<br>2.2<br>1,8 | 16.3<br>4.3<br>41.5<br>12.2<br>9.3<br>57.2<br>44.0<br>25.2<br>6.5<br>31.0<br>49.5 | w. Vin. Ab. seh. Regen. sht. My. Reif. bl. My. Reif. bl. My. Reif. sht. Nelsts. a. Vin. 11 Uhr Regen. str. My.—Vin. 11 F. Regueschnee. w. My. Respective of Grangelethauer. w. My. Reifel Vin. 7—11 Uhr missiger. tr. My. All Al. Schimer. leed. Nu. Al. Al. Schimer. leed. My. Ma. Schimer. leed. My. Ma. Schimer. leed. Nu.—Ab. Schimer. leed. My.—Ab. Schimer. |
| Mittel                                                                          | <br>325,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,58                                                 | 0,46                                               | Sun<br>39,6                             | mc<br>344,2                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | iedrigste<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Barometer ,,<br>Höchste ,<br>Niedrigste<br>Jutung ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Värme<br>,<br>O.                                     | den 9<br>den 1<br>den 21<br>19-16<br>11-5<br>11-10 | . 318<br>. 5°,0                         |                                                                                   | Ganze Regenbble 31"",98 aus Regen allein 3"",30 aus Schnee 25",68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Januar 1875                                                                                     | Mittl.Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                         | Mittlere<br>relat, Fenchtigkeit.                                          |                                                                       | semes Sepues Sep | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 100 11 12 13 14 15 6 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 332, 77<br>31, 46<br>30, 66<br>29, 57<br>28, 34<br>29, 19<br>32, 45<br>31, 32<br>31, 30<br>30, 31<br>30, 45<br>23, 46<br>26, 56<br>26, 79<br>26, 84<br>26, 86<br>26, 79<br>26, 84<br>26, 86<br>26, 79<br>26, 86<br>26, 79<br>26, 86<br>31, 32<br>31, 31<br>31, 31<br>3 | - 6,83<br>- 9,10<br>- 2,76<br>1,76<br>1,36<br>1,30<br>- 1,53<br>- 3,20<br>- 1,53<br>0,90<br>2,40<br>3,20<br>3,20<br>3,06<br>3,06<br>3,06<br>3,06<br>5,63<br>0,23<br>- 1,53<br>0,23<br>- 1,53<br>- 1,50<br>- | 1,00<br>0,81<br>1,44<br>2,12<br>2,25<br>1,52<br>1,52<br>1,52<br>1,52<br>1,52<br>2,33<br>2,16<br>1,15<br>2,33<br>2,33<br>2,16<br>1,49<br>2,23<br>2,23<br>2,10<br>1,49<br>2,27<br>1,51<br>1,51<br>1,51<br>1,51<br>1,51<br>1,51<br>1,51<br>1,5 | 9486<br>995<br>995<br>995<br>995<br>995<br>995<br>995<br>995<br>995<br>99 | 18,2<br>2,5<br>61,0<br>23,8<br>1,2<br>19,2<br>30,0<br>18,9<br>6,5     | 1,2<br>27,3<br>20,5<br>6,2<br>6,3<br>5,5<br>5,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leel.  ht. Mg. Reif Ah. Schnee.  w. Mg.—Ab. Regenschnee.  tr. Ab.—Ab. Regenschnee.  tr. Ab.—Ab. Regenschnee.  tr. Ab.—Ab. Regenschnee.  ht. bi.  day.—Ab. Xehed.  ht.  sed.  ht.  rr.  bac.  Mg. Able Xehed. Regen.  w. Mg. Enliender Veled Xm. Regen tr.  w. Mg. Enliender Veled Xm. Regen tr.  w. Mg. Enliender Veled Xm. Regen tr.  w. Mg. Ab.—Nebts. Regen.  w. Mg.—Ab. Nebts. Regen.  w. W.  w. Ab.—Velts. Regen.  w. W.  w. Ab.—Schis. Schnee.  tr. Mg.—Ab. sedwacher Regen.  w. T.  m. Mg.—Ab. sedwacher Regen.  w. T.  m. Mg.—Ab. sedwacher Regen.  w. T.  m. Mg.—Ab. schnee.  leel. Xm. Schnee.  tr. Mg. and Xm. Schnee.  tr. Mg.—Ab. Schnee.  tr. Nm.—Ab. kl. Schnee.  v. Nm.—Ab. kl. Schnee. |
| Mittel                                                                                          | 329,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,77                                                                                                                                                                                                                                        | 0,95                                                                      | Nur<br>181,2                                                          | nme<br>72,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | iedrigste<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barumet<br>r "<br>Höchste '<br>Niedrigste<br>chtung :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wárme<br>S.<br>W.                                                                                                                                                                                                                           | den 2<br>den 2<br>den 3<br>11-3<br>15-2<br>29-3                           | Ganze Regenhühe 21"/16<br>nus Regen allein 15"/10<br>nus Schnee 6"/06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Februar 1875                                                                | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere Wärme<br>nach Reaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mittlere<br>relat. Fenchtigkeit<br>in Proent | Menge                                                                              | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 5 26 6 27 28 | 332,94<br>329,70<br>25,95<br>24,34<br>27,53<br>28,68<br>28,55<br>28,55<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,95<br>36,9 | -0,46 0,90 0,93 -0,73 -2,89 -4,10 -3,81 -2,16 -7,70 -5,13 -5,13 -7,70 -6,06 -3,00 -3,23 -7,46 -4,80 -6,33 -5,73 -5,70 -6,30 -6,37 -7,46 -4,80 -9,70 -6,37 -6,37 -7,46 -4,80 -6,37 -7,46 -4,80 -6,37 -7,46 -4,80 -6,37 -7,40 -6,37 -7,40 -6,37 -7,40 -6,37 -7,40 -6,37 -7,40 -6,37 -7,40 -6,37 -7,40 -6,37 -7,40 -6,37 -7,70 -6,37 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7,70 -7 | 1,51<br>1,68<br>1,64<br>1,39<br>1,64<br>1,15<br>1,25<br>1,50<br>1,21<br>0,94<br>1,15<br>0,77<br>0,45<br>1,42<br>1,40<br>0,93<br>0,95<br>1,11<br>0,98<br>0,71<br>1,15<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0,98<br>1,10<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 9.75                                         | 15,2<br>27,2<br>32,0<br>6,5<br>35,4<br>19,5,5<br>5,2<br>21,3<br>16,0<br>6,2<br>2,3 | tr. Ab. Schnee. tr. Mg. Ab. Regenschnee. tr. Mg. Ab. Schnee. led. Vin.— Notts. Schnee. tr. Mg. Ab. Schnee. led. Xin.— Ab. Schnee. led. Xin.— Ab. Schnee. led. Mg. Ab. Schnee. led. Mg. Ab. Schnee. led. Mg. Schnee. led. Mg. Ab. Schnee. led. Mg. Schnee. led. Mg. Ab. Schnee. led. Mg. a. Ab. Neded, Mg. Schnee. led. Mg. a. Ab. Neded, Mg. Schnee. led. Morgenroft. led. Morgenroft. led. Morgenroft. led. Morgenroft. led. Morgenroft. led. Morgenroft. led. Mg. Schnee. led. Morgenroft. led. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg |
| Mittel                                                                      | 329,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,57                                         | Summe<br>44,4 145,9                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wārm<br>O.<br>S.<br>NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | den<br>den                                   | 4. 323 <sup></sup> ,96<br>2. 2°.0<br>4. —15°,5                                     | Gamze Regenhishe 12",95<br>aus Regen allein 3",70<br>aus Schnee 12",15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Marz 1875                                                                      | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere<br>relat, Fenchtigkeit<br>in Procest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Men<br>seeden<br>seeden<br>Her                                                | Schnees                                  | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 12 22 32 42 56 27 8 29 30 31 | 326,84<br>27,12<br>28,12<br>30,92<br>31,17<br>30,82<br>27,20<br>27,20<br>27,20<br>30,13<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15<br>31,15 | -4,56 -4,56 -4,40 -3,00 -4,40 -3,06 -1,26 -1,26 -1,46 -0,06 -0,10 -0,10 -0,10 -0,16 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 -1,26 | 1,11<br>1,34<br>1,11<br>1,27<br>1,09<br>1,18<br>2,56<br>2,10<br>2,56<br>1,91<br>1,74<br>1,74<br>1,74<br>1,23<br>1,43<br>1,27<br>1,23<br>1,27<br>1,26<br>1,27<br>1,27<br>1,28<br>1,27<br>1,28<br>1,27<br>1,28<br>1,27<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28 | 55 90 55 44 45 55 60 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 55 60 55 | 52 2<br>6,0<br>35,5<br>3,5<br>3,5<br>12,2<br>20,2<br>3,0<br>2,3<br>9,8<br>5,0 | 4,2<br>16,4<br>10,4<br>4,0<br>4,2<br>3,0 | tr. ht. ht. ht. ht. ht. ht. ht. Mg. Teller und Rauchreif, ht. Mg. 7 Uhr Nebel, vit. ht. ht. m.—Nelsts, Regen. ht. Mg. Reit, ht. |
| Mittel                                                                         | 329,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 0,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,59                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sun<br>149,7                                                                  | 42,2                                     |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wärme<br>V =<br>O,<br>NO.                                                                                                                                                                                                                                                            | den 2<br>den 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0. 32:<br>6. 7:<br>4. —10                                                     | 4***,09<br>2***/84<br>*,5<br>*,0         | Regenhühe 15" 99<br>aus Regen 12" 47<br>nus Schuce 3",52                                                                                                            |

| April 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittl Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittlere Warme<br>nach Réaum.                                                                                                                                | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                         | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | ngc<br>des southSr. ('h," | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 2 13 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 2 2 13 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 2 2 2 3 2 4 2 5 6 7 7 8 9 9 10 11 2 2 3 3 4 2 5 6 7 7 8 9 9 10 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 330,23<br>330,21<br>26,71<br>26,54<br>26,04<br>26,04<br>24,17<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,52<br>21,5 | 3,46<br>3,06<br>3,06<br>9,10<br>9,10<br>9,33<br>9,33<br>9,33<br>5,74<br>0,676<br>6,76<br>6,76<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,0 | 2,50<br>2,40<br>2,42<br>2,42<br>2,72<br>2,75<br>2,76<br>3,12<br>2,61<br>2,79<br>2,52<br>1,41<br>1,45<br>1,97<br>1,99<br>2,51<br>2,51<br>2,61<br>2,61<br>1,97<br>1,99<br>2,51<br>1,73<br>1,73<br>1,73<br>1,73<br>1,73<br>1,73<br>1,73<br>1,7 | 0.91<br>0.94<br>0.88<br>0.63<br>0.63<br>0.97<br>0.77<br>0.77<br>0.77<br>0.73<br>0.74<br>0.74<br>0.71<br>0.74<br>0.74<br>0.74<br>0.74<br>0.74<br>0.74<br>0.75<br>0.74<br>0.75<br>0.74<br>0.75<br>0.74<br>0.77<br>0.77<br>0.77<br>0.77<br>0.77<br>0.77<br>0.77 | 6,2<br>13,5<br>4,0<br>2,0<br>2,2<br>12,0<br>6,2<br>10,2<br>17,0<br>82,1 | 3.6<br>10.2               | bed. Mg.—Al. solm, Neted u. Stanbeled. Mg.—Al. Sundreyen. [regen. In. N. Mg.—Al. Sundreyen. [regen. In. N. Mg.—Al. Sundreyen. [in. No. In. Mg. Mg. Selvascher Hegen. In. No. Regenschauer. [in. No. In. Mg. Selvascher Hegen. In. No. Mg. Selvascher Hegen. In. No. Mg. Hef. No. Selvascher Hegen. In. No. Mg. Hef. No. Selvascher Hegen. Mg. Heft. No. Selvascher Hegen. Mg. Al. Selvascher Hegen. Hegen. Mg. Ref. Mg. Ref. Mg. Ref. M. Mg. Ref. M. No. u. Ab. u. Neits Regen. w. Mg.—Al. Neits Regen. w. Mg.—W. Mill. The Regen. |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jöchste V<br>jedrigste<br>htung:                                                                                                                             | Wärme<br>NW. 2<br>S. 2<br>W. 1                                                                                                                                                                                                              | den 21<br>den 14                                                                                                                                                                                                                                             | . 16"                                                                   |                           | Regentalia 8°7,35<br>aus Regen '6°7,84<br>aus Schure 1°7,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Mai 1875                                                                                  | Mittl. Barometerstd.<br>anf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mittlere<br>relat, Fenchtigkeit<br>in Procest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge des Regens Schnees in Par. Cb."                                     | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 100 111 12 133 114 15 116 117 12 22 22 23 24 22 5 22 6 23 30 31 | 329,76<br>29,43<br>29,44<br>29,44<br>27,76<br>27,48<br>27,48<br>27,48<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76<br>32,76 | 5.96<br>6.43<br>8.93<br>8.93<br>11,63<br>11,63<br>11,63<br>11,63<br>11,23<br>11,23<br>11,23<br>11,23<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>11,13<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,60<br>10,53<br>11,13<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>12,83<br>13,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>14,83<br>16,83<br>16,83<br>16,83<br>16,83<br>16,83<br>16,83<br>16,83<br>16,83<br>16,83<br>16,83<br>16,8 | 2,80<br>2,23<br>2,58<br>2,76<br>2,70<br>3,65<br>3,78<br>4,11<br>2,96<br>4,13<br>3,33<br>2,95<br>2,95<br>4,45<br>3,33<br>3,46<br>4,45<br>3,33<br>3,40<br>2,95<br>2,95<br>2,95<br>2,95<br>2,95<br>2,95<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>2,95<br>4,10<br>4,10<br>4,10<br>4,10<br>4,10<br>4,10<br>4,10<br>4,10 | 0,82<br>0,55<br>0,53<br>0,53<br>0,51<br>0,65<br>0,65<br>0,79<br>0,75<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,66<br>0,74<br>0,66<br>0,66<br>0,66<br>0,66<br>0,66<br>0,66<br>0,66<br>0,6 | 52,0<br>34,5<br>24,0<br>32,2<br>45,8<br>7,0<br>10,9<br>15,2<br>2,4<br>1,5 | w. ht. Mg. Reid. glat. Mg. Thau. glat. Mg. Thau. glat. Mg. 7, 11—12 m. Yan. 5 l br- w. W. m. 114—14 hm missigns with glat. Regen. kt. W. Vm. n. Nm. Regen. tr. Mg. Nm. u. Ab. starke Regens- w. ht. ht. Mg. Thau. w. Vm. u. Nchm. 6 l'hr bis Nehts. glat. glat. kt. Mg. Thau. w. Vm. u. Nchm. 6 l'hr bis Nehts. glat. kt. Mg. Nm. n. Ab. Regenschaner. kt. Mg. Nm. n. Ab. Regenschaner. kt. Mg. u. Nm. Regenschaner. |
| Mittel                                                                                    | 329,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summe<br>225 4                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wārm<br>S.<br>W.<br>SW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | den 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0. 324***,99<br>2. 21°,5                                                  | Regentible 18 <sup>99</sup> ,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| -                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juni 1875                                                                     | Mittl. Barometerstd<br>auf 0 ° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittlere Warme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittl, Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit<br>in Precent.                                                                                                                                                               | Meng des Suggest Sugge | Synnees | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 31 14 15 16 17 8 19 20 1 22 23 24 25 26 7 28 29 30 | 331,12<br>331,13<br>30,16<br>44<br>456,92<br>50,00<br>29,12<br>50,00<br>29,12<br>50,00<br>29,12<br>50,00<br>29,12<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00 | 12,90<br>13,60<br>16,16<br>16,18,53<br>15,16<br>12,60<br>14,73<br>13,63<br>13,00<br>15,23<br>14,53<br>13,50<br>12,16<br>14,46<br>16,33<br>14,93<br>11,53<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11,93<br>11, | 3,40<br>3,58<br>3,72<br>4,58<br>5,92<br>4,97<br>4,44<br>4,44<br>4,30<br>3,28<br>4,14<br>4,50<br>9,3<br>5,61<br>4,12<br>4,12<br>4,13<br>4,14<br>4,13<br>4,14<br>4,15<br>4,16<br>4,17<br>4,17<br>4,17<br>4,17<br>4,17<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>4,18 | 0,55<br>0,59<br>0,59<br>0,52<br>0,62<br>0,63<br>0,63<br>0,66<br>0,66<br>0,66<br>0,53<br>0,59<br>0,59<br>0,71<br>0,64<br>0,67<br>0,71<br>0,64<br>0,67<br>0,67<br>0,67<br>0,67<br>0,67<br>0,67<br>0,67<br>0,67 | 76,5<br>16,3<br>10,0<br>50,2<br>9,0<br>5,6<br>2,0<br>58,5<br>144,4<br>75,4<br>4,5<br>12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | ht. Mg. 4½ Uhr starker Nebel. ht. ht. Ab. 3 U.— Nehts Bitzen. [st. Gew. km. 17 Um has Gew., Ym. 11½, a.Ab. 7 w. Mg. 7½, Uhr st. Regenschauer. w. Mg. 7½, Uhr st. Regenschauer. ht. Mg. Thau, Ab. 8½, U. sehv. ht. Mg. 7½, Uhr st. Hegenschauer. sht. Ab. Bitzen u. Ferner Donner. sht. Ab. Bitzen u. Ferner Donner. sht. Mg. Ab. Mg.— Nebt. Regen. ist. Regen. ht. Mg. Thau, Ab. 12, U. sehv. ht. Mg.— Nebt. Regen. ist. Region. ht. Mg. Ab. 11—12½, U. starkes Gewitter u. ht. Mg. absgrew Nebel a. Regen. ht. Mg. absgrew Nebel a. Regen. ht. Mg. absgrew Nebel a. Regen. ht. Mg. starker Thau, Nebel i. d. Ferne. sht. Mg. starker Thau, Nebel i. d. Ferne. sht. Mg. starker Thau, Nebel i. d. Ferne. sht. Mg. starker Thau, Nebel i. d. Ferne. |
| F                                                                             | löchster<br>liedrigste<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wärme<br>e "<br>S.<br>O.                                                                                                                                                                                                                                                            | den 1                                                                                                                                                                                                        | 5. 326"'',<br>7. 24°,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Regenhühe 38°'',74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                               | liedrigste<br>I<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r<br>Höchste<br>Niedrigst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wärme<br>e "<br>S.<br>O.<br>NW.                                                                                                                                                                                                                                                     | den 1<br>den 1<br>den<br>12— 5<br>17— 6                                                                                                                                                                      | 5. 326"'',1<br>7. 24°,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Regenhühe 38°'',71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Juli 1875                                                                          | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                        | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                          | Mittlere<br>relat, Feuchtigkeit<br>in Procent.                                                                                                                                               | Meuge des substitution Agents in Par. Cb."                                                                                | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 22 24 22 56 67 27 8 29 30 31 | 325,01<br>27,07<br>27,43<br>39,43<br>30,55<br>30,90<br>30,94<br>25,23<br>24,33<br>24,23<br>24,23<br>25,35<br>26,45<br>26,45<br>27,43<br>27,19<br>26,56<br>27,43<br>27,18<br>32,42<br>27,53<br>30,32<br>27,19<br>26,53<br>26,45<br>27,43<br>31,71<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81<br>32,81 | 9 19,13 16,53 17,20 16,53 17,20 16,53 15,90 16,13 16,13 16,13 17,10 18,30 12,23 12,63 14,70 311,23 13,23 17,03 16,06 14,30 13,23 12,53 13,13 12,53 13,13 14,39 14,38 | 5,92<br>6,05<br>6,17<br>5,28<br>5,25<br>5,25<br>4,20<br>3,52<br>4,20<br>3,52<br>3,52<br>5,53<br>3,52<br>5,55<br>5,73<br>3,52<br>5,57<br>5,52<br>5,73<br>5,52<br>5,73<br>5,52<br>5,73<br>5,52<br>5,73<br>5,52<br>5,73<br>5,73<br>5,74<br>5,74<br>5,74<br>5,74<br>5,74<br>5,74<br>5,74<br>5,74 | 0,62<br>0,73<br>0,73<br>0,77<br>0,77<br>0,64<br>0,54<br>0,79<br>0,64<br>0,79<br>0,64<br>0,79<br>0,64<br>0,79<br>0,79<br>0,64<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79 | 1,5<br>32,0<br>181,2<br>4,0<br>8,5<br>4,0<br>20,5<br>20,5<br>20,2<br>20,2<br>20,2<br>20,2<br>12,2<br>12,4<br>10,0<br>11,2 | zht.  v. Nm. 12 <sup>1/2</sup> , n. Nm. 6 <sup>1/2</sup> , Thr missige zht. Ab, 7 <sup>1/2</sup> , bis 9 Uhr miss, Gewitter, zht. Mg. Than. bit. Mg. Than. v. Nm. 12 <sup>1</sup> a. 4 <sup>1</sup> , 1 <sup>1</sup> schwaches Gew. v. Nm. Regen. v. Nm. 2 <sup>2</sup> , n. 41, 9, 9, 1 <sup>1</sup> schwaches Gew. v. Nm. Nm. Ng. Ab, 8 <sup>2</sup> , 9, 1 <sup>1</sup> schwaches Gewitter v. Nh. 12 <sup>1</sup> , 1 <sup>2</sup> Lir schwaches Gewitter v. Mg. Than. v. Mg. a. Nm. Regenselmare. v. Ab, Regenselmare. iii. Mg. starber Than. iii. Mg. starber Than. iii. Mg. Than. iii. Mg. Than. |
| Mittol                                                                             | 328,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,66                                                                                                                                                                | 4,85                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,70                                                                                                                                                                                         | Summe<br>729,3                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | Niedr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | ne den                                                                                                                                                                                                                                                                                       | den 1<br>1.<br>14. u. 3<br>17— 8<br>10— 9                                                                                                                                                    | Regenhöhe 60°°,77                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                  | The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| August 1875                                                                                      | Mittl. Barometerstd.<br>anf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere<br>relat, Feuchtigkeit<br>la Proceat.                                                                                       | Menge des Schuck Schuck Schuck Schuck Menge                      | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 9 9 10 11 12 13 3 14 4 15 16 16 17 18 19 200 22 23 25 25 26 27 28 29 30 31 | 29, 28<br>29, 08<br>29, 74<br>27, 96, 72<br>25, 93<br>27, 72<br>29, 57<br>29, 57<br>29, 32<br>29, 41<br>27, 72<br>30, 17<br>31, 52<br>32, 07<br>31, 64<br>30, 35<br>30, 70<br>29, 40<br>31, 99<br>30, 92<br>29, 55<br>29, 93<br>30, 13<br>29, 34<br>31, 99<br>30, 12<br>29, 55<br>29, 93<br>30, 13<br>29, 34<br>21, 22<br>28, 55<br>28, 95<br>28, 95 | 13,23<br>12,40<br>13,80<br>14,06<br>15,63<br>15,76<br>16,20<br>15,03<br>15,66<br>18,00<br>18,90<br>15,03<br>15,26<br>15,93<br>17,43<br>20,60<br>17,96<br>14,20<br>14,33<br>15,13<br>17,13<br>15,13<br>17,13<br>15,13<br>17,13<br>18,10<br>14,13<br>15,13<br>15,13<br>12,06<br>14,13<br>15,13<br>15,13<br>12,06<br>14,13<br>15,13<br>15,13<br>12,06<br>14,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13<br>15,13 | 5,39<br>5,00<br>4,95<br>5,14<br>5,14<br>5,30<br>4,70<br>4,21<br>5,38<br>5,29<br>5,15<br>5,75<br>5,71<br>4,16<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18<br>5,18 | 0,87<br>0,89<br>0,77<br>0,68<br>0,70<br>0,70<br>0,70<br>0,67<br>0,62<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63 | 97,2<br>12,2<br>6,3<br>3,0<br>5,2<br>2,7<br>24,5<br>24,5<br>14,2 | w. Mg. 5. 6t's II. st. Gew., Ab. Regen w. Mg.—Nm. Regenestaner. Jachaner w. Ab 8t's—Shir Regen. Mg. schwacher Nedel. 2t. Mg. schwacher Nedel. 2t. Mg. schwacher Nedel u. st. Thau h. Mg. starber Than. In. Mg. schwacher Nedel u. st. Thau h. Mg. starber Than. It. Mg. schwacher Nedel u. st. Thau h. Mg. starber Than. It. II. st. Gew., Ab. Bitzer ab. Mg. schwacher Nedel u. st. Thau h. Mg. starber Than. W. Mg. 8 Uhr Regenschater. 2th. Mg. 1 II. st. Gew., Ab. Bitzer abt. Mg. 1 II. n. Ab. 10 II. schwaches Gewitter abt. Mg. 1 II. n. Ab. 10 II. schwaches Gewitter abt. Mg. Thau. III. Mg. Nebel i. d. Ferne. ht. Mg. Thau. ht. Mg. Mg. Thau. ht. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mittel                                                                                           | 329,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,67                                                                                                                                 | Summe<br>219,5                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                  | Nied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | me der<br>der<br>N.<br>NW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | den                                                                                                                                  | 6. 325"',69<br>26",5                                             | Regenhöhe 18°°,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| September 1875                                                                 | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0 " reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittler Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                  | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittlere<br>relat, Feuchtigkeit<br>in Procent                                                               | Menge des  Subject Spanning  Representation of the second | Allgemeiue Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 5 16 17 18 19 20 1 22 23 4 22 5 26 27 28 30 | 327,44<br>29,77<br>29,77<br>30,45<br>29,63<br>31,127<br>29,93<br>31,157<br>30,15<br>30,25<br>31,157<br>30,15<br>31,05<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32,23<br>32 | 10,90<br>10,90<br>10,96<br>10,83<br>11,40<br>10,66<br>10,63<br>11,93<br>12,76<br>13,13<br>13,46<br>12,70<br>14,30<br>12,20<br>14,30<br>12,20<br>14,30<br>12,20<br>14,30<br>12,70<br>14,30<br>12,70<br>14,30<br>11,53<br>11,16<br>8,93<br>7,13 | 3,75<br>4,32<br>3,79<br>3,89<br>4,20<br>4,16<br>3,79<br>4,09<br>4,06<br>4,07<br>2,25<br>3,54<br>4,06<br>4,07<br>2,25<br>2,45<br>2,62<br>2,72<br>2,18<br>1,47<br>2,75<br>3,74<br>4,27<br>3,74<br>4,77<br>3,74<br>4,77<br>3,74<br>4,77<br>3,79<br>3,79<br>3,79<br>3,79<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,00<br>4,0 | 0,73<br>0,59<br>0,74<br>0,72<br>0,74<br>0,89<br>0,69<br>0,60<br>0,60<br>0,60<br>0,60<br>0,60<br>0,60<br>0,6 | 26,3<br>12,4<br>22,0<br>7,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>22,5<br>22,5<br>22,5<br>22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w. Mg. und Nm.—Ab. Regen. w. Nm. 1—1's, Uhr Regen. w. Mg. schwacher Nebel. w. Mg. schwacher Nebel. w. Mg. schwacher Nebel. w. Mg. starker Than. r. Nm.—Nebb. Regenschauer. sht. Mg. starker Than. sht. Mg. starker Than. w. Mg. —Mtg. Stanbregen. w. Mg. —Mtg. Stanbregen. d. Mg. Reff. bl. d. Mg. n. Nm. schwacher Regen. gl. Mg. Reff. bl. d. Mg. n. Nm. schwacher Regen. gl. Mg. Reff. bl. d. Mg. n. Nm. schwacher Regen. gl. Mg. Reff. |
|                                                                                | iedrigste<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Höchste<br>Niedrigst                                                                                                                                                                                                                          | Wārme<br>e "<br>S.<br>O.<br>NW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | den 2                                                                                                       | 9. 324"',33<br>0. 21°,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regenhôhe 15",0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| October 1875 Mittl. Barometerstd auf 0" reducirt in Par. Limien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittlere Warme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                           | Mattl. Dunstdruck<br>in Par. Linica                                                                                                                                    | Mittlere<br>relat. Euchtigkeit<br>in Procent                                                                         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 329,19<br>2 38,099<br>3 29,104<br>4 27,33<br>5 30,15<br>6 31,51<br>6 31,51<br>7 32,38<br>8 72,38<br>8 72,38<br>11 22,37<br>11 22,17<br>16 22,17<br>17 22,52<br>17 22,53<br>17 22,52<br>17 22,52<br>17 22,52<br>17 22,53<br>17 22,52<br>17 22,52<br>17 22,53<br>17 22,52<br>17 22,53<br>17 22,52<br>17 22,53<br>17 22,52<br>17 22,53<br>17 22,53<br>1 | * 7,23<br>7,30<br>7,43<br>7,79<br>10,56<br>10,33<br>8,56<br>5,10<br>6,46<br>6,46<br>6,46<br>6,46<br>1,30<br>2,50<br>2,50<br>2,50<br>1,30<br>2,50<br>1,30<br>2,50<br>2,50<br>2,50<br>2,50<br>2,50<br>2,50<br>2,50<br>2,5 | 24<br>278<br>3,25<br>3,25<br>4,56<br>4,56<br>3,24<br>4,56<br>3,24<br>4,56<br>3,26<br>4,56<br>3,26<br>3,26<br>2,27<br>2,27<br>2,27<br>2,27<br>2,27<br>2,27<br>2,27<br>2 | 0.74<br>0.74<br>0.75<br>0.75<br>0.76<br>0.75<br>0.76<br>0.75<br>0.75<br>0.75<br>0.75<br>0.75<br>0.75<br>0.75<br>0.75 | 5,5<br>3,2<br>15,3<br>4,5<br>5,1<br>12,3<br>51,0<br>166,5<br>90,4<br>195,5<br>25,3<br>25,3<br>25,3<br>25,3<br>11,1<br>15,6<br>75,1<br>14,5<br>15,5<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16,6<br>16 | w. Mg Regen.  Alt. Mg. Regen.  tr. Nin. Regen.  tr. Nin. 2 3 Uhr fallender Nebel u.  tr. Nin. 2 3 Uhr fallender Nebel u.  tr. Nin. 2 3 Uhr fallender Nebel u.  Alt. Vin. 11-12 U Begen. Regen.  Alt. T. Win. 11-14 Regen.  Alt. Mg. School, Vin. 11-Alt. 6 Ul.  Alt. Mg. Med. Yin. 11-Alt. 6 Ul.  Alt. Mg. Alt. Regen.  Alt. Mg. Alt. Regen.  Led. Mg. Nebel. Alt. School.  Led. Mg. Nebel. Alt. School.  Led. Mg. Nebel. Mg. Alt. Regen.  Led. Nebel. Mg. Alt. Regen.  Led. Nebel. Mg. Alt. Regen.  Led. Nebel. Mg. Alt. Regen. |
| 327,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,46                                                                                                                                                                                                                    | 2,69                                                                                                                                                                   | 0,55                                                                                                                 | Summe<br>642.1 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nieds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r<br>iste Warn<br>rigste<br>chtung:                                                                                                                                                                                     | te den<br>den<br>O                                                                                                                                                     | den 13<br>6 a 40<br>21. a, 30<br>16— 9<br>14— 4<br>24— 3                                                             | 3. 319 <sup>111</sup> ,43<br>). 1450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regenfielle 53°,55<br>aus Begen 53°,51<br>aus Schnee 0°,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| November 1875                                                                                       | Mittl Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittl. Danstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                 | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Men des                                                | Schnees                                     | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 1 12 2 13 14 4 15 16 6 17 7 18 8 19 20 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 | 329, 18<br>31,10<br>31,74<br>30,60<br>29,03<br>24,57<br>21,09<br>24,57<br>21,07<br>25,16<br>25,55<br>25,26<br>27,97<br>25,26<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,36<br>25,3 | 0.23 -0.26 -0.253 -0.90 -2.53 -0.90 4,533 5,10 3.13 6,20 7,20 3.29 6,83 4,46 2,40 2,06 6,83 -0.36 6,83 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 | 1,64<br>1,45<br>1,30<br>1,56<br>1,62<br>2,10<br>2,44<br>2,37<br>3,91<br>2,91<br>2,16<br>2,26<br>2,26<br>2,26<br>2,26<br>2,29<br>1,20<br>2,24<br>1,44<br>1,67<br>1,40<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,5 | 0,744<br>0,754<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747<br>0,747 |                                                        | 71,5<br>35,0<br>10,2<br>15,3<br>23,6<br>2,2 | tr. ht. bt. Mg. Reif. tr. Mg. Reif. tr. Mg. Reif. ht. Mg. Regensel., Nm. 2 Uhr-Ab. w. Nm. u. Vebha Regen. ht. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. ht. Mg. Mg. Mg. Mg. w. Nm. a. Ab. Regenschauer. ht. w. Vm. n. Ab. Regenschauer. ht. w. Vm. n. Ab. Regenschauer. ht. ht. Mg. ht., dann bed., Nm.—Nchts. Reg. bed. Mm.—Nchts. Regen. ht. Mg. ht., dann bed., Nm.—Nchts. Reg. bed. Mg. Ncbel n. bis Nm. Schnee. bed. Ab.—Nchts. Schnee. bed. Mg. Ncbel n. bis Nm. Schnee. bed. Mg. Ncbel n. bis Nm. Schnee. bed. Ab.—Nchts. Schnee. bed. Ab.—Nchts. Schnee. bed. Ab. Schuee. |
| Mittel                                                                                              | 328,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,96                                                                                                                                                                                                                                | 0,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summ<br>339,3 1                                        | 1e<br>68,1                                  | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N                                                                                                   | iedrigste:<br>H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | öchste V<br>iedrigste<br>htung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Värme<br>S. :                                                                                                                                                                                                                       | den 11<br>den 11<br>den 30<br>28—19<br>10— 8<br>10— 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regenblue 42"",28 aus Regen 29"",27 aus Schaee 14"",01 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | December<br>1874                                                                       | Januar<br>1875                                                         | Februar                                                        | März                                                                  | April                                                | Mai                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Anzahl der Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                        |                                                                |                                                                       |                                                      |                               |
| Mit sonnenhellem Himmel Mit heiterem Himmel ( $V_3$ bewölkt). Mit wolkigem und trüben Himmel Mit ganz bedeckten Himmel Mit ganz bedeckten Himmel Mit Nebel Mit Niederschlägen Mit Gewittern und entferntem Donner Mit einer Temperatur unter $\theta^a$ Mit tiere Tiemperatur unter $\theta^a$ Mit einer Temperatur unter $\theta^a$ Mit einer Temperatur von + 20° u. mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3<br>15<br>13<br>2<br>19                                                               | 5<br>20<br>6<br>2<br>16                                                | 2<br>8<br>12<br>6<br>4<br>12<br>26                             | 3<br>7<br>19<br>2<br>5<br>16                                          | 5<br>23<br>2<br>1<br>14<br>2                         | 7<br>24                       |
| Barometerstand anf 0 ° reducirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                        |                                                                |                                                                       |                                                      |                               |
| in Par. Linien.  Der niedrigste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 318,08<br>352,97<br>325,90                                                             | 318,85<br>335,64<br>329,22                                             | 323,96<br>333,62<br>329,38                                     | 322,84<br>334,09<br>329,71                                            | 323,76<br>332,03<br>328,68                           | 324,99<br>334 46<br>329,20    |
| Dunslspannung in Par. Linien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                        |                                                                |                                                                       |                                                      |                               |
| Dic geringste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00<br>2,48<br>1,58                                                                   | 0,66<br>2,85<br>1,77                                                   | 0,43<br>1,93<br>1,13                                           | 0,71<br>2,84<br>1,59                                                  | 0,92<br>3,79<br>2,26                                 | 1,07<br>6,05<br>3,29          |
| Relative Feuchtigkeit in Procenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                      |                                                                        |                                                                |                                                                       |                                                      |                               |
| Die geringste Die höchste Die mittlere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,56<br>1,00<br>0,86                                                                   | 0,56<br>1,00<br>0,85                                                   | 0,60<br>1,00<br>0,87                                           | 0,32<br>1,00<br>0,81                                                  | 0,17<br>0,98<br>0,70                                 | 0,29<br>0,94<br>0,65          |
| Höhe der Niederschläge in Par. Lin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                      |                                                                        |                                                                |                                                                       |                                                      |                               |
| Sie erfolgten mit O. Wind  Sto. Wind  Sto. Wind  Sto. Wind  Wind  N. Wind | 2,64<br>0,15<br>1,48<br>0,67<br>0,74<br>8,49<br>9,74<br>8,07<br>2,00<br>29,98<br>31,98 | 0,10<br>8,58<br>1,81<br>5,87<br>3,32<br>0,48<br>13,58<br>7,59<br>21,16 | 0,52<br>3,70<br>0,12<br>8,57<br>0,54<br>2,40<br>15,85<br>15,85 | 1,68<br>6,22<br>2,28<br>3,90<br>0,89<br>1,02<br>8,21<br>7,78<br>15,99 | 0,17<br>3,43<br>4,55<br>0,20<br>6,84<br>1,51<br>8,35 | 8,15<br>4,27<br>6,85<br>18,77 |
| Temperatur nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                      | 0.0=                                                                   |                                                                | 0.00                                                                  |                                                      | 10.55                         |
| Mittlere Temperatur Absolutes Maximum Absolutes Minimum Unterschied der Extreme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1,11<br>5,0<br>-7,0<br>12,0                                                           | -0,07<br>9,0<br>-13,0<br>22,0                                          | -5,00<br>2,0<br>-15,5<br>17,5                                  | -0,53<br>7,5<br>-10,0<br>17,5                                         | 5,38<br>16,7<br>-3,0<br>19,7                         | 10,82<br>21,5<br>0,5<br>21,0  |

Der letzte Frühjahrsschuee den 23. April. Der letzte Frühjahrsfrost den 25. April.

| Juni                                                     | Į                                                                | August                                                  | September                                     | October                                                                   | November                                                                 | Winter                                                                                      | Frühling                                                                 | Sommer                                                                    | Herbst                                                                                 | Jahr                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8<br>21<br>1<br>3<br>12<br>9                             | 5<br>26                                                          | 9<br>22<br>13<br>7                                      | 6<br>7<br>17<br>17<br>2<br>13                 | 2<br>21<br>8<br>11<br>22                                                  | 6<br>15<br>9<br>2<br>21<br>13                                            | 2<br>16<br>47<br>25<br>8<br>47<br>64                                                        | 3<br>19<br>66<br>4<br>6<br>40<br>4<br>16                                 | 22<br>69<br>1<br>7<br>41<br>27                                            | 6<br>15<br>53<br>17<br>15<br>56                                                        | 11<br>72<br>235<br>47<br>36<br>184<br>31<br>95                                                    |
| 326,12                                                   | 323,50                                                           | 325,69                                                  | 324,33                                        | 319,43                                                                    | 317,77                                                                   | 318,0%                                                                                      | 322,×4                                                                   | 323,50                                                                    | 317,17                                                                                 | 317,77                                                                                            |
| 331,89                                                   | 333,01                                                           | 332,43                                                  | 333,59                                        | 333,27                                                                    | 332,16                                                                   | 335,64                                                                                      | 334,46                                                                   | 333,01                                                                    | 333,59                                                                                 | 335,64                                                                                            |
| 328,48                                                   | 328,32                                                           | 329,27                                                  | 329,56                                        | 327,80                                                                    | 326,85                                                                   | 328,16                                                                                      | 329,19                                                                   | 328,69                                                                    | 328,17                                                                                 | 328,55                                                                                            |
| 2,81                                                     | 2,83                                                             | 3,10                                                    | 0,92                                          | 1,76                                                                      | 0,93                                                                     | 0,43                                                                                        | 0.71                                                                     | 2,81                                                                      | 0,92                                                                                   | 0,43                                                                                              |
| 6,78                                                     | 6,62                                                             | 7,19                                                    | 4,96                                          | 4,90                                                                      | 3,99                                                                     | 2,85                                                                                        | 6,05                                                                     | 7,19                                                                      | 4,96                                                                                   | 7,19                                                                                              |
| 4,70                                                     | 4,85                                                             | 5,02                                                    | 3,41                                          | 2,69                                                                      | 1,96                                                                     | 1,49                                                                                        | 2,38                                                                     | 4,85                                                                      | 2,68                                                                                   | 2,85                                                                                              |
| 0,32                                                     | 0,29                                                             | 0,35                                                    | 0,20                                          | 0,47                                                                      | 0,47                                                                     | 0,56                                                                                        | 0,17                                                                     | 0,29                                                                      | 0,20                                                                                   | 0,17                                                                                              |
| 1,00                                                     | 0,94                                                             | 0,97                                                    | 0,94                                          | 1,00                                                                      | 1,00                                                                     | 1,00                                                                                        | 1,00                                                                     | 1,00                                                                      | 1,00                                                                                   | 1,00                                                                                              |
| 0,66                                                     | 0,70                                                             | 0,67                                                    | 0,69                                          | 0,85                                                                      | 0,85                                                                     | 0,56                                                                                        | 0,72                                                                     | 0,67                                                                      | 0,79                                                                                   | 0,76                                                                                              |
| 6,72<br>4,93<br>0,47<br>16,31<br>10,28<br>38,71<br>38,71 | 3,14<br>1,71<br>0,62<br>15,43<br>36,17<br>3,70<br>60,77<br>60,77 | 0,17<br>3,03<br>13,31<br>1,02<br>0,73<br>18,29<br>18,29 | 7,95<br>2,85<br>5,96<br>1,03<br>0,21<br>18,00 | 12,81<br>0,27<br>1,65<br>4,32<br>12,67<br>21,83<br>53,51<br>0,04<br>53,55 | 19,70<br>7,33<br>0,28<br>0,17<br>9,72<br>5,08<br>28,27<br>14,01<br>42,28 | 3,16<br>0,25<br>11,06<br>6,18<br>6,73<br>20,38<br>10,76<br>10,47<br>15,58<br>53,41<br>68,99 | 1,85<br>14,37<br>9,98<br>14,80<br>0,89<br>1,22<br>33,52<br>9,29<br>43,11 | 3,31<br>1,71<br>6,72<br>8,58<br>15,90<br>65,82<br>1,02<br>14,71<br>117,77 | 12,81<br>19,97<br>16,93<br>7,45<br>18,80<br>10,75<br>27,12<br>99,78<br>14,05<br>113,93 | 19,28<br>1,96<br>39,60<br>46,06<br>40,06<br>119,80<br>23,42<br>53,52<br>266,95<br>76,75<br>343,70 |
| 15,08                                                    | 14,66                                                            | 15,75                                                   | 10,40                                         | 4,86                                                                      | 1,20                                                                     | -2,06                                                                                       | 5,22                                                                     | 15,16                                                                     | 5,48                                                                                   | 5,95                                                                                              |
| 24,5                                                     | 24,0                                                             | 26,5                                                    | 21,0                                          | 14,0                                                                      | 11,0                                                                     | 9,0                                                                                         | 21,5                                                                     | 26,5                                                                      | 21,0                                                                                   | 26,5                                                                                              |
| 7,0                                                      | 8,0                                                              | 8,5                                                     | 0,5                                           | -0,5                                                                      | -8,4                                                                     | -15,5                                                                                       | -10,0                                                                    | 7,0                                                                       | —8,4                                                                                   | 15,5                                                                                              |
| 17,5                                                     | 16,0                                                             | 18,0                                                    | 21,5                                          | 14,5                                                                      | 19,4                                                                     | 24,5                                                                                        | 31,5                                                                     | 19,5                                                                      | 29,4                                                                                   | 42,0                                                                                              |

Der erste Winterschnee den 23. October. Der erste Winterfrost den 25. September.

| December 1875                                                                   | Mittl. Baronneterstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                      | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                    | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit<br>in Proent.                                                                        | Megens Regens an Par                                       | Schnees                                                  | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 112 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 32 24 25 6 27 28 30 31 | 327,28<br>26,600<br>25,33<br>24,44<br>24,92<br>26,67<br>31,23<br>29,33<br>31,26<br>29,99<br>26,82<br>25,53<br>30,10<br>30,20<br>30,20<br>30,20<br>30,23<br>29,53<br>29,53<br>30,45<br>31,77<br>29,77<br>29,73<br>21,33<br>30,45<br>31,47<br>29,55<br>32,61<br>32,61<br>32,61<br>33,45<br>31,47<br>32,61<br>32,61<br>32,61<br>33,47<br>34,47<br>35,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,61<br>36,6 | 0 - 7,36 - 6,46 - 5,40 - 7,36 - 6,26 - 11,73 - 7,30 - 6,23 - 4,23 - 0,53 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,14 - 0,43 3,03 3,163 2,23 3,163 - 0,56 - 0,39 - 0,56 - 0,39 - 0,99 - 6,99 | 0,93<br>1,011<br>1,111<br>1,20<br>1,03<br>1,03<br>1,09<br>0,83<br>1,197<br>1,87<br>1,87<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,7 | 0.94<br>0.95<br>0.95<br>0.95<br>0.95<br>0.94<br>0.93<br>0.95<br>0.95<br>0.95<br>0.95<br>0.95<br>0.95<br>0.95<br>0.95 | 37,0<br>11,4<br>48,2<br>6,9<br>3,5<br>14,5<br>13,8<br>21,5 | 6,2<br>2,7<br>23,4<br>40,0<br>5,4<br>14,0<br>7,8<br>21,5 | tr. Ab.—Vebts Schnee. tr. Nebts Schnee. tr. Mg.—Ah. Schnee. tr. Mg.—Ah. Schnee. tr. Mg.—Ah. Schnee. tr. Mg.—Ah. Schnee. tr. Ab.—Vebts Schnee. tr. Ab.—Vebts Schnee. tr. Ab.—Aebts Schnee. tr. Ab.—Aebts Schnee. tr. Ab. md Nebts Regen. tr. Ab. md Nebts Regen. tr. Ab. schwacher Regen. tr. Ab. schwacher Regen. tr. Ab. schwacher Regen. tr. Vm. and Nm. Regen. tr. Vm. und Nm. Regen. tr. Vm. und Nm. Regen. tr. Mg. Regen. Schnee. tr. Mg. Regen. Schnee. tr. Mg. Regen. Schnee. tr. Nm. Regen. tr. Vm. und Nm. Regen. tr. Mg. Regen. Schnee. tr. Mg. Nm. Regen. tr. Ab. Schnee. tr. Ab. Schnee. |
| Mittel                                                                          | 329,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 2,90                                                                                                                                                                             | 1,48                                                                                                                                   | 0,90                                                                                                                 | Sun<br>167,6                                               | ımə<br>135,1                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | iedrigste<br>F<br>N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | löchste V<br>liedrigste                                                                                                                                                            | Värme<br>8.<br>NO.<br>W.                                                                                                               | den den 2                                                                                                            | 5. 324                                                     |                                                          | Regenhöhe 25"22<br>aus Regen 13"96<br>aus Schnee 11"26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Januar 1576                                                                                       | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere Wärme<br>nach Résom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                          | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit<br>in Procest. | Menge des spange Menge des des des des des des des des des de       | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 15 6 16 17 18 9 20 21 22 23 24 4 25 6 27 7 28 8 29 30 31 | 329,58<br>29,06<br>29,06<br>31,26<br>31,02<br>32,30<br>32,48<br>33,50<br>30,60<br>30,64<br>31,05<br>31,05<br>31,05<br>31,33<br>32,17<br>34,85<br>34,23<br>34,85<br>34,23<br>34,85<br>34,23<br>34,85<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23<br>34,23 | 0,26<br>0,03<br>1,20<br>8,50<br>-12,20<br>9,13<br>-6,26<br>-9,33<br>-6,26<br>-13,40<br>-1,50<br>4,36<br>-3,40<br>-5,30<br>-5,43<br>-5,30<br>-5,43<br>-5,43<br>-5,43<br>-5,43<br>-6,00<br>-1,10<br>-2,10<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,00<br>-0,0 | 1,89<br>1,89<br>1,70<br>1,72<br>0,53<br>1,06<br>0,73<br>1,06<br>0,74<br>0,72<br>0,72<br>1,73<br>1,64<br>1,64<br>1,64<br>1,64<br>1,64<br>1,64<br>1,64<br>1,64 | 0.000000000000000000000000000000000000         | 19.8<br>29.3<br>100.9<br>10.9<br>15.0<br>15.0<br>2,0<br>13.0<br>9,0 | 1r. Mg. Schney, 9 Uhr Nohel, 1sel, Mg. 8 Uhr Schney, 1sel, Mg. 8 Uhr Schney, 1sel, Num. Alb. Schney, w. Nm. Schney, w. Nm. Schney, 1sel, Mg. Nohel, 1sel, 1sel, Mg. Nohel, 1sel, Mg. Schney, 1sel, Mg. S |
| Mittel                                                                                            | 332,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,35                                                                                                                                                         | 0,89                                           | Summe<br>16,2 (23,9                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                   | iedrigste:<br>H<br>N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Barometer<br>öchste V<br>iedrigste<br>htung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | čärme<br>"                                                                                                                                                   | den 19                                         | 327",91                                                             | Reg nhōhe 11"',67<br>aus Regen 1"',35<br>aus Schuce 10"',32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

S. 31--- 4 W. 12-10 NO. 24--- 7 NW. 3 = 2

| Februar 1876                                                               | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                 | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                 | Mittlere<br>relat, Fenchtigkeit-<br>ia Procat                        | Menge                                                                                                                                                                                   | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 17 18 19 20 21 22 3 24 25 6 27 25 29 | 33,53,78,53,4,44,4,15,56,7,52,44,7,56,7,37,46,55,44,7,56,7,52,44,7,56,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, | -1,76 -2,63 -2,63 -3,43 -4,50 -3,33 -3,43 -1,50 -3,33 -3,76 -2,40 -3,33 -3,76 -2,53 -1,63 -2,53 -1,63 -2,66 -6,00 -3,20 -2,66 -6,73 -4,03 -1,60 -2,06 -5,10 -2,06 -5,10 -2,06 | 7,3<br>1,55<br>1,55<br>1,47<br>1,23<br>1,17<br>1,21<br>1,21<br>1,21<br>1,21<br>1,21<br>1,21<br>1,21 | Z9252523235277557235237275572356500000000000000000000000000000000000 | 1,2<br>7,8<br>18,0<br>44,5<br>5,3<br>32,0<br>1,1<br>13,2<br>6,0<br>44,5<br>47,5<br>20,2<br>21,5<br>14,4<br>47,5<br>47,5<br>21,6<br>21,6<br>21,6<br>21,6<br>21,6<br>21,6<br>21,6<br>21,6 | vht. Mg. Reif. vht. Ng. Schnee. vht. Nm. Schnee. vht. Mg. Als. Schnee. vht. Mg. Als. Schnee. vht. Mg. Als. Schnee. vht. Mg. Nh. Schnee. vht. Nh. Nh. Regen. vht. Nh. Schnee. vht. Nh. Nh. Regen. |
| Mittel                                                                     | 326,99                                                                                                   | 0,42                                                                                                                                                                          | 2,31                                                                                                | 0,5                                                                  | Summe<br>318,1   161,9                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            | iedrigste<br>1<br>N                                                                                      | Baromet<br>r ,,<br>Höchste<br>Viedrigste<br>chtung:                                                                                                                           | Wärme<br>"                                                                                          | den 2<br>den 2<br>den 3<br>35-2<br>12-2<br>21-2                      | Regenhôhe 40",0<br>aus Regen 26",30<br>aus Schnee 13",50                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Marz 1876                                                                                           | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                        | Mittl. Dunstdruck<br>in Par Linien                                                                                                                                                     | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit<br>in Procest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monge des suad Sepunds in Par. Cb."                                                                                                                                                                                                                           | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 1 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 12 22 33 22 45 22 6 22 7 28 30 31 | 326, 44<br>26, 74<br>26, 74<br>26, 74<br>26, 90<br>27, 59<br>23, 90<br>23, 90<br>23, 90<br>23, 91<br>24, 44<br>25, 93<br>23, 93<br>24, 93<br>24, 93<br>24, 93<br>26, 97<br>26, 94<br>26, 97<br>26, 97<br>26, 97<br>26, 97<br>26, 97<br>27, 97<br>2 | 6,66<br>4,93<br>3,20<br>5,40<br>5,40<br>3,93<br>3,26<br>1,00<br>4,56<br>3,70<br>4,66<br>3,70<br>4,66<br>5,73<br>1,66<br>0,43<br>1,70<br>0,43<br>1,70<br>0,53<br>0,53<br>0,56<br>0,53<br>0,56<br>0,53<br>0,56<br>0,56<br>0,56<br>0,56<br>0,56<br>0,56<br>0,56<br>0,56 | 2,94<br>2,239<br>2,239<br>2,29<br>2,49<br>2,49<br>2,49<br>2,19<br>2,19<br>2,19<br>2,19<br>2,19<br>2,19<br>1,57<br>2,10<br>1,53<br>1,53<br>1,53<br>1,53<br>1,53<br>1,53<br>1,53<br>1,53 | 0,79<br>0,77<br>0,78<br>0,88<br>0,87<br>0,75<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76 | 9.0<br>23,8<br>38,2<br>12,1<br>1,0<br>38,5<br>21,5<br>38,5<br>21,5<br>6,0<br>21,5<br>4,5<br>22,5<br>22,5<br>24,6<br>24,2<br>25,6<br>24,2<br>26,1<br>26,2<br>26,2<br>26,2<br>26,3<br>35,4<br>4,5<br>26,2<br>26,2<br>26,2<br>26,2<br>26,2<br>26,2<br>26,2<br>26 | w. Mg. und Ab. Regen. w. Mg. und Ab. Regenschuner. tr. Vin. Stanberg. a.A.h Vehths Reg. tr. Mg. Rogen. w. Mg. Rogen. w. Mg. Ab. Regenschuner. w. Mg. Ab. Regen. Pschnewchauer. w. Mg. Ab. Regen. Pschnewchauer. w. Yin. 10 U. bis Ab. Regen. Schnewchauer. w. Yin. 10 U. bis Ab. Reg. Mg. Regen. w. Vin. Mg. Ab. Mg. Mg. Mg. Regen. Regen. w. Vin. Reg. Mg. Mg. Regen. w. Vin. Reg. Mg. Regen. w. Vin. Reg. Mg. Reg. w. Win. Regen. Mg. Hefer. w. Vin. Regen. G. Grauple-baner. w. Vin. Regen. Mg. Schnee. w. Mg. — Ab. Schnee. hed. Mg. Ab. Schnee. hed. Mg. Ab. Regen. hed. Vin. Ab. Schnee. hed. Mg. Mb. Schnee. hed. Mg. Mb. Schnee. hed. Mg. Mb. Regen. hed. M |
| Mittel                                                                                              | 324,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,97                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,14                                                                                                                                                                                   | 0,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Summe<br>249,8 137,7                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                                                                                   | Yindric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r "Höchste"<br>Viedrigste<br>htung:                                                                                                                                                                                                                                  | Wärme<br>S.<br>W.<br>SW.<br>NW.                                                                                                                                                        | den 1:<br>den 2:<br>den 2:<br>217:<br>16-7:<br>22-1:<br>15-4:<br>is den 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. 316'",58<br>9. 14°,5                                                                                                                                                                                                                                       | Regenhöhe 32"/26<br>aus Regen 28"/81<br>aus Schnee 11"/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| april 1940                                                                                  | Mittl Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                          | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linieu                                                                                                                                                                                                                                                               | Mittlere<br>relat, Feuchtigkeit<br>in Precent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mos<br>de<br>Boacas<br>in Par                                                         | Schnees    | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 | * 0.6458.5149.538.683.538.49.534.48.536.438.535.535.535.535.535.535.535.535.535.5 | 8,03<br>9,16<br>8,23<br>6,620<br>7,70<br>5,56<br>9,53<br>7,76<br>2,73<br>2,73<br>2,73<br>11,50<br>9,443<br>10,00<br>11,50<br>9,443<br>10,00<br>11,50<br>10,00<br>11,50<br>10,00<br>11,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,50<br>10,5 | 3,01<br>3,32<br>3,23<br>3,23<br>3,23<br>3,23<br>3,20<br>1,79<br>2,18<br>1,79<br>2,18<br>1,79<br>1,52<br>2,73<br>3,60<br>2,79<br>2,79<br>2,79<br>3,63<br>3,63<br>3,53<br>3,63<br>3,53<br>3,63<br>3,53<br>3,63<br>3,53<br>4,18<br>2,18<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>4,18<br>4 | 0,757<br>0,771<br>0,750<br>0,750<br>0,750<br>0,666<br>0,455<br>0,668<br>0,668<br>0,668<br>0,668<br>0,668<br>0,673<br>0,688<br>0,737<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937<br>0,937 | 1,0<br>3,0<br>0,3<br>0,5<br>1,7<br>15,0<br>227,5<br>110,4<br>2,0<br>2,0<br>1,8<br>3,2 | 2,0        | bt. vht. Mg. Thau. w. Mg. Thau. tr. Mg. 6 - 8 U. selw. Reg. u. Neh lat. Mg. 6 - 8 U. selw. Reg. u. Neh lat. Mg. Reif, 6 Chr selw. Nebel. lat. dist. Nm. Regenschaner. tr. v. Vm. Sohnee. lat. Mg. Reif. lat. Mg. Regenschaner. lat. Mg. Regenschaner. lat. Vm. 10; Uhr Regenschaner. lat. Vm. 10; Uhr Regenschaner. lat. Vm. 10; Uhr Regenschaner. lat. Vm. Regenschaner. lat. Mg. Reif. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. lat. Mg. Lat. Regen. lat. Mg. Regenschaner. lat. Vm. Regenschaner. lat. Mg. Repenschaner. lat. Mg. Reif. Ng. Al lat. Ng. Ala |  |  |  |
| Mittel                                                                                      | 328,09                                                                            | 7,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,79                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sur<br>191,0                                                                          | nme<br>2,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                             | 2                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wärme " N. O. NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | den 1<br>e den 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 32:<br>2. 18<br>4. —1                                                              |            | Regenhühe 16"',05 aus Regen 15"',91 aus Schuee 0"',17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |

| Mai 1876                                                                                 | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere Warme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mittl. Dunstdrack<br>in Par. Linien                                                                                                                 | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit<br>ta Procent.                                                                      | Menge sames Schness in Par. Cb."                         | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 6 17 8 19 20 1 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 | 27,660<br>30,502<br>31,711<br>30,502<br>31,704<br>30,502<br>31,94<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30,755<br>30, | 9,33<br>5,03<br>4,86<br>5,63<br>6,63<br>6,523<br>4,00<br>5,60<br>5,60<br>5,63<br>5,13<br>6,53<br>7,30<br>8,10<br>3,03<br>11,03<br>6,53<br>11,30<br>6,53<br>11,30<br>6,53<br>11,30<br>6,53<br>11,30<br>6,53<br>11,30<br>6,53<br>11,30<br>6,53<br>11,30<br>6,53<br>11,30<br>6,53<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30 | "" 3,11 2,45 2,37 2,39 2,56 2,16 2,18 1,77 1,91 1,79 1,91 1,79 1,91 1,79 1,91 1,79 1,91 1,79 1,91 1,79 1,91 1,79 1,91 1,79 1,91 1,79 1,91 1,79 1,79 | 0,69<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,70<br>0,67<br>0,67<br>0,57<br>0,57<br>0,57<br>0,57<br>0,57<br>0,57<br>0,57<br>0,5 | 5,0<br>5,0<br>0,2<br>16,2<br>4,0<br>19,3<br>19,3<br>19,3 | w. Nm. ferner Donner, Regenschauer. w. Mg. Than. w. Mg. Than. w. Mg. Than. w. Mg. Reif. w. Mg. Reif. w. Mg. Reif. w. W. w. Mg. Reif. w. W. w. Mg. Reif. w. Nm. 129.—119, Uhr selve. Regen. w. Ab. 7 Uhr Regenschaner. w. Xi. w. W. w. Mg. Reif. ht. Mg.—21, hundig. w. Mg.—Ab., dunatig. w. Mg.—Ab., dunatig. w. Mg.—Ab., 21, selve. (Reigenschauer. w. Ab. Regenschauer. w. Ab. Regenschauer. w. Mg.—Mg. Regen. ht. Mg.—Ab. Höhenraueh. (Regen. ht. Mg.—Ab. Höhenraueh. (Regen. ht. Mg.—Ab. 3, 5–60 U. nas view. mit. |
| Mittel                                                                                   | 329,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,53                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Summe<br>71,8                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                          | · N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wärme<br>"N.<br>NO.                                                                                                                                 | den 26<br>den 31<br>den 26<br>15-11<br>26 6<br>14 9                                                                 | i. 324‴,29<br>l. 21°,0                                   | Regentőhe 5‴,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Juni 1876                                                                                               | Mittl Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                    | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                 | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit<br>in Procent                                                                  | Men ge                                                                                  | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 22 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 100 111 12 13 13 115 116 16 17 18 19 19 20 21 22 22 32 22 42 52 66 27 8 29 9 3 | ** 5477155057777855467848848488877756<br>********************************** | 8,53<br>10,746<br>14,436<br>17,466<br>15,73<br>16,53<br>16,53<br>16,53<br>16,23<br>14,49<br>10,73<br>15,24<br>15,24<br>15,23<br>15,49<br>15,23<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,13<br>11,1 | 3,17<br>3,73<br>4,08<br>4,06<br>4,04<br>4,04<br>4,03<br>5,73<br>5,37<br>5,50<br>5,50<br>5,50<br>4,25<br>5,37<br>4,25<br>4,19<br>4,19<br>4,19<br>4,10<br>4,37<br>3,54<br>4,25<br>4,37<br>4,40<br>4,40<br>4,40<br>4,40<br>4,40<br>4,40<br>4,40<br>4,4 | 0,754<br>0,746<br>0,62<br>0,61<br>0,62<br>0,61<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76<br>0,76 | 1,5<br>15,9<br>10,4<br>45,5<br>38,2<br>5,6<br>0,2<br>45,3<br>85,0<br>7,2<br>4,0<br>33,0 | tr.  std. Mg. Thau. w. Mg. Thau. w. Mg. Than. ht.  std. Ab. 10 Thr Regenstance, w. Wm. 91; Thouner, Ab. 10° (U. st. Nb.  std. Ab. 11—121; when Green at, Reg. w. Nm. 2 a. 2 Uhr Gewitten Green, at, Reg. w. Nm. 2 a. 2 Uhr Gewitten St.  std. Ab. Bitton, "s" "s", U. Gew.  std. Ab. Bitton, "s" "s", U. Gew. w. w. Mg. 5—7 Uhr schwacher Regen. tr, Mg. 9—10 Uhr Stanbregen. tr, Mg. 9—10 Uhr Stanbregen. del.  std. Mg. 5 Thr schwacher Nebel. del. Mg. 5 Uhr schwacher Nebel. del. Mg. 10° L st Reg. m Haged. No. del. Nm. 12°; Uhr starker Regen. del. Nm. 12°; Schwacher Regen. del. Nm. 41°; Schwacher Regen. del. Nm. 41° |
|                                                                                                         | - 1                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wärm<br>e "                                                                                                                                                                                                                                         | den                                                                                                            | 9. 324 <sup>44</sup> ,81<br>7. 25°,5                                                    | Regenhühe 17‴,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O.<br>NW.                                                                                                                                                                                                                                           | 11— 7<br>2310<br>19— 4                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Juli 1876                                                                      | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien | Mittlere Warme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                          | Mittlere<br>relat, Feuchtigkeit<br>ia Proceat.                      | Menge des Schnees in Par. Cb."                                           | Aflgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 13 14 15 6 17 8 19 20 12 22 23 24 25 26 27 29 20 30 1 | \$                                                        | 13,16<br>10,43<br>14,40<br>15,36<br>14,40<br>16,33<br>18,90<br>17,00<br>16,76<br>11,60<br>12,06<br>14,66<br>11,13<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73 | 4,38<br>4,38<br>4,32<br>5,77<br>6,63<br>3,34<br>5,75<br>6,63<br>3,34<br>4,79<br>4,25<br>4,26<br>4,25<br>4,26<br>4,25<br>4,24<br>4,24<br>4,24<br>4,24<br>4,25<br>4,24<br>4,24 | 0.72<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.05<br>0.0 | 65,5<br>32,5<br>21,0<br>16,9<br>1,5<br>77,1<br>3,6<br>2,0<br>62,2<br>0,7 | w. Mg—Nm. Regenuch, Ah.—Nehts. tr. Mg—Nm. 4 li. Regen. [Regen. ght. Nm. u. Nehts. Regen. w. Mg. 4 libr Regen. w. Mg. 4 libr Regen. w. Mg. 4 libr Regen. w. Mn. Regenschuner. ght. w. Ym. 11 li. schw. Gew. m. st. Reg. w. Nm. Regenschuner. ght. w. Nm. Regenschuner. ght. w. Nm. Regenschuner. ght. w. W. Regenschuner. ght. w. W. Regenschuner. tr. Vm. Regensch. Nm.—Ah. Regen. tr. Vm. Regenschuner. tr. Libr Thau. libr Thau. libr Mg. Thau. li |
|                                                                                | 329,43<br>öchster                                         | 15,08<br>Baromet                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,69<br>erstand                                                                                                                                                              | 0,66<br>den 1                                                       |                                                                          | Regenhöhe 26‴,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Höchster Barometerstand den 15. 332<sup>m</sup> Niedrigster "den 29. 325<sup>m</sup> Höchste Wärme den 27. 22<sup>n</sup>,5 Niedrigste "den 20. u. 29. 9<sup>n</sup>,0 Windrichtung: S. 14—10 W. 15— 1 NW. 31—10

SW. 9-3

Abhandl, Bd XVi

19

| August 1876                                                                             | Mittl Barometerstd.,<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                         | Mittlere<br>relat, Feuchtigkeit         | Menge des subseq and Spange                                                     | Aligemeine Bemerkungen.                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 100 11 12 13 4 15 16 6 17 18 19 20 22 23 22 45 22 7 2 3 3 3 3 1 | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,13<br>13,73<br>16,60<br>17,40<br>17,40<br>14,50<br>14,43<br>15,06<br>15,06<br>15,06<br>15,06<br>15,06<br>15,06<br>15,06<br>15,00<br>12,46<br>15,50<br>12,46<br>13,50<br>12,46<br>13,50<br>12,46<br>13,50<br>14,53<br>15,30<br>12,46<br>15,30<br>12,46<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30<br>11,30 | 5,36<br>5,33<br>4,36<br>5,33<br>4,36<br>4,36<br>4,36<br>5,54<br>4,42<br>4,23<br>4,23<br>4,23<br>3,47<br>2,90<br>3,01<br>3,22<br>2,90<br>3,22<br>3,54<br>4,31<br>4,35<br>5,64<br>4,31<br>4,31<br>4,31<br>4,31<br>4,31<br>4,31<br>4,31<br>4,3 | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 7,2<br>1,5<br>1,5<br>28,5<br>28,4<br>17,4<br>17,2<br>14,0<br>25,9<br>6,4<br>3,2 | w. Ab. 7–9 Uhr Regen. zht. zh. zh. zh. zh. zh. zh. zh. zh. zh. zh |
|                                                                                         | 1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                 | Regenbûhe 14‴,67                                                  |

| Nittl Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mittlere Warme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                       | Mittlere<br>relat, Fenchtigkeit<br>in Procest. | Mengens Achnees Person of Schnees Achnees Regens Mengens Regens Mengens Regens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 333, 54 4 2 27,00 3 3 25,57 4 300,68 5 29,70 6 7 26,16 6 8 22,76 7 9 10 25,99 11 2 27,24 13 14 26,55 21 13 26,77 13 14 26,55 21 13 26,27 13 14 26,55 21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 25,21 15 | 9,93<br>11,23<br>11,33<br>10,73<br>14,53<br>13,03<br>11,39<br>9,90<br>8,93<br>8,93<br>8,93<br>10,26<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03<br>10,03 | 9,93 3,43 0,72 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 |                                                | 0,2<br>10,2<br>6,3<br>61,0<br>2,0<br>3,9<br>1,5<br>47,4<br>2,0<br>20,3<br>15,5<br>14,0<br>20,3<br>33,2<br>15,6<br>119,5<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119,7<br>119 | w. Ym. mul. Nn. Bagersechmer. w. Ym. Begenelmer. w. Ym. Begenelmer. w. Ym. Begenelmer. w. Mr. Than. It. Mir. Than. W. Nn. Howelmer. W. Nn. Howelmer. w. Ym. Begenelmer. w. Mir. W. Nn. Regenelmer. w. Mir. W. Nn. Regenelmer. w. Mir. W. Nn. Regenelmer. w. Mir. W. Nn. Regen. w. Mir. Alv. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir |  |  |  |
| 327,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,95                                                      | 0,78                                           | Summe<br>481,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wārme<br>S. :<br>SW. :                                    | den 8<br>den 6<br>den 23<br>25—2<br>30—1       | 322 <sup>111</sup> ,50<br>5. 21°,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regenböhe 40 <sup>m</sup> ,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |

| October 1876                                                                            | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien | Mittlero Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                           | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                         | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge subsequence | Allgemelne Bemerkungen.                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 26 27 8 29 30 31 | **************************************                    | 0,33<br>5,50<br>7,06<br>12,30<br>12,30<br>12,40<br>12,43<br>12,43<br>12,43<br>11,20<br>15,49<br>13,13<br>11,20<br>11,49<br>11,49<br>11,73<br>3,20<br>11,73<br>3,73<br>5,73<br>5,73<br>5,74<br>6,74<br>6,76<br>6,76<br>6,76<br>6,76<br>6,76<br>6,76<br>6 | 3,89<br>2,32<br>2,71<br>3,09<br>4,49<br>4,79<br>4,64<br>4,64<br>4,64<br>4,64<br>4,31<br>1,73<br>2,76<br>6<br>1,73<br>3,12<br>2,26<br>6<br>6<br>2,24<br>2,14 | - 0.50 を 1.00 | 66.2<br>6,0<br>7,0<br>0,4<br>0,5<br>16,2<br>23,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w. Mg. 1—4, Vm. 11 n. Nm.—Ab. 10 U [Regen w. Morgenroth, Nm. Regenschauer w. W. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg |
| Mittel                                                                                  | 329,38                                                    | s,59                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,44                                                                                                                                                        | 0,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summe<br>122,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|                                                                                         | öchster<br>iedrigster<br>Höchs<br>Niedri<br>Wiudrie       | te Wärn<br>gste "<br>htung:                                                                                                                                                                                                                             | ne den den S. C. SO.                                                                                                                                        | den 1<br>7. u. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 323"',48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Regenhöho 10‴,16                                                                                                       |

| November 1876                                                                                                  | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Limen                                                                                     | Mittlere Wärme<br>nach Reaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                          | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit                                | sues                                             | r. Cb."                    | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 22 22 22 22 22 22 22 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 326,789<br>28,77<br>30,66<br>32,7,14,66<br>32,7,14,66<br>32,7,14,66<br>32,7,14,66<br>32,7,14,66<br>32,7,14,7,14,7,14,7,14,7,14,7,14,7,14,7,1 | . 86<br>1,26<br>5,06<br>0,03<br>-1,23<br>-0,96<br>-0,96<br>-1,20<br>-1,20<br>-1,20<br>-1,20<br>-1,40<br>-1,40<br>-1,40<br>-1,40<br>-1,46<br>3,26<br>5,36<br>5,36<br>5,20<br>-1,23<br>0,76<br>-1,23<br>0,76<br>-1,23<br>0,26<br>-1,23<br>0,26<br>-1,23<br>0,26<br>-1,23<br>0,26<br>-1,23<br>0,26<br>-1,23<br>0,26<br>-1,23<br>0,26<br>-1,23<br>0,26<br>0,26<br>0,26<br>0,26<br>0,26<br>0,26<br>0,26<br>0,26 | 2,12<br>2,10<br>2,12<br>2,92<br>1,68<br>1,66<br>1,52<br>1,49<br>1,71<br>1,49<br>1,47<br>1,23<br>2,07<br>2,52<br>2,73<br>2,74<br>1,99<br>1,59<br>1,59<br>1,59<br>1,59<br>1,59<br>1,59<br>1,59 | 89293327737737734787447229929928999000000000000000000000000000 | 2,0<br>64,0<br>35,0<br>5,0<br>9,5<br>31,0<br>3,2 | 31,3<br>4,3<br>7,8<br>22,5 | tr. Ym. Regen.  tr. Mg.—Ab. Regen und Schnee.  tr. Mg.—Ab. Regen und Schnee.  tr. Nr.  tr.  tr.  tr.  tr.  tr.  tr.  tr. |
| Mittel                                                                                                         | ""<br>328,73                                                                                                                                 | 0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,58                                                                                                                                                                                         | 0,87                                                           | Sum:<br>144,0                                    | me<br>65,9                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ni                                                                                                             |                                                                                                                                              | öchste V<br>iedrigste<br>stung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vārme<br>S. 2                                                                                                                                                                                | den 28<br>den 15.<br>den 12.<br>9 – 3<br>9 – 3<br>2 – 11       | 325'<br>6°,6                                     |                            | Regenhöhe 17".5<br>aus Regen 12"'.0<br>aus Schnee 5",5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | December<br>1875                                  | Januar<br>1876                | Februar                           | März                       | April                             | Mai                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Anzahl der Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                               |                                   |                            |                                   |                            |
| Mit sonnenhellem Himmel C <sub>2</sub> bewölkt) Mit helterem Himmel C <sub>2</sub> bewölkt) Mit wolkigem und triben Himmel Mit ganz bedeckten Himmel Mit Nebel Mit Niederschlägen Mit Gewittern und entferntem Donner Mit einer Temperatur unter O <sup>3</sup> Mit einer Temperatur unter A <sup>3</sup> u. mehr | 1 5 17 8 3 19 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3<br>8<br>10<br>10<br>9<br>12 | 2<br>27<br>. t<br>23<br>. 2<br>14 | 4<br>22<br>5<br>3<br>23    | 1<br>7<br>20<br>2<br>5<br>17<br>3 | 3<br>27<br>9<br>4          |
| Barometerstand anf 0° reducirt<br>in Par. Linion.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                               |                                   |                            |                                   |                            |
| Der niedrigste                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 324,08<br>333,94<br>329,69                        | 327,91<br>336,48<br>332,28    | 323,14<br>334,60<br>326,99        | 316,58<br>328,17<br>324,63 | 323,46<br>333,55<br>338,09        | 331,29<br>333,01<br>329,18 |
| Danstspannung in Par. Linien.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                               |                                   |                            |                                   |                            |
| Die geringste                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,29<br>2,40<br>1,48                              | 0,43<br>2,11<br>1,35          | 0,99<br>3,34<br>1,85              | 1,27<br>3,28<br>2,05       | 1,24<br>4,60<br>2,79              | 1,19<br>4,97<br>2,5×       |
| Relative Feuchtigkeit in Procenten.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                               |                                   |                            |                                   |                            |
| Die geringste                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,63<br>1,00<br>0,90                              | 0,66<br>1,00<br>0,89          | 0,59<br>0,96<br>0,×5              | 0,49<br>1,00<br>0,79       | 0,33<br>0,96<br>0,72              | 0,30<br>0,94<br>0,66       |
| Höhe der Niederschläge in Par. Lin.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                               |                                   |                            |                                   |                            |
| Sie erfolgten mit OWind                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | 0,17                          | 1,10                              |                            | 0,33                              |                            |
| S-Wind<br>SW-Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,16                                              | 0,75<br>3,00                  | 4,23<br>5,47                      | 6,77<br>5,15               | 0,32                              | 0,06                       |
| " WWind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,59<br>7,40                                      | 1,08<br>3,27                  | 10,68                             | 4.18                       |                                   | 3.33                       |
| " " " NWind                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,61<br>0,95                                      |                               | 10,33                             | 5,68<br>7,12               | 10,57                             | 2,03<br>P,02               |
| Höhe des Wassers aus Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,51                                              | 3,40<br>0,10                  | 0,44                              | 2,95<br>16,41              | 15.91                             | 5,95                       |
| Höhe des Wassers aus Schnee etc<br>Höhe sämmtlicher Niederschläge                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,29<br>25,22                                    | 11,57<br>11,67                | 15,66<br>21,34<br>40,00           | 15,58<br>32,29             | 0,17<br>16,08                     | 5,9%                       |
| Temperatur nach Réanm.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                               |                                   |                            |                                   |                            |
| Mittlere Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2,90<br>6.0                                      | -3,72<br>3,0                  | 0,42<br>10,5                      | 2,87<br>14,5               | 7,48<br>18,5                      | 7,46                       |
| Absolutes Minimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -19,0                                             | 15.0                          | -8.0                              | -3.0                       | 1,5                               | -21,0 $-2,0$               |
| Unterschied der Extreme                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,0                                              | 18,0                          | 18,5                              | 17,5                       | 20,0                              | 23,0                       |

Der letzte Frühjahrsschnee den 13. April. Der letzte Frühjahrsfrost den 20. Mai.

| Juni                                                  | illi.                                 | August                                                | September                                      | October                                              | November                                                      | Winter                                                                     | Frühjahr                                                                        | Nommer                                                                  | Herbst                                                                    | Jahr                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6<br>24                                               | 1<br>7<br>23                          | 14<br>17<br>1<br>10<br>3                              | 1<br>29                                        | 1<br>11<br>19<br>.8<br>8                             | 3<br>21<br>6<br>4<br>10                                       | 6<br>13<br>54<br>18<br>13<br>54<br>2<br>60                                 | 1<br>15<br>69<br>7<br>8<br>49<br>7<br>5                                         | 1<br>27<br>64<br>5<br>36<br>17                                          | 1<br>15<br>69<br>6<br>12<br>35                                            | 9<br>70<br>256<br>31<br>38<br>179<br>26<br>78                                         |
| 324,81<br>331,43<br>328,33                            | 325,51<br>331,56<br>329,43            | 323,20<br>332,39<br>324,96                            | 322,50<br>331,03<br>327,22                     | 323,48<br>332,23<br>329,38                           | 325,23<br>332,22<br>329,73                                    | 323,14<br>336,48<br>329,68                                                 | 316,55<br>333,95<br>327,30                                                      | 323,20<br>332,46<br>324,90                                              | 322,50<br>332,23<br>325,44                                                | 316,58<br>336,48<br>328,58                                                            |
| 2,73<br>6,90<br>4,41                                  | 3,63<br>7,43<br>4,69                  | 2,40<br>6,81<br>4,13                                  | 2,18<br>6,08<br>3,95                           | 1,20<br>6,03<br>3,44                                 | 0,94<br>3,49<br>1,59                                          | 0,29<br>3,34<br>1,56                                                       | 1,19<br>4,97<br>2,48                                                            | 2,40<br>7,43<br>4,41                                                    | 0,94<br>6,05<br>3,95                                                      | 0,29<br>7,43<br>2,87                                                                  |
| 0,31<br>0,93<br>0,66                                  | 0,28<br>0,91<br>0,66                  | 0,23<br>1,00<br>0,61                                  | 0,39<br>0,97<br>0,78                           | 0,30<br>1,00<br>0,78                                 | 0,69<br>1,00<br>0,47                                          | 0,59<br>1,00<br>0,84                                                       | 0,30<br>1,00<br>0,72                                                            | 0,23<br>1,90<br>0,64                                                    | 0,30<br>1,00<br>0,81                                                      | 0,23<br>1,00<br>0,75                                                                  |
| 3,80<br>1,20<br>1,32<br>3,18<br>3,96<br>4,44<br>17,90 | 7,98<br>5,21<br>0,45<br>12,38         | 0,15<br>7,27<br>0,58<br>2,42<br>3,28<br>1,02<br>14,67 | 0,17<br>3,95<br>14,87<br>9,07<br>0,83<br>11,22 | 1,08<br>0,02<br>5,56<br>3,43<br>0,07<br>9,29<br>0,87 | 3,23<br>0,69<br>5,76<br>3,18<br>2,78<br>1,96<br>6,40<br>11,10 | 1,67<br>6,16<br>18,06<br>19,16<br>16,21<br>5,28<br>10,35<br>25,69<br>51,20 | 0,77<br>0,31<br>7,15<br>5,71<br>7,51<br>18,58<br>8,39<br>5,93<br>38,30<br>16,05 | 3,80<br>1,35<br>16,57<br>5,74<br>6,05<br>19,62<br>1,02<br>4,44<br>59,59 | 1,25<br>7,18<br>15,58<br>20,39<br>4,01<br>17,43<br>1,93<br>55,80<br>11,97 | 7,49<br>8,94<br>45,46<br>49,90<br>36,73<br>71,94<br>14,69<br>22,65<br>178,38<br>79,22 |
| 17,90<br>14,39<br>25,5<br>6,5<br>19,0                 | 26,02<br>15,08<br>25,5<br>9,0<br>16,5 | 14,69<br>24,5<br>6,0<br>18,5                          | 40,11<br>10,21<br>21,5<br>3,0<br>14,5          | 8,59<br>19,0<br>- 1,0<br>20,0                        | 0,45<br>6,6<br>-4,0<br>14,6                                   | 76,89<br>-2,06<br>10,5<br>-19,0<br>29,5                                    | 5,93<br>21,0<br>-3,0<br>24,0                                                    | 59,59<br>14,72<br>25,5<br>6,0<br>19,5                                   | 6,41<br>21,5<br>-8,0<br>29,5                                              | 6,25<br>25,5<br>25,5<br>-19,0<br>44,5                                                 |

Der erste Winterschnee den 31. October. Der erste Winterfrost den 21. October.

| December 1876                                                                                  | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien | Mittlere Wärme<br>nach Rénum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                    | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit<br>in Proces |                                                                                                                  | nge<br>seauty<br>Cb."             | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 16 7 18 19 20 21 22 22 24 25 6 27 24 29 30 31 | 27. 19. 35. 15. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 2     | 2,10<br>5,30<br>6,20<br>5,96<br>6,26<br>6,26<br>5,96<br>2,76<br>2,76<br>2,76<br>2,70<br>1,33<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,23<br>-1,50<br>0,63<br>0,23<br>-1,50<br>0,63<br>0,23<br>-1,50<br>0,63<br>0,23<br>-1,50<br>0,63<br>0,23<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>-1,50<br>- | 2,05<br>3,51<br>3,51<br>3,51<br>2,278<br>3,51<br>2,278<br>2,25<br>2,24<br>2,24<br>2,24<br>1,60<br>6,52<br>2,24<br>1,60<br>6,52<br>1,33<br>1,23<br>2,73<br>1,23<br>2,73<br>1,23<br>2,73 | ######################################       | 16,2<br>\$0,4<br>23,5<br>10,0<br>19,2<br>3,5<br>6,0<br>39,0<br>7,4<br>29,2<br>2,0<br>26,5<br>28,0<br>32,2<br>4,5 | 18,6<br>9,0<br>2,2<br>10,0<br>1,5 | w. Mg. Reif, Ab. Regen. w. Nm.—Nebta. Regen. tv. Ab.—Mg. Regen. tv. Ab.—Mg. Regen. w. Ab. Legen. w. Ab. Regen. w. Ab. Regen. tv. Mg. and Ab. Regen. tv. Mg. and Ab. Regen. tv. Mg. Regen. tv. Mg. Regen. tv. Ab. Schnec. tr. Mg.—Ab. Nebel. tv. Mg. Sw. No. Schweb. tv. Mg. Sw. No. Schweb. tv. Mg. Sw. No. Schweb. tv. Mg. Sh. Regen. tv. Mg. Sh. No. Regen. w. Mg. No. Regen. w. Mg. No. Regen. |
| Mittel                                                                                         | 326,58                                                    | — 1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,02                                                                                                                                                                                   | 0,90                                         | Sun<br>317,4                                                                                                     | ame<br>46,6                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | iedrigste<br>Hõel<br>Nied                                 | hste Wär<br>rigste "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | me den<br>der<br>S                                                                                                                                                                     | den 2                                        | . 320                                                                                                            |                                   | Regenhöhe 30"',08<br>aus Regen 26"',62<br>aus Schneo 3"',46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Januar 1977                                                                          | Mittl Barometerstd<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittlere Warme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                               | Mittl. Danstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                          | Mitthere<br>relat. Feuchtigkeit                                                                                                      | Menge                                                                                                    | Allgemeine Bemerkungen.                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 17 8 19 20 1 22 23 24 25 26 27 8 29 30 31 | 323,563<br>25,549<br>25,549<br>25,549<br>25,549<br>25,75<br>26,72<br>27,72<br>21,45<br>25,95<br>31,56<br>32,45<br>31,56<br>33,53<br>33,53<br>34,53<br>35,53<br>34,53<br>36,51<br>31,53<br>36,51<br>37,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53<br>31,53 | 5,76<br>4,23<br>2,76<br>4,16<br>4,90<br>5,20<br>6,73<br>6,10<br>5,20<br>6,73<br>6,10<br>0,36<br>0,16<br>0,36<br>0,16<br>0,23<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,7 | 1,97<br>2,24<br>2,20<br>2,23<br>2,23<br>2,24<br>2,25<br>2,25<br>2,52<br>2,52<br>2,52<br>1,91<br>1,70<br>1,48<br>1,27<br>1,13<br>1,71<br>1,13<br>1,71<br>1,13<br>1,71<br>1,93<br>1,92<br>1,92 | 0,56<br>0,78<br>0,78<br>0,78<br>0,78<br>0,78<br>0,78<br>0,79<br>0,92<br>0,93<br>0,93<br>0,93<br>0,93<br>0,93<br>0,93<br>0,93<br>0,93 | 12,0<br>33,5<br>64,5<br>3,0<br>6,0<br>3,3<br>14,2<br>20,3<br>45,5<br>6,0<br>24,5<br>25,4<br>31,6<br>31,6 | w. Ab.—Mg. Regen. w. Ab.—Mg. Regen. w. alt. ht. ht. ht. ht. ht. ht. ht. ht. ht. h      |
| Mittel                                                                               | 329,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,44                                                                                                                                                                                        | 1,95                                                                                                                                                                                         | 0,84                                                                                                                                 | Summe<br>174,3   216,1                                                                                   |                                                                                        |
|                                                                                      | liedrigste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ste Wärn<br>igste "                                                                                                                                                                         | se den<br>den<br>S.<br>W.<br>SW.                                                                                                                                                             | den 3<br>9. u. 10                                                                                                                    | 1. 320",58                                                                                               | Regenböhe 32"/53<br>aus Regen 14"/52<br>aus Regen mit Schnee 8"/52<br>nas Schnee 9"/43 |

| Februar 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere Warme<br>nach Réaum. | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                          | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit<br>in Proceat.  | Regens                                                                                   | Schmees Schmee | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>9<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>26<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 329,72<br>32,87<br>32,11<br>30,66<br>30,23<br>30,88<br>30,23<br>37,77<br>28,79<br>27,34<br>25,34<br>25,54<br>26,66<br>27,29<br>29,50<br>22,44<br>29,73<br>24,68<br>22,95<br>23,68<br>24,95<br>25,68<br>24,95<br>25,68<br>24,95<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50<br>25,50 |                               | 1,67<br>1,46<br>1,47<br>1,14<br>1,19<br>1,19<br>2,72<br>2,24<br>1,20<br>2,06<br>1,75<br>1,61<br>1,39<br>2,12<br>2,12<br>2,12<br>2,13<br>1,97<br>1,59<br>1,59<br>1,59<br>1,59<br>1,59<br>1,59<br>1,59<br>1,59 | \$ 56 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 | 4,0<br>61,5<br>6,3<br>58,9<br>29,0<br>15,2<br>7,3<br>11,6<br>62,5<br>25,5                | 6,0<br>26,2<br>67,4<br>45,2<br>2,0<br>6,0<br>12,4<br>6,2<br>3,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ht.  zht.  Ab. Nebel und Schnee.  w. Ab. Shadbregen.  Mc. Ab. Shadbregen.  John Schne.  John M. John M. John M. John M. John M. John Schne.  John M. Jo |
| Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 327,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,02                          | 1,99                                                                                                                                                                                                         | 0,84                                            | Sur<br>281,9                                                                             | nme<br>175,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iedrigste<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | löchste \liedrigste htung:    | Wärme<br>, ,,<br>8.<br>SW.                                                                                                                                                                                   | den 26 den 2 den 1 25-2 10-1 19-1               | Regenhôbe 35",10<br>aux Regen 12",78<br>aux Regen mit Schnee 10",71<br>aus Schnee 14",51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Marz 1877 Mittl. Barometerstd auf 0° reducirt in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittlere Warme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mittl. Dunstdruck<br>in Par Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mittlere<br>relat. Feachtigkeit<br>ta Frecut                                  | Menge substant Schrift Par. Cb."                                        | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 329,61<br>  329,63<br>  32,37<br>  4 28,47<br>  5 25,92<br>  6 7 23,64<br>  7 23,64<br>  8 9 25,74<br>  8 9 25,74<br>  11 31,57<br>  12 25,93<br>  13 25,77<br>  14 25,34<br>  14 25,34<br>  14 25,34<br>  15 25,92<br>  16 24,90<br>  22 24,90<br>  22 24,90<br>  22 24,90<br>  22 24,90<br>  22 24,90<br>  23 26,77<br>  24 30<br>  25 30 | - 4, 30<br>- 4, 30<br>- 4, 53<br>- 5, 46<br>- 2, 16<br>- 0, 43<br>- 1, 60<br>- 1, 60<br>- 1, 60<br>- 7, 10<br>- 2, 90<br>- 2, 90<br>- 2, 90<br>- 2, 90<br>- 2, 90<br>- 4, 10<br>- 2, 90<br>- 4, 10<br>- 2, 90<br>- 4, 10<br>- 3, 10<br>- 4, 10<br>- 7, 10<br>- 7, 10<br>- 1, 46<br>- 7, 10<br>- 2, 90<br>- 4, 10<br>- 3, 10<br>- 4, 10<br>- 7, 10<br>- 7 | "1,21<br>1,21<br>1,29<br>1,169<br>1,169<br>1,53<br>1,189<br>0,91<br>1,160<br>1,91<br>2,22<br>2,175<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189<br>1,189 | 7.5.7.4.3.5.5.2.2.3.3.5.4.4.7.8.9.6.6.7.3.7.8.7.8.7.8.7.8.7.8.7.8.7.8.7.8.7.8 | 1,9 1,2 31,2 37,2 0,9 11,5 30,6 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 | zht. w. Nn. Schnee. ht. tr. tr. Nm. Stanbergen, Al. Schnee. hed. Mg.—Ab. Schnee. hed. Mg.—Ab. Schnee. tr. Mg. Ab. Schnee. tr. Mg.—Ab. Schnee. tr. Mg.—Ab. Schnee. tr. Mg.—Nn. U. Schnee. dh. Mg.—Nn. Schnee. ht. Mg.—Nn. Schnee. dh. Mg.—Nn. Schnee. ht. Mg.—Nn. 3 Uhr Schnee. ht. Mg.—Nn. 1 Mg.—Mn. 2 Mg.—Mn. 2 Mg.—Mn. 2 Mg.—Mn. 2 Mg.—Mn. 2 Mg.—Mn. 2 Mg.—Mn. 3 Mg.—Mn. |

Niedrigste " den 11. –12°,5 Windrichtung: S. 22–14

W. 10-3 SW. 15-8 NW. 13-8 Regenhöhe 33"',42 aus Regen 18"',13 aus Schnee 15"',29

| April 1877                                                                 | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien      | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittlere<br>relat, Feuchtigkeit                                                                                      | Me,n<br>des<br>snogga<br>an<br>in Par. | Schnees            | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 13 14 15 16 17 8 19 22 1 22 23 24 25 6 27 8 29 30 | ** 62305784555588388888859558888888888<br>\$588855888888888888 | 3,66<br>2,96<br>6,26<br>6,26<br>6,73<br>8,40<br>11,73<br>11,20<br>11,23<br>11,20<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>1,90<br>0,36<br>0,36<br>0,36<br>0,36<br>0,36<br>0,36<br>0,36<br>0,3 | 2,47<br>1,92<br>2,77<br>2,78<br>2,70<br>2,77<br>2,35<br>3,11<br>2,59<br>1,64<br>1,48<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,168<br>1,77<br>2,05<br>2,12<br>2,13<br>2,13<br>2,13<br>2,14<br>2,14<br>1,67<br>2,16<br>1,67<br>2,17<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>1,67<br>2,18<br>2,18<br>2,18<br>2,18<br>2,18<br>2,18<br>2,18<br>2,18 | 0,88<br>0,79<br>0,70<br>0,70<br>0,70<br>0,71<br>0,69<br>0,77<br>0,50<br>0,50<br>0,70<br>0,70<br>0,70<br>0,70<br>0,70 | 50,5<br>23,6<br>60,2<br>3,8<br>12,5    | 6,0<br>25,6<br>4,0 | ir. Mg.—Ab. S.U. Rogen mit Schnee w. Mg.—Ab. Schnee u. Gruupelsch w. Mg.—Ab. Schnee u. Gruupelsch w. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg. Mg |
| Mittel                                                                     | 327,16                                                         | 4,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,72                                                                                                                 | Sum<br>155,5                           | ne<br>35,6         |                                                                                                                                             |
|                                                                            |                                                                | r "<br>löchste '<br>liedrigste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Värme<br>: "<br>N.<br>O.<br>NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | den 1                                                                                                                | 1. 323′<br>0. 18°,0                    | ″,92<br>0          | Regenbôle 15",92<br>aus Régen 12",96<br>aus Schnec 2",96                                                                                    |

| Mai 1877                                                                                                        | Mittl Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                          | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit<br>in Procest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge  des  Schnees  in Par. Cb."                                                                                | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 1 19 12 12 12 12 13 14 15 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | ** 19.22<br>32.90,99.90<br>54.55,50<br>54.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50<br>55.55,50 | 4,26<br>3,20<br>3,40<br>5,53<br>5,53<br>6,30<br>7,543<br>9,76<br>11,36<br>11,43<br>9,93<br>10,86<br>5,20<br>6,46<br>6,66<br>6,74<br>6,74<br>9,33<br>6,74<br>11,33<br>10,76<br>11,34<br>11,43<br>10,76<br>11,36<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11,43<br>11, | 1,54<br>1,51<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50<br>3,14<br>3,64<br>3,53<br>3,64<br>3,52<br>3,52<br>3,52<br>3,52<br>3,52<br>3,52<br>3,52<br>3,52 | 0,53<br>0,68<br>0,69<br>0,59<br>0,59<br>0,59<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,75<br>0,71<br>0,64<br>0,67<br>0,74<br>0,74<br>0,93<br>0,90<br>0,90<br>0,90<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79<br>0,79 | 1,9<br>0,9<br>5,0<br>29,0<br>22,4<br>3,5<br>41,2<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0<br>15,0 | w. Mg.—Nm Schneeflocken, Ischnaer w. Mg.—Ah. Reg., Schnee-u, Grunpel ht. Mg. Reft, Nebel in der Ferne. Mg. St., The Schneer, Mg. St., Cherner, Schlosen fr. Mg. St., Cher Regen. w. Nm. 1 <sup>t</sup> <sub>2</sub> u. 5 <sup>t</sup> <sub>1</sub> . Uhr Gewitter. skl. Ab. Blitzen. w. Mg. Handler, Mg. Talan. F. Mg. Regenschauer. fr. Mg. Hegenschauer. fr. Mg. Hegenschauer. bed. Mg.—d. 25. Mg. 8 U. Landreg led. w. Nm. 2 <sup>t</sup> <sub>1,2</sub> Uhr schwaches Gewitter w. Nm. 3 <sup>t</sup> <sub>1,2</sub> - 4 Uhr Regen. w. Nm. Regenschauer. |
| Mittel                                                                                                          | 327,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,96                                                                                                                                                         | 0,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Summe<br>242,8                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,<br>Wärme                                                                                                                                                   | den 2<br>den 2<br>den 4<br>19-7<br>9 7<br>26-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9. 324‴,22<br>8. 18°,5                                                                                           | Regentithe 20",23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Juni 1877                                                                   | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                  | Mittlere<br>relat, Feuchtigkeit<br>in Procent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge<br>snage<br>snage<br>and samp<br>and some | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 1 1 2 13 4 15 16 6 17 8 19 20 1 22 22 24 25 26 29 30 | * GP:54:623:533:55; AZ:15236:214:233:35; GP:54:623:535:55; AZ:15236:214:25; AZ:15236:214:25; AZ:15236:214:25; AZ:15236:214:25; AZ:15236:214:25; AZ:15236:214:25; AZ:15236:25; | 14,56<br>12,33<br>15,13<br>17,36<br>18,83<br>17,36<br>18,83<br>17,06<br>19,33<br>12,76<br>11,23<br>12,75<br>16,33<br>16,43<br>12,13<br>16,43<br>11,13<br>12,13<br>11,13<br>12,13<br>11,13<br>12,13<br>13,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13<br>14,13 | 4,50<br>3,93<br>4,49<br>5,15<br>4,60<br>5,15<br>5,11<br>4,64<br>5,12<br>5,35<br>5,71<br>2,63<br>3,31<br>3,24<br>4,28<br>3,72<br>4,23<br>4,24<br>4,23<br>4,04<br>4,39 | 0,67<br>0,70<br>0,65<br>0,62<br>0,50<br>0,54<br>0,63<br>0,61<br>0,55<br>0,52<br>0,50<br>0,54<br>0,47<br>0,47<br>0,47<br>0,47<br>0,55<br>0,52<br>0,54<br>0,54<br>0,54<br>0,54<br>0,54<br>0,54<br>0,54<br>0,54<br>0,54<br>0,55<br>0,54<br>0,55<br>0,54<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55<br>0,55 | 58,5<br>2,1<br>10,2<br>11,4<br>16,3<br>12,0     | ht. Ab. 11°, U. Gew. m st. Regen.  kt. Mg. Than.  ht. Mg. Than.  kt. Mg. Than.  ht. Mg. Than.  kt. Mg. Than.  ht. Mg. Than.  kt. Mg. Than.  ht. Vit.  ght. Mg. The St. Regenschauer.  ght.  w. Ab. Regen.  w. Ab. Regen.  w. Mg.—Ab. Regenschauer.  v. W. Mg.—Ab. Regenschauer. |
|                                                                             | Nied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | me der<br>S.<br>SW.<br>NW.                                                                                                                                           | den 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. 326"',73<br>26°,0                            | Regenhidae 9°″,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Juli 1877                                                                      | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mittlere Wärme<br>nach Béaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                            | Mittlero<br>relat, Feuchtigkeit<br>ta Procent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge                                                                                                                                    | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 12 22 32 42 56 22 8 29 30 31 | ** 329.7.7.19.33<br>27.7.8.9.33<br>29.5.32<br>29.5.32<br>29.5.32<br>35.7.7.2<br>29.5.3<br>35.7.7.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>20.5.3<br>2 | 19,00<br>17,96<br>13,33<br>12,46<br>13,33<br>12,46<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>11,73<br>16,66<br>16,93<br>14,93<br>12,23<br>12,43<br>12,23<br>12,43<br>13,73<br>12,43<br>13,73<br>12,13<br>16,66<br>15,53<br>12,46<br>13,73<br>12,43<br>13,73<br>12,23<br>13,93<br>13,93<br>13,93<br>13,93<br>16,13 | ## 4,94<br>6,03<br>5,08<br>4,53<br>5,08<br>4,53<br>3,71<br>3,55<br>5,32<br>4,53<br>5,66<br>5,21<br>4,77<br>3,79<br>4,77<br>3,10<br>4,77<br>4,77<br>4,77<br>4,77<br>4,77<br>4,77<br>4,77<br>4,7 | 0,533<br>0,685<br>0,724<br>0,790<br>0,704<br>0,705<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777<br>0,777 | 0.2<br>62,5<br>82,8<br>13,4<br>2,5<br>33,6<br>10,2<br>1,1<br>1,5<br>15,2<br>66,0<br>92,4<br>2,5<br>2,5<br>223,5<br>223,5<br>27,4<br>96,8 | zht. Ab. 6 Uhr Regenschaarer. w. Nu 3-4 U. heft. (few. m. st. Regent. Vin. a. Nu. 3 U.—Nebt. Regent. Vin. a. Nu. 3 U.—Nebt. Regent. Vin. a. Nu. 3 U.—Nebt. Regent. Vin. 2 Vin. 3 Vin. 3 Vin. 4 |
| Mittel                                                                         | 328,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,81                                                                                                                                                                                           | 0,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summe<br>730,5                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "<br>Wärme                                                                                                                                                                                     | den 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. 26°,0                                                                                                                                 | Regenhõhe 60‴,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

SW, 18-0 W, 25-0 NW, 23-3

| August 1877                                                                                    | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mitthere Warme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                               | Mittlere<br>relat, Feuchtigkeit<br>in Procent                                                                                                                                                                                                                                        | Menge des Schwerzens A Grand Schwerzens A Grand Schwerzens A Grand A G | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 2 13 14 4 15 6 17 18 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 | 326,588<br>327,789<br>30,185<br>35,187<br>37,189<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187<br>31,187 | 17,80<br>13,73<br>10,50<br>9,73<br>11,06<br>12,93<br>11,26<br>13,43<br>13,46<br>15,30<br>13,46<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>17,50<br>1 | 3,13<br>3,72<br>4,79<br>3,72<br>5,49<br>2,50<br>5,50<br>5,50<br>5,50<br>5,50<br>5,50<br>6,49<br>1,50<br>4,50<br>4,50<br>4,50<br>4,50<br>4,50<br>4,50<br>4,50<br>4 | 0,60<br>0,74<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,69<br>0,74<br>0,71<br>0,75<br>0,67<br>0,71<br>0,75<br>0,67<br>0,71<br>0,69<br>0,74<br>0,71<br>0,69<br>0,74<br>0,74<br>0,75<br>0,69<br>0,74<br>0,74<br>0,75<br>0,69<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74<br>0,74 | 9,1<br>2,0<br>24,9<br>17,7<br>2,0<br>75,0<br>2,4<br>26,2<br>70,6<br>11,2<br>11,4<br>27,5<br>60,2<br>4,2<br>27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zht. Nm. 40½ U. Gew. m. Ork. a, NW. tr. Vm. Regenuchauer, Ab. Blitzen. vm. Nm.—Nebts. Regenechauer. w. Mg.— Ab. starke Regenechauer. w. Mg.— Ab. starke Regenechauer. ht. Mg. Than. ht. Mg. Han. ht. Mg. Than. ht. M |
|                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wārme<br>e "<br>S.<br>SW.<br>W.                                                                                                                                   | den<br>e den                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summe<br>372,0<br>5. 332",13<br>1. 323",53<br>1. 24°,5<br>6. 6°,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regenbbbe 31"',0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| September 1877<br>Mittl.Barometerstd.<br>anf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                        | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit<br>in Present.                                  | Menge                                                                                                                                                     | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 329,545<br>1 329,611<br>3 22,537<br>4 229,65<br>5 31,47<br>6 30,26<br>7 27,39<br>8 22,44<br>10 30,47<br>11 30,62<br>12 30,69<br>13 30,64<br>14 30,62<br>13 30,64<br>14 30,62<br>15 30,62<br>16 22,16<br>17 22,98<br>18 30,64<br>19 30,66<br>10 30,67<br>11 30,62<br>12 30,62<br>13 30,64<br>14 30,62<br>15 30,62<br>16 22,16<br>17 22,98<br>20 22,53<br>20 20 22,53<br>20 22,53<br>20 22,53<br>20 22,53<br>20 22,53<br>20 22,53<br>20 22 | 2,10<br>10,26<br>10,93<br>9,46<br>9,33<br>10,76<br>9,33<br>10,76<br>9,93<br>13,33<br>13,33<br>13,34<br>14,46<br>5,33<br>4,66<br>6,30<br>4,16<br>5,76<br>6,30<br>4,16<br>5,77<br>6,77<br>6,77<br>7,76 | 3,31<br>3,36<br>3,38<br>3,39<br>3,37<br>3,57<br>3,58<br>2,77<br>4,16<br>4,17<br>4,17<br>4,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>2,17<br>4,17<br>4,17<br>4,17<br>4,17<br>4,17<br>4,17<br>4,17<br>4 | 0,59,68<br>6,72<br>6,73<br>6,73<br>7,73<br>6,73<br>7,73<br>7,73<br>7,73<br>7,73 | 1.1<br>15,2<br>90,4<br>2,5<br>12,0<br>2,4<br>37,0<br>37,0<br>37,0<br>10,2<br>10,2<br>10,2<br>10,3<br>11,3<br>11,3<br>11,3<br>11,3<br>11,3<br>11,3<br>11,3 | ght  2ht Nm. 4 Uhr Regenschauer.  w. Mg. Thau. Ab. 8—9 Uhr Regen.  zht.  zht.  his Ab. 64',—d. 8. Mg. 7 U. Regen.  w. Mg. 7—8 Uhr Regen.  ht. Mg. Reft.  ht. Mg. Reft.  ht. Nm. 5—64',4 Uhr ferner Donner u.  W. Ab. 10 Uhr Regen.  w. Ab. 10 Uhr Regen.  w. Mg. — Ab. Regen.  w. Wg. Reft. Nm. 4—8 Uhr Regen.  w. Mg. — Ab. B. Uhr Regen.  w. Mg. — Ab. Regen.  w. Mg. — Ab. Regen.  w. Mg. Reft.  hy. Mg. Reft.  hy. Mg. Reft.  hy. Mg. Reft. |
| Nied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er ,<br>ste Wärn<br>rigste ,,                                                                                                                                                                        | ie den<br>den<br>S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | den 20<br>12. u. 13<br>27.<br>12-7<br>15-2<br>22-6                              | 0. 324",64                                                                                                                                                | R-genhöhe 29°′,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| October 1877                                                                      | Mittl. Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittlere Wärme<br>nach Réaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                         | Mittlere<br>relat. Feuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                                              | Menge subsection Schneek                                                       | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26 27 8 29 30 31 | 230,53<br>27,58<br>28,07<br>36,52<br>36,52<br>36,52<br>24,73<br>30,59<br>27,87<br>30,44<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81<br>30,81 | 8,23<br>8,00<br>6,93<br>6,76<br>1,96<br>3,60<br>2,53<br>5,50<br>10,56<br>11,76<br>3,58<br>11,76<br>10,56<br>11,76<br>10,56<br>11,76<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11,70<br>11, | 3,02<br>3,13<br>3,50<br>3,34<br>2,48<br>1,75<br>1,68<br>2,32<br>2,17<br>2,52<br>2,73<br>2,73<br>3,04<br>2,64<br>2,19<br>1,90<br>2,11<br>2,11<br>2,11<br>2,12<br>2,12<br>2,12<br>2,12<br>2,1 | 0,76<br>0,78<br>0,94<br>0,92<br>0,75<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,77<br>0,78<br>0,67<br>0,67<br>0,68<br>0,59<br>0,59<br>0,71<br>0,59<br>0,71<br>0,71<br>0,72<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,73<br>0,74<br>0,75<br>0,75<br>0,75<br>0,75<br>0,75<br>0,75<br>0,75<br>0,75 | 3,4<br>6,9<br>64,4<br>2,0<br>9,5<br>37,4<br>4,2<br>20,2<br>23,0<br>13,3<br>8,2 | ht. zht. Mg. Than. tr. fallender Nebel. tr. Mg. u Ab. fallender Nebel. tr. Mg. u Ab. fallender Nebel. tr. Mg. who. fallender Nebel. tr. Mg. who. fallender Nebel. tr. Mg. Reif. tr. Mg. Schwacher Nobel. w. Mg. Reif. tr. Mg. Schwacher Nobel. w. Mg. Reif. tr. Mg. Schwacher Regen. zht. w. Mg. R. Mg. Schwacher Regen. zht. Mg. Schwacher Regen. zht. Mg. Nm. Rg. Nm. 2; J. U. Opt. k. W |
| Mittel                                                                            | 329,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,47                                                                                                                                                                                        | 0,74                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summe<br>229,1                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | liedrigste<br>l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Höchste<br>Niedrigst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,<br>Wārme<br>e "<br>S.                                                                                                                                                                     | den 1<br>den 1<br>den 1<br>29-5<br>18-6<br>16-6                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | Regcuhōhe 19"',09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| November 1877<br>Mittl Barometerstd.<br>auf 0° reducirt<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittlere Wärme<br>nach Reaum.                                                                                                                              | Mittl. Dunstdruck<br>in Par. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mittlere<br>relat. Fenchtigkeit<br>in Procent.                                                               | Menge dee Schnees Schnees and Schnees in Par. Cb."                                  | Allgemeine Bemerkungen.                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 329,65<br>3 29,65<br>5 29,42<br>6 22,77<br>7 29,62<br>10 22,51<br>11 329,65<br>10 22,51<br>11 32,66<br>12 32,66<br>12 32,66<br>13 32,66<br>14 33,48<br>15 33,49<br>16 33,20<br>17 33,30<br>18 31,62<br>19 22,51<br>11 33,48<br>16 33,20<br>17 33,30<br>18 31,62<br>19 22,51<br>10 22,51<br>11 32,56<br>20 25,51<br>12 22,56<br>20 25,51<br>20 25,51 | 6,00<br>5,70<br>4,663<br>7,73<br>6,63<br>6,74<br>6,75<br>6,75<br>6,75<br>6,75<br>7,59<br>8,53<br>7,53<br>7,53<br>7,53<br>7,53<br>7,53<br>7,53<br>7,53<br>7 | 2,52<br>2,75<br>2,30<br>2,47<br>2,39<br>2,47<br>2,26<br>2,25<br>2,25<br>2,35<br>2,27<br>2,26<br>3,17<br>3,17<br>3,19<br>3,17<br>2,29<br>4,29<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>2,21<br>4,21<br>4 | 0,74<br>0,56<br>0,76<br>0,72<br>0,79<br>0,68<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63<br>0,63 | 7,0<br>2,4<br>1,5<br>0,4<br>4,1<br>1,2<br>16,2<br>16,2<br>13,5<br>4,4<br>1,0<br>5,2 | w. Nm. 2°, the ferner Donner, Reg w. Nm. Regen. w. Vm. Regen. lst. 20°, the Market Seed. lst. Mg. Reif. lst. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms |
| E ""<br>327,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,16                                                                                                                                                       | 2,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,76                                                                                                         | Summe<br>59,2                                                                       |                                                                                                                                                     |

| 4 1 1 1 1 1 1                                                                                         |                                       |                                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Höchster Barometerstand den 16.<br>Niedrigster den 25.<br>Höchste Warme den 13.<br>Niedrigste den 27. | 335"",05<br>319"",45<br>12",5<br>0",5 | Regenhöhe<br>aus Regen<br>aus Regen mit Schnee | 4''',93<br>4''',56<br>0''',37 |
| Windrichtung: 8. 522<br>SW. 15-1<br>W. 51                                                             |                                       |                                                |                               |

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | December<br>1876                                               | Januar<br>1877                                          | Februar                                                  | März                                                     | April                                                 | Mal                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl der Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                         |                                                          |                                                          |                                                       |                                                        |
| Mit sonnenheltem Himmel (½ bewölkt) Mit welkigene Himmel (½ bewölkt) Mit welkigene und trüben Himmel Mit ganz bedecktem Himmel Mit Neben Mit Mit Micherschlägen Mit Gewitten und entfentem Donner Mit einer Temperatur unter 0° und mehr einer Temperatur unter 0° und mehr Mit einer Temperatur von +20° und mehr | 21<br>6<br>5<br>20<br>14                                       | 5<br>19<br>7<br>1<br>17                                 | 20<br>1<br>3<br>20<br>3                                  | 1<br>7<br>21<br>2<br>4<br>17<br>2<br>11                  | 26<br>                                                | 6<br>23<br>2<br>2<br>2<br>15<br>'4                     |
| Barometerstand auf 0° reducirt<br>in Par. Linieu.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                         |                                                          |                                                          |                                                       |                                                        |
| Der niedrigste                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320,87<br>334,74<br>326,58                                     | 320,5≒<br>335,95<br>329,30                              | 319,25<br>333,18<br>327,16                               | 320,62<br>333,29<br>326,56                               | 323,92<br>331,38<br>327,16                            | 324,22<br>330,91<br>327,92                             |
| Dunsispannung in Par. Linien.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 1                                                       |                                                          |                                                          |                                                       |                                                        |
| Die geringste                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,34<br>3,70<br>2,02                                           | 1,95                                                    | 0,96<br>3,00<br>1,39                                     | 0,57<br>3,51<br>1,56                                     | 1,33<br>3,9t<br>2,23                                  | 1,32<br>4,83<br>2,96                                   |
| Relative Feuchtigkeit in Procent.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                         |                                                          |                                                          |                                                       | }                                                      |
| Die geringste                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,58<br>1,00<br>0,87                                           | 0,45<br>1,00<br>0,54                                    | 0,56<br>0,97<br>0,94                                     | 0,37<br>0,96<br>0,79                                     | 0,33<br>0,97<br>0,72                                  | 0,27<br>0,93<br>0,69                                   |
| Höhe der Niederschläge in Par. Lin.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                         |                                                          |                                                          |                                                       |                                                        |
| Sie erfolgten mit OWind                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,30                                                           | 6,33                                                    |                                                          | 0,65                                                     |                                                       | 2,83                                                   |
| SWind S.WWind S.WWind WWind N.WWind NWind NWind NWind NoWind Höhe des Wassers aus Regen                                                                                                                                                                                                                            | 17,22<br>2,95<br>5,67<br>0,78<br>0,18<br>0,98<br>26,62<br>3,46 | 1,68<br>11,74<br>5,27<br>2,97<br>4,54<br>14,52<br>18,01 | 7,65<br>6,08<br>12,48<br>11,73<br>0,16<br>12,78<br>25,32 | 1,70<br>10,63<br>10,87<br>9,50<br>0,07<br>18,13<br>15,29 | 5,01<br>1,96<br>4,50<br>2,45<br>1,70<br>12,96<br>2,96 | 0,73<br>0,45<br>0,12<br>15,00<br>0,07<br>1,02<br>20,23 |
| Höhe sämmtlicher Niederschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,08                                                          | 32,53                                                   | 38,10                                                    | 33,42                                                    | 15,92                                                 | 20,23                                                  |
| Temperatur nach Réanmur.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                         |                                                          |                                                          |                                                       | 0.00                                                   |
| Mittlere Temperatur Absolutes Maximum Absolutes Minimum Unterschied der Extreme                                                                                                                                                                                                                                    | 0,53<br>8,0<br>-18,5<br>26,5                                   | 1,44<br>5,0<br>-6,5<br>14,5                             | 1,02<br>6,0<br>-7,0<br>13,9                              | 1,17<br>12,0<br>-12,5<br>24,5                            | 4,67<br>18,0<br>-3,0<br>21,0                          | 8,37<br>18,5<br>-1,5<br>20,0                           |

Der letzte Frühjahrssehnee den 9. Mai. Der letzte Frühjahrsfrost den 4. Mai.

| Juni                         | ij                           | Angust                       | September                  | October                      | November                     | Winter                          | Frühjahr                              | Sommer                                 | Herbst                        | Jahr                                     |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1<br>14<br>15                | 1<br>4<br>26                 | 3<br>29                      | 1<br>5<br>24               | 1<br>5<br>25                 | 6 24                         | 16<br>60<br>14                  | 1<br>17<br>70<br>4                    | 2<br>21<br>69                          | 2<br>16<br>73                 | 5<br>70<br>272<br>18                     |
| 1                            | 20                           | 15                           | 17                         | 13                           | 12                           | 9<br>57                         | 43<br>8                               | 5<br>41<br>18                          | 42<br>3                       | 26<br>193<br>32                          |
| 3                            | i                            | 5                            | :                          | :                            | :                            | 3<br>30                         | 13                                    | 3                                      | :                             | 43                                       |
| 326,73<br>332,64<br>330,07   | 324,05<br>332,06<br>329,75   | 323,83<br>332,13<br>328,75   | 324,64<br>333,05<br>329,24 | 323,93<br>336,30<br>329,76   | 319,45<br>335,05<br>327,93   | 319,25<br>335,95<br>327,68      | 320,62<br>333,28<br>327,18            | 323,53<br>332,64<br>329,19             | 319,45<br>336,30<br>328,97    | 319,25<br>336,30<br>325,25               |
| 2,09<br>6,66<br>4,26         | 2,55<br>6,13<br>4,81         | 2,53<br>6,90<br>4,94         | 1,94<br>5,53<br>3,14       | 1,49<br>4,47<br>2,47         | 1,50<br>3,75<br>2,44         | 0,34<br>3,70<br>1,95            | 0,57<br>4,83<br>2,35                  | 2,09<br>6,90<br>4,67                   | 1,49<br>5,53<br>2,68          | 0,34<br>6,90<br>2,91                     |
| 0,24<br>0,96<br>0,58         | 0,33<br>0,95<br>0,69         | 0,35<br>0,95<br>0,69         | 0,39<br>0,97<br>0,72       | 0,43<br>1,00<br>0,74         | 0,50<br>0,96<br>0,76         | 0,45<br>1,00<br>0,85            | 0,27<br>0,97<br>0,73                  | 0,24<br>0,95<br>0,65                   | 0,38<br>1,00<br>0,74          | 0,24<br>1,00<br>0,74                     |
| 4,87<br>1,02                 | 0,01<br>0,10<br>9,58         | 2,18<br>0,20<br>12,03        | 1,27<br>3,57<br>10,68      | 1,97<br>2,90                 | 1,47<br>0,72<br>0,68         | 8,63<br>26,55<br>20,77<br>23,42 | 2,83<br>0,65<br>2,43<br>16,09<br>2,08 | 7,05<br>0,22<br>1,12<br>21,61<br>20,39 | 1,27<br>1,47<br>9,16<br>14,16 | 18,51<br>2,14<br>31,57<br>67,63<br>60,05 |
| 1,95                         | 18,91<br>32,30               | 15,11                        | 14,30                      | 0.45                         | 1,72<br>0,34                 | 15,48<br>4,72<br>1,14           | 30,67<br>12,02<br>2,79                | 49,36<br>1,35                          | 26,42<br>0,89<br>0,57         | 121,93<br>18,97<br>4,50                  |
| 9,20                         | 60,90                        | 31,00                        | 29,91                      | 0,57<br>17,19<br>1,90        | 4,57                         | 53,92<br>46,79<br>100,71        | 51,32<br>18,25<br>69,57               | 101,10                                 | 51,67<br>2,26<br>53,93        | 257,01<br>67,30<br>324,31                |
| 9,20                         | 60,90                        | 31,00                        | 29,91                      | 19,09                        | 0,36                         | 100,41                          | 03,31                                 | 101,10                                 | 50,50                         | 524,51                                   |
| 15,46<br>26,0<br>7,0<br>19,0 | 14,69<br>26,0<br>7,5<br>18,5 | 15,10<br>24,5<br>6,5<br>15,0 | 18,5<br>0,5<br>18,0        | 5,67<br>14,5<br>-2,0<br>16,5 | 5,16<br>12,5<br>-0,5<br>13,0 | 0,99<br>8,0<br>-18,5<br>26,5    | 4,78<br>18,5<br>-12,5<br>31,0         | 15,08<br>26,0<br>6,5<br>19,5           | 6,54<br>18,5<br>-2,0<br>20,5  | 6,43<br>26,0<br>14,5<br>44,5             |

19,0 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 16,5 | 13,0 | 26,5 | 31,0 | 19,5 | 20,5 | 4

Der erste Winterschnee den 17. October. Der erste Winterfrost den 6. October.

# Nachträge und Berichtigungen

zur Fauna und Flora des Rothliegenden bei Wünschendorf.

Im 15. Baude der Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft wurde von dem Unterzeichneten ein vorläufiges Verzeichniss der bisher in den, zur unteren Abtheilung des Rothliegenden gehörenden Brandschiefern von Wünschendorf bei Lauban gefundenen organischen Resten veröffentlicht und eine Vervollständigung dieses Verzeichnisses in Aussicht gestellt, wenn, wie damals zu hoffen war, eine Förderung der Brandschiefer behufs technischer Verwerthung ins Werk gesetzt werden sollte. Diese Hoffnung ist zwar bis jetzt noch nicht erfüllt worden, immerhin hat aber das fortgesetzte Sammeln in dem bisher versuchsweise geförderten Material, namentlich durch den im Juni dieses Jahres verstorbenen Gymnasialoberlchrer Dr. H. Peck in Lanban nicht allein zur richtigen Erkenntniss früher zweifelhaft gebliebener Arten beigetragen. sondern anch noch manches Neue geliefert. Ganz besonders aber der glückliche Umstand, dass der Königliche Landesgeologe, Herr Professor Dr. E. Weiss in Berlin die in den Sammlungen der naturforschenden Gesellschaft auf bewahrten Funde von genannter Lokalität einer wiederholten Durschsicht unterwarf und das Resultat seiner Untersuchungen aus gütigst zur Benutzung mittheilte, macht es möglich, das erste Verzeichniss, so weit es die Pflanzen betrifft, zu berichtigen und wesentlich zu vervollständigen, während in Bezng auf die thierischen Reste nur wenig nachzutragen ist.

Der Vollständigkeit wegen sind in nachstehender Zusammenstellung auf diejenigen Arten des ersten Verzeichnisses nochmals namentlich aufgeführt bei denen nichts zu berichtigen war; bei den früher nicht richtig oder jetzt als nen erkannten Arten fügen wir die von Herrn Protessor Dr. E. Weiss uns bis jetzt gütigst mitgetheilten Bemerkungen und Beschreibungen bei. Als bei Wünschendorf vorkommend sind nunmehr folgende Arten zu verzeichnen:

### A. THIERE.

#### 1. FISCHE.

Palaeoniscus Vratislaviensis Agass.

P. angustus Agass.

P. Blainvillei Agass.

Acanthodes gracilis F. Roemer.

Xenacanthus Decheni Golds, spec. Von dieser Art ist in neuerer Zeit noch eine ziemlich gut erhaltene sogenannte Saugscheibe gefunden worden.

## 2. CRUSTACEEN.

Estheria tenella Jord.

# B PELANZEN.

Gyromyces Ammonis Goepp.

Calamites gigas Brongn. Nicht ganz sicher, da das vorhandene Exemplar die Quergliederung und die Enden der Rippen nicht erkennen lässt.

Calamites sp. Blätter.

Asterophyllites elatior Goepp. Nach Weiss zweifelhaft.

A. radiiformis Weiss.

Annularia floribunda Sternb. des ersten Verzeichnisses ist nach Weiss A. spicata Gutb.

Sphenopteris germanica Weiss. Ueber diese Art hat der Autor uns folgende Notiz mitgetheilt:

»Unter den Pilanzenabdrücken des Rothliegenden von Wünschendorf bei nahman in Niedersehlesieu, welche die Saumlung der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz bewahrt und welche von den Gebrüdern Dr. Peek in Görlitz uud Dr. Peek in Lauban gesammelt nud mir zur nübern Untersuchung durch Vermittelung des Ersteren überlassen wurden, verdient ein in mehrern Exemplaren vorliegender Farn einer besonderu Erwähnung sehon deshalb, weil derselbe eine kritische, bisher nur au wenigen Fundorten echt nachgewiesene Art darstellt, welcher trotz mehrfacher Ersthanung doch leicht auch künftig das Schicksal der Verkennung und

Verwechselung drohen möchte, — ein Missgesehiek, welches die folgende Beschreibung zu verhindern vielleieht beitragen kann. <

»Dieser Farn nämlich wird zuerst in der Litteratur von Gutbier (Versteinerungen des Rothliegenden in Sachsen, 1849, S. 11. Taf. VIII. Fig. 7.) and Schieferthon von Saalhausen beschrichen und abgebildet, nud zwar unter dem irrthämlichen Namen Sphenopteris dichotoma Althaus. Gutbier betrachtete seine Pflanze als ident mit jener, welche Althaus aus dem Kupferschiefer von Riegelsdorf (Palacontogr. Bd. I., Taf. IV. Fig. 1.) publicit hatte. Die grosse Verschiedenheit beider Pflanzen ist indessen sehon von H. B. Geinitz (Leitpflanzen des Rothliegenden, 1858) erkannt nud sehr richtig hervorgehoben worden, gleichzeitig wurde von ihm an Stelle des obigen, nicht mehr zutreffenden, der neue Name Hymenophyllites semialatus Gein, vorgeschlagen, welcher künftig den Farn von Saalhansen bezeichnen sollte. Unglücklicher Weise gab aber derselbe Autor zu seiner Diagnose und dieser Auseinandersetzung eine Fig. (l. c. Taf. I. Fig. 4.), welche einem Bruchstück einer Varietät von Alethopteris (Callipteris) conferta Sternb. sp. (meiner var. obliqua tenuis) angehört. Diese so entstandene Vereinigung heterogener Formen findet sieh noch in Geinitz' Dyas 1862, Göppert's Permischer Flora, sowie bei anderen Autoren, welche nur Bestimmungen nach diesen eitiren, ohne eine nähere Beschreibung oder Abbildung hinzuzufügen. Dass hier ein Irrthum vorlag, habe ich 1869 in meiner Flora der jüng, Steink, u. des Rothliegenden im Saar-Rheingebiete S. 55, nachgewiesen und dabei das Geinitz'sche Original selbst vergleichen können. Ich sehlug vor, den Namen semialata auf die Gutbier'sehe Art zu übertragen mit Ausschluss der Figur in Geinitz' Leitpflanzen und es erfreute sich dieser Vorschlag der brieflichen, auch später der öffentlichen Zustimmung des verdienten sächsischen Palaeontologen (s. Jahrb. für Mineral. 1870 S. 375) insofern, als derselbe unter den Synonymen von Alethopteris conferta auch »Hymenophyllites semialatus Gein, excl. Text« adoptirt. - Hiermit könnte die Sache als erledigt angesehen werden, obschon nicht zu verkennen, dass eben der Umstand, dass an der citirten Stelle sieh Diagnose und Figur von zwei verschiedenen Arten zusammengemengt haben, auch zukünftig noch zu Verwechselungen Anlass geben könne, zumal da die Form von A. conferta, welche mit Hymen, semialatus zusammengeworfen wurde, von Einigen vielleicht für so verschieden von der eehten eonferta erachtet werden möchte, dass sie von ihnen lieber als eigne Art angesehen werden könnte. Herr Eugen Geinitz, der Sohn, neigt wohl dieser Auschauung zu, da er gelegentlich einer Besprechung der Verstein, aus dem Brandschiefer von Weissig in Sachsen (s. Jahrb. t. Miner, 1873, S. 697) unter Hym. semialatus Diagnose und Figur aus Geinitz' Leitpflanzen wieder ungetrennt zusammenstellt und angiebt, dass ich die Pflanze als gelappte Varietät von Al. conferta betrachte, was zur Voranssetzung hat, dass die Definition seines Vaters von 1858 beibehalten, jedoch auf eine von der Gntbier'schen Art verschiedenc Pflanze übertragen werden müsste. Unter diesem Gesichtspunkte würde aber »semialata« (sei es zu Callipteris oder Alethopteris, oder zu Hymenophyllitis, letzteres übrigens unrichtig, gestellt) bereits als vergeben anzusehen sein und natürlich für die hier zu besprechende Art eiu anderer Name erforderlich.«

»Da die Aufstellung einer nenen Speciesbezeichnung von anderer Seite nicht geschehen ist, da man jedoch nicht leugnen kann, dass die Bezeichnung »semialata« - anch abgesehen von etwa verschiedenen Ausichten über die Stellung der fraglichen Pflanze - zu Verwechselungen recht geeignet ist, so schlage ich jetzt für dieselbe den ganz nnzweideutigen Namen Sphenopteris (Hymenophyllites) germanica vor, worunter also die von Gntbier nud H. B. Geinitz citirte sächsische Pflanze und meines Erachtens die hier noch zu beschreibende von Wüuschendorf bei Lauban zu verstehen ist, von welcher weitere Fundorte gegenwärtig noch nicht sicher bekannt sind«.

»Die Wünschendorfer Stücke, worunter namentlich ein sehr schöner und sehr vollständigerer Abdruck in gelblichgrauem Schieferthon, gestatten nun die folgende n\u00e4here Beschreibung der Art, welche mit den kurzen Auguben und den Abbildungen von Gutbier im Wesentlichen übereinstimmt, nur dass Letzterer über weniger gnt erhaltenes Material verfügte, so dass erst jetzt viele Punkte der Organisatiou dieses Farn sich genaner feststellen lassen«.

»Zwei grosse parallel gestellte Fiederstücke der besten vorliegenden Platte beweisen, dass diese deuselben Wedel angehören, welcher danach 3fach gefiedert war, wenn schon die gemeinsame Hauptspindel nicht erhalten ist.

»Die Dimensionen des Bruchstückes lassen auf mehr als 1/2 Meter Breite des Wedels schlicssen; über seine Länge lässt sich nichts Näheres muthmaassen.

Es sind 2 etwa parallele Spindeln der Fieder erster Ordnung crhalten, fein längs gestreift, an der breitesten Stelle 6 Mm. breit, stellenweiss von sehr dänner schwarzer Kohlenhaut bedeckt, oft die Kohle nur in Punkten auhaftend, wodurch ein punktirtes Ansehen hervorgerufen wird. Da man auch an den gänzlich entrindeten Stellen der Spindeln leichte punktförmige Eindrücke wahrnimmt, so ist es möglich, dass die

Spindel an diesen Stellen mit feinen Haaren besetzt gewesen ist. Der Verlauf der Spindel ist sehr grade. Von ihr gehen schief ab die einfach gefiederten Fieder H. Ordnung, fast gegenständig, in Abständen von etwa 18 Mm. Ihre mittlere Spindel ist weit schmaler, auch beiderseits zum grössten Theil geflügelt durch herablaufende Blattmasse; ihr Umriss oval-lanzettlich. Die Fiederchen stehen ziemlich gedrängt, ebenfalls schief ab; die unteren sind mit Ausnahme des untersten im äussern Winkel gestellten grösser, die obern kleiner, auch mehr zusammenhängend, weniger getrennt und vereinigen sieh im Endlappen des Fieders II. Ordnung. Das nach aussen gestellte unterste Fiederehen ist etwas verschieden von den übrigen, oft nur 31appig und auch von den andern mehr abgerückt, so dass es zum Theil direct an der Spindel des Fieders I. Ordn. angewachsen ist, aus welcher direkt es auch die Nerven erhält. Die übrigen Fiederchen sind wechselständig, oval, stumpf, am Grunde verschmälert bis keilförmig, der Rand buchtig-, doch meist seicht gelappt, so dass gewöhnlich 2-3 stumpfe und kurze Lappen auf eine Seite kommen. Bei älteren Blätteben sind iedoch die Einbuchtungen auch tiefer. Gegen die Spitze hin sind es nur leichte Einkerbnigen, die den Rand etwas wellig oder stumpfeckig verlaufend erscheinen lassen. Ganz ebenso verhält es sich mit dem Endfieder des Fieder H. Ordmung.«

» Die Blattmasse läuft von der äussern Seite des Fielerchens au der Spindel herab bis zum nächsten, welches daher oft nicht ganz vollständig abgetrennt ist. Im obern Winkel des Fiederchens entsteht dadurch ein ziemlich tiefer scharfer Einschnitt, der nur au seinem untersten Punkte abgerundet ist; auf der Aussenseite dagegen wird der Rand des Fiederchens S-förmige.

s Das Laub seheint zieulich zart gewesen zu sein, und die Nervation sich daher weuiger gut erhalten zu haben. Ein mittlerer Nerv ist bemerklich, aber vor den ihrigen kaum hervortretend. Er entspringt aus der Spindel sehr spitz, läuft anfünglich ihr fast parallel und theilt sich sehon tit eft am Grunde, noch ehe der Grund des Fiederehen sereicht ist, in 3 Zweige, wovon der nach aussen gerichtete zuerst, der im spitzen Winkel des Fiederehens stehende zuletzt abgeht. Beide pflegen sich Smal zu gabeh und entsenden ihre Nerven in den untersten Lappen jederseits, während der mittlere Hauptnerv gewöhnlich nur 1-2 mal sich gabehde Verzweigungen entsendet. Alle Seitennerven entspringen sehr spitzwinklig, die untern verlaufen bogig mach dem Raude, die obern sind weniger gekrimunt, radiale Stellung kommt angenähert nur in den kürzeren Fiederehen vork.

»Alle Reste waren steril«.

Hierans kann man folgende kürzere Diagnose entwerfen:

"Wedel 3fach gefiedert; Fiedern I. Ordn. im Umriss länglich oval, mit kräftiger grader, schr fen längs gestreitfer Spindel; Fiedern II. Ordn. oval-lanzettlich im Umriss, schief abstehend, gegenständig. Fiederehen wechselständig, oval, stumpf, die kleineren anch fast elliptisch bis verschett eiförnig, die grössern buchtig gelappt, Lappen meist sehr kurz und sehr stumpf. Endfiederehen und Endlappen stumpf, schwach buchtig gekerbt oder stumpfeckig. Fiederehen etwas herablaufend un meist mit den nächst tieferen noch durch etwas Blattmasse verbnuden, besonders die kleineren. Nerven ziemlich gleich, 3 Hamptzweige schon tief am Grunde sich abzweigend, 3 una gablig, der sehwache Mitteherv mit 1—2 fach gabligen Seitennerven. Das unterste äussere Fiederchen von den andern mehr abgesondert, 3 lappig, erhält seine Nerven direct ans der Spindel der Fieder I. Ordnunge.

Zn Sphenopteris germanien gehören Sphen. Iobata Morr, des ersten verzeichnisses sowie einige Wedelfragmente, die wir als zu Alethopteris conferta Sternb. sp. gehörig betrachtet haben. Letztere Art ist in den Wünschendorfer Schiefern bisher noch nicht gefunden worden, mmss daher in dem Verzeichniss gestrichen werden.

Sphenopteris Naumanni Gntb. (Versteinerungen des Rothliegenden in Sachsen Taf. VIII. Fig. 1—6.) Bisher meist nur in einzelnen Fiederchen in dem rothen Schieferthon gefunden.

Sphenopteris Peckiana Weiss. In dem Schieferthon.

Schizopteris trichomanoides Goepp.

Schizopteris spotholata Weiss.

Schizopteris flabellifera Weiss.

Schizopteris hymenophylloides Weiss (cf. Sphenopteris Zwickaviensis v. Gutb. part. Taf. III. Fig. 2., exclus. Fig. 1.).

Asterocarpus sp. cf. Neuropteris pinnatifida Gutb., fruetificirend, Verst. d. Rothl, in Sachsen Taf. V. Fig. 3 und 4.

Odoutopteris obtusa Brongn.

Cyathocarpus arborescens Schloth. sp.

Ullmannia tanccoluta Goepp. Die zu dieser Art gezählten Blätter gehören nach Weiss zu Walchia piniformis.

Walchia piniformis Schloth, sp.

W. filiciformis Schloth. sp.

W. flaccida Goepp. des ersten Verzeichnisses gehört nach Weiss zu W. piniformis.

Cordaites principalis Germ. sp. ? Noeggerathia platynervia Goepp.

Schützia anomala Gein.

Dictyothalamus Schrollianus Goepp.

Lepidostrobus attenuatus Goepp. (Goeppert, permische Flora, Taf. 19. Fig. 8. oder Taf. 52. Fig. 4 und 7.)

Jordania moravica Auct.

Trigonocarpus Schulzianus Goepp.

Cyclocarpus intermedius Goepp.

Cardiocarpus cf. orbicularis Ettingh.

Cardiocarpus sp. den als Walchiensaamen oder Fruchtschuppen betrachteten Resten in Geinitz Dyas II. Taf. 31. Fig. 5—7. ähnlich.

Samaropsis lusatica Weiss, die grösste bis jetzt bekannt gewordene Samaropsis-Art.

Samaropsis fluitans (Daws.) Weiss.

Pinnularia.

Sphenopteris germaniea, Sph. Peckiana, Schizopteris trichomanoides, Sch. fiabellifera, Sch. hymenophylloides, Sch. spathulata. Asterocarpus p., Cardiocarpus sp. Samaropsis fluitaus, S. Insatica, Jordania moravica und einige audere kleine Reste werden denmächst in den Abhandlungen der geologischen Landesanstalt welche unter dem Titel: Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten erscheinen, abgebildet und beschrieben werden.

Görlitz, im November 1878.

Dr. R. Peck.

Gesellschafts-Nachrichten.

# Gesellschafts-Nachrichten.

### Protokoll

der Haupt-Versammlung vom 29. December 1874.

- 1) Der Präsident eröffnet die Sitzung und beauftragt den Gesellschafts-Kassirer Herrn Ebert, da beide Geselbschafts-Sckretäre nicht auwesend, mit der Führung des Protokoll's. Das Protokoll der Haupt-Versammlung vom 19. October 1874 wurde hierauf vorgelesen und genehmigt.
- 2) Der Herr Präsideut bringt ein Schreiben mehrerer nicht genannter Mitglieder der Geselbechatz zur Kenntniss der Versaundung, mit welchem dieselben gleichzeitig ein wohlgelangenes Portrait des verstorbenen Präsidenten von Zittwitz überreicht hatten. Nachdem der Vorsitzende dem Verstorbenen warme Worte der Erimerung gewidmet, wurde die Hülle, welche das Portrait noch umgab, entfernt und dasselbe der Gesellsschaft übergeben.
- 3) Von den der Gesellschaft zugeflossenen Subventionen von 300 Thaler durch das Königliche Kultus-Ministerium und von 40 Thaler durch die Herren Landstände der Preussischen Ober-Lausitz wurde der Versammlung unter Vorlesung der betreffenden Schreiben Mittheilung gemacht.
- 4) Der Custos der Sammlungen, Herr Dr. Peck, verlas hierauf den Bericht üder die Vermehrung der Sammlungen seit der letzten Haupt-Versammlung und Knüpft daran deu Vortrag eines Briefes des Ehrenmitgliedes Hauptmann v. Homeyer, worin derselbe seine Abreise mit der deutsehen Expedition zur Erforschung des Innern Afrika's mittheilt, und. herzliebe Abschiedsworte au die Gesellschaft richte.

5) Das Gehalt des Custos Herrn Dr. Peck wurde auf Autrag des Ausschusses vom 1. October 1874 ab um den Betrag von jährlich einhundert Thaler erhölt.

Es wurde der Versammlung mitgetheilt, dass, lant Beschluss des Ausschusses, die Gesellschaft sich an dem am 10. Jannar a. e. bevorstellenden Doctor-Jubiläum des Ehremuitgliedes Professor Dr. Göppert in Breslau durch Absendung einer Deputation und Ueberreielung einer Votivtafel, welche ausgesethtt war, bettleigen wird.—

Ihren Austritt aus der Gesellschaft haben augemeldet die Herren: Direktor Samman, Kammerherr v. Globig, Rittergntsbesitzer Metzig, B. Schurig, Rendant Berg, Rittergntsbesitzer Jungfer.

Durch den Tod wurden der Gesellschaft entrissen die Herren: Sanitätsrath Dr. Born, Forstmeister Hartwig, Zimmermeister Bogner. Das Andenken der Verstorbeuen wurde durch Erheben von den Sitzen geshrt.

Den Eintritt in die Gesellschaft haben angemeldet und wurden nach stattgefundener Ballotage aufgenommen die Herren: Ingenieur Melzer, Theater-Direktor v. Glotz, Postamts-Assistent Paulack, Postamts-Assistent Neumann, Post-Sekretär Berger, Lehrer Scholz, Lehrer Boehm, Lehrer Niebel, Lehrer Francke, Major v. Scholten, Ingenieur Ziegler, Fabrikbesitzer Wilhelmy; Fabrikbesitzer Dr. Schuster, Telegraphist Ebert, Ober-Telegraphist Ritter, Ober-Telegraphist Peschel, Telegraphen-Sekretär Wegert, Fabrikdirektor Stieher, Kaufm. Louis Cassirer, Kaufmann Isidor Cassirer, Rektor Gross, Lehrer Ast, Kaufmann Heinrich, von Knnowsky. Ober-Telegraphist Henne, Ober-Telegraphist Rounefeld, Lieutenant von Bülow, Lieutenant Schubert, Post-Sekretär Wittig, Post-Sekretär Machr, Post-Sekretär Seifert, Ober-Steuerkontrolleur Horn, Kreisrichter Kunze, Lieutenant v. Hassel, Lieutenaut Martius, Post-Sekretär Gläser, Post-Sekretär Heinze, Post-Sekretär Heinzel, Zimmermeister Riedel, Lientenaut Reinecke, Lieutenant Hofrichter, Licutenant Classen, Lieutenant v. Buggenhagen, Lieutenaut Nowina von Axt, Zeiehneulehrer Moratzky, Post-Direktor Roesler, Redakteur Dr. Zacharias, Lehrer Kraetzig, Postamts-Assistent Linduer, Post-Sekretär Röhr, Postamts-Assistent Schulz, Postants-Assistent Lutze, Post-Sekretär Adolph, Kaufmann Kleiner, Post-Sekretär Pritsch, Ober-Postsekretär Eichler, Ockonom Wüsthoff, Thierarzt Klingner, Zahlmeister Kalusche, Ober-Telegraphist Kretschmer, Lehrer Strobach, Rittergutsbesitzer Legeler, Königlicher Ober-Amtmann Hacker.

with dem in the mit unserer Gesellschaft haben beautragt und wird genehmigt mit der Soeiété de Botanique du Grand-duehé de Luxembourg, mit dem akademischen Vereine deutseher Naturhistoriker in Prag, dem naturwissenschaftlichen Vereine in Magdeburg und der Direktion der geologischen Landesuntersnehung des Königreichs Seahsen.

Der Versammlung wurde mitgetheilt, dass die von dem Herrn Kassirer pro 1. Oetober 1873 bis 1. Oetober 1874 gelegte Jahres-Reehnung reridirt und richtig befunden worden ist. Dem Kassirer wurde hieranf seitens der Gesellschaft Decharge ertheilt.

Nach der Mittheilung, dass der nächste Ball im Laufe des Februar 1875 abgehalten werden soll, sehliesst der Präsident die Sitzung.

Romberg, Ebert.

#### Protokoll

der Haupt-Versammlung vom 19. März 1875.

Nach Eröffnung der Versamuhung dureh den ersten Präsidenten erfolgte zuerst die Verlesung des Protokoll's der letzten Haupt-Versamuhung vom 29. December 1874. Das Protokoll wurde seitens der Versamuhung angenommen. Herr Ebert stellt hieranf den Antrag, die Vollziehung des Protokoll's durch eine ans drei Mitgliedern bestehende, durch den Präsidenten zu erneumende Deputation ansführen zu lassen. Der Antrag wird genehmie

Der Präsident theilt mit, dass die Gesellsehaft durch den Tod folgende Mitglieder verloren hat, die Herren: Bischof Breutel, Partikulier Knauth, Post-Sekrefär Heinzel, Partikulier von Warnsdorf. Die Versammlung ehrt das Andenken der Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.

Ihren Austritt ans der Gesellschaft haben angemeldet die Herren: Oberlehrer Dr. Scharlach, Rentier Sporleder, Rentier Krummel.

Zur Aufnahme in die Geselbschaft Inden sich gemeldet und nach günstig ansgefallener Ballotage werden anfgenommen die Herren: Dr. med. Möller, Dr. med. Zerniek, Bäckermeister Wielnand, Kanfin Lantzke, Inspektor Dignowitty, Kanfinann Siegfried Hepner. Herr Stein-Jacobi, bisher wirkliebs Mitglied, wird zum korrespondirendem Mitgliede ernaunt. Herr Assistenzarzt Dr. med. Hausmann tritt aus der Reihe der korrespondirendem Mitglieder in die der wirklichen Mitglieder

21

über. Herr Dr. med. Hausmann in Niesky wird zum korrespondirenden Mitgliede ernannt.

Herr Präsident Romberg berichtet hieranf über den Empfang, welchem die zur Feier des Jubiliums des Herrn Geheimrath Professor Dr. Göppert nach Breslau gereiste Deputation gefunden. Es schliesst sich hieran die Verlesung des Dankschreibens des Herrn Geheimrath Professor Dr. Göppert. Herr Apotheker Kleefeld theilte aus einem Gespräche, welches er mit Herrn Geheimrath Göppert bei der Amwesenheit in Breslau gefogen, mit, dass Herr Geheimrath Göppert den Wunsch ansgesprochen, eine jede Stadt möge dem Beispiele von Görlitz folgen und einen botanischen Garten einrichten.

Der Schriftenaustausch mit der Deutschen Seewartes in Hamburg wird genehmigt.

Die Schreiben des Herrn Linienschiff-Kapitäns Pauer de Budahegy in Fume und des Herrn General-Konsuls Blau in Odessa, in welchen dieselben neue Geschenke in Aussicht stellen, werden mitgetheilt.

Von der Afrikanischen Gesellschaft ist die Empfangsanzeige über den ihr bewilligten Jahresbeitrag von dreissig Mark eingegangen.

Herr Custos Dr. Peck berichtet fiber die Vermehrung der Sammlungen und dankt den Geschenkgebern im Namen der Gesellschaft.

Der Versammlung wird angezeigt, dass sich beim Beginn des verflossenen Winterhalbjahres zwei neue Sektionen: die eine für »Botanikε, die andere für »Chemie nnd Physikε gebildet haben.

Der fünfzehnte Band der Abhandlungen; welcher soeben vollendet, liegt zur Ausicht und zur Entgegennahme seitens der anwesenden Mitglieder aus.

Zur Vollziehung des Protokoll's ernennt der Herr Präsident die Hieren: General Schubarth, Dr. med. Liuck und Apotheker Kleefeld. Hierauf erfolgte der Schlus der Sitzung.

> Romberg, Koerner, A. Kleefeld, Linek, Schubarth,

## Protokoll

der Haupt-Versammlung vom 16. October 1875.

Die Versamulung wurde durch den ersten Präsidenten eröffnet und begrüsst derselbe beim Beginn des neuen Gesellschaftsjahres die Anwesenden. Das Protokoll der letzten Haupt-Versammlung wird vorgelesen und genehmigt.

Durch Tod hat die Gesellschaft fünf Mitglieder verloren, die Herreu: Rechnungsrath Illuann, Partikulier Kramsta, Fabrikbesitzer Melzer, Partikulier Pohst, Zimmermeister Riedel. Die Versammlung ehrt das Andenken der Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.

Durch Wegzng von Görlitz sind 13 Mitglieder ausgetreten, die Herren: Lieutenaut Schmidt, Brauerei-Driektor Lehmann, Ober-Telegraphist Ritter, Lieutenaut Meinert, Eisenbahn-Betriebsinspektor Pastenaci, Kreisrichter Kunze, Maurermeister Wakezynski, Postants-Assistent Lindner, Ober-Steaerkontrolleur Horn; Postsekretär Gläser, Apotheker Kühne, Lehrer Techmer, Redakteur Dr. Zacharias. Aus anderen Gründen verlor die Gesellschaft drei Mitglieder, die Herren: Partkuller Arnhold, Geometer Fischer, Lehrer Franke, ke

Herr Sanitätsrath Dr. Kleefeld und Herr Justizrath v. Stephauy werden auf Antrag des Ausschusses zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Herr Wirthschafts-Inspektor Herbig and Herr Bankdirektor Wiener werden zu korrespondirenden Mitgliedern ernannt. Herr Töpfer, korrespondirendes Mitglied, tritt in die Zahl der wirklichen Mitglieder wiederum ein.

Herrn Stabsarzt Dr. Moritz, welcher der Gesellschaft 300 Mark zum Gesehenk überwiesen, spricht der Präsident den Dank Namens der Gesellschaft aus.

Die Dankschreiben des Magistrats und des Rektors Herrn Heumann werden zur Kenntniss gebracht.

Zur Aufnahme haben sich gemeldet und wurden aufgenommen die Herren: Partikulier Herbst, Gewerbeschullehrer Hayn, Dr. med. Günther, Chemiker Dr. Lange, von Stutterheim, Postsekrefär Kosche, Kanfmann Leinhos, Bürgermeister Minzlaff, Dr. med. Gerken, Rechnungsrahl Bialecki, Stadtrath Thiele, Kreisrichter Adam, Kaufmann Wieruszowski, Telegraphensekrefär Ebel, Kreisphysikus Dr. Hellmann, Reutier Hofmeister, Kaufmann Schilg, Postsekrefär Ohnesorge, Apotheker Primke, Appellations-Gerichts-Referendarius Rietzsch, Lehrer Tschentscher, Lehrer Lebmann, Lehrer Scholz II, Lehrer Wünsche, Graben-Reprisentant Merk.

Herr Sanitätsrath Dr. Kleefeld spricht seinen Dank für die Ernennung zum Ehrenmitgliede aus.

Der Schriftenaustausch mit dem wissenschaftlichen Vereine in Hamburg und der geographischen Gesellschaft in Cairo wird genehmigt. Bei den nachfolgenden Wahlen der Beamten werden ernannt: zum 1. Sekretär Herr Dr. Hartmann Sehmidt; zum 2. Präsidenten Herr Sanitätsrath Dr. Kleefeld; zum 2. Sekretär Herr Apotheker Körner: zum Kassirer Herr Ebert; zum Bibliothekar Herr Dr. Peck; zum Hausinspektor Herr Inspektor Scholz.

Zum Ausschuss-Direktor wird Herr Stadtrath Hulberstadt und die stattenmässig ausscheidenden Ausschuss-Mitglieder, die Herren: General Schubarth, Apotheker Kleefeld, Buchhändler Remer, Direktor Dr. Bothe und Stadtültester Struve wiederzewählt.

Der Bericht über die Vermögensverhältnisse sowie der Etat für das neue Gesellschaftsjahr, welcher in Einnahme und Ausgabe mit 11,634 Mark 48 Pfennige halancirt, wird von Herrn Kassirer Ebert vorgetragen.

Der Herr Präsident macht Mittheilung über die neue Vermietbung des früher Lubisch'schen Hauses, sowie der im Museum befindlichen Räume.

Herr Custos Dr. Peck erstattet seinen Bericht über die Vernichrung der Sammlungen.

Der Etat für das neue Gesellschaftsjahr wird augenommen, die Verlesung des Jahresberichtes des 1. Sekrefürs sowie die der Berichte der verschiedenen Sektions-Sekrefäre wird der vorgeschriftenen Zeit wegen anf den 22. October verschoben.

Die Versammlung wurde hierauf geschlossen.

Romberg. Dr. Hartmann Schmidt. Dr. v. d. Velde. A. Welt. Dr. Fricke.

### Jahresbericht

des Sekretärs über das Geschäftsjahr 1874-75.

Nachdem wieder ein Jahr vergangen, liegt es mir, als Stellvertreter des durch Krankheit verhinderten Sekretärs, ob, Ihnen den von Letzteren zusammengestellten Bericht über die Schieksale, welche unsere Gesellschaft betroffen, über die Leistungen, welcher sie sich rühmen zu können, dass das verflossene Jahr für unsere Gesellschaft ein nur ginstiges gewesen ist.

Wührend am 29. September des vorigen Jahres die Gesellschaft 390 wirkliche, 147 korrespondirende und 29 Ehren-Mitglieder zählte, hat sich bis heute die Anzahl erheblich gefindert. Die Zahl der wirklichen Mitglieder hat sich vergrössert. In der Hauptversammlung October vorigen Jahres sind 32, in der Januar-Versammlung 63 und in der Frühjahrs-Versammlung 6 Herren als neue Mitglieder aufgenommen, so dass die Mitgliederzahl auf 491 gewachsen sein würde, wenn nieht 25 Mitglieder ihren Austritt erklärt und 13 durch den Tod geschieden wären. Somit betrug die Zahl der wirkliehen Mitglieder am 30. September d. J. 453.

Vermindert hat sieh die Zahl der korrespondirenden Mitglieder. Von Letzterre ist eine grosse Menge von Namen fortwährend ans einer Mitgliederliste in die andere übergegangen, ohne dass der Gesellsehaft bekaant geworden wire, ob sieh liberhampt die Herren noch am Leben befanden. Vor der Heransgabe der neuen Mitgliederliste ist deshalb der Besehluss gefinset worden, von sämmtlichen korrespondirenden Mitgliedern erst Erkundigungen einzuziehen, und so ite se nieht zu verwaudern, dass die Zahl der korrespondirenden Mitglieder auf 86 gefallen ist, d. h. sieh nm 61 vernindert hat.

Die Zahl der Ehreumitglieder beträgt 30. Die Anzahl der Gesellschaften, mit denen Schriftentausch stattfindet, ist im verflossenen Jahre um 4 gestiegen.

Dass von Seiten unserer Gesellschaft in diesem Sommer ein neuer, der 15. Band der Abhaudlungen herausgegeben wurde, ist Ihnen bekannt. Derselbe ist unserem hochverdienten Ehrenmitgliede Herrn Geheimen Medicinalrath Professor Dr. Göppert zu Breslau in Veranlassung seines fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums gewidmet. Eine Deputation von drei Mitgliedern mit unserem Präsidenten au der Spitze begab sich zu diesem Zwecke nach Breslau und überbrachte mit einem köustlerisch ausgeführten Diplom die Glückwünsehe nuserer Gesellschaft, welcher der Jubilar schon lange Jahre als Mitglied augehörte und welcher er viele werthvolle Beiträge für ihre Samulungen verehrt hatte. Die Deputation hatte die Freude, von dem Jubilar in liebenswürdigster Weise empfangen zu werden, und hat derselbe auch nachher noch seinen Dank schriftlich ausgesprochen und sich in anerkennender Weise über den Iuhalt des ihm gewidmeten Bandes geäussert. Auch von mehreren anderen Seiten sind nus Zusehriften mit Anerkennung über die in dem 15. Band enthaltenen Abhaudlungen zugekommeu.

An die mit uns im Schriftenaustausch stehenden Gesellschaften ist bereits im April dieser Band abgesandt worden.

Schon im vorigen Jahre habe ieh mitgetheilt, dass es in der Absieht liege, anstatt, wie bisher, die von fremden Vereinen ankommenden

Schriften und Abhaudlungen im Hauptjournal jedesmal zu notiren, und in die 186 Aktenstäcke einzutrugen, zu diesem Zweeke ein besonderes Foliobuch anzulegen. Das ist geschehen und diesem Zustande ist es dem zuzusehreiben, dass die Zahl der Jonrualnuumern gegen die der Vorjahre wesentlich zurückgeblieben ist. Während vom 20. October vorigen Jahres bis zum 29. November, also in uoch nicht 6 Wochen 84 Nummera im Hauptjournal vermerkt wurden — von diesem Datum beginut die Uebertungung in das neue Buch — sind bis heute noch nicht 100 Nummera dazu gekommen, worunter 58 Schreiben, welche An- und Abmeldungen betreffen.

Das wissenschaftliche Leben in der Gesellschaft war im vorigen Wiuter so rege, wie wohl selten bis dahin. Besonderen Dauk ist die Gesellschaft den Herren schuldig, welche an den Gesellschaftsabenden die Vorträge, an welchen es nie mangelte, übernahmen.

Es wurden Vorträge gehalten vor Herren:

Von den Herren: Dr. v. Rabenau: Ueber die Familie der Characeeu.

Lehrer Poelzig: Der deutsche Mythus und unsere

Direktor Dr. Bothe: Ueber neue physikalische Apparate. Oberlehrer Dr. Putzler: Ueber den Venusdurehgang. Lehrer Mctzdorff: Ueber elektrische Telegraphie.

Dr. Burmeister: Ueber die Befruchtung der Blumen. Dr. Meyhöfer: Ueber das Sehen.

Dr. H. Schmidt: Neues aus der Physik,

General Schubarth (2 Vorträge): Üeber das Fluthphänomen und seine Consequenzen.

Dr. H. Schmidt: Ueber die Mysterieu von Samothrace Dr. Teehmer: Ueber die vergleiehende Sprachforschung

Vorträge vor Damen und Herren:

Von den Herreu: Kaufmann Richter: Aus dem Lande der Mayaren. Apotheker Dr. Schwendler: Erzählungen und Geheimnisse des Waldes.

> Dr. Maske: Ueber Leichenverbrennung. Photograph Wilde: Vorführung von Nebelbildern. Privatier Zebger: Vorführung von Nebelbildern. Baumeister Lämmerhirt: Ueber Heizung und Ven-

tilation unserer Wohnung.

Ueber die Thätigkeit in den verschiedenen Sektioneu werden Ihuen die betreffenden Herren Sekretäre selbst Bericht erstatten. Nur das dürfte an dieser Stelle zu erwähnen sein, dass sieh beim Beginn des vorigen Winters 2 neue Sektionen, die für Chemie und Physik und die Botanische gebildet haben, so dass jetzt 7 verschiedene Sektionen bestehen. Ebeuso kann ich mich kurz fassen über die der Gesellschaft zugegangenen Geschenke, über welche Ihnen unser Cnstos Herr Dr. Peck selbst bereits nähere Mittheilung gemacht hat. Die reiche Zahl derselben giebt uns einen erneuten Beweiss dafür, dass unsere Bestrebungen gewürdigt werden, wie denn auch die Geschenkgeber die Ueberzeugung haben können, dass ihre Geschenke bei naserer Gesellschaft ihren Intentionen gemäss verwerthet werden. Jedenfalls haben die Unrecht, welehe behaupten, dass auch bei uns die geschenkten Naturalien in den Schrank gelegt werden, um dort liegen zn bleiben, ohne noch von Menschen gesehen zu werden. Wie unser Musenm durch den Kastellan Bitterlich zu jeder Zeit geöffnet werden kann, so ist bekanntlich in den Sommermonaten dasselbe ieden Donnerstag Nachmittag 2 Stunden dem grossen Publikum geöffnet, und hatte sieh durchweg eines zahlreichen Besuehes zu erfreuen. Besonderer Dank gebührt den Herren Lehrer Neumann, Gohr, Müller und Seydel, welche die Güte gehabt haben, an diesem Tage die Aufsicht mit zu übernehmen.

Anch in diesem Jahre hatte sich die Gesellsehaft von Seiten des Kultusministeriums in Intere-se der Sammlungen eines Geschenkes von 900 Mark zu erfreuen.

Die Herren Stände der Oberlausitz haben uns gleichfalls eine Subvention in Höhe von 120 Mark zukommen lassen.

Die Bibliothek der Gesellsehaft hat sich im verflosseuen Jahre ebenfalls erheblich erweitert.

Wie fast stets ist es uns auch diesmal möglich gewesen, Doubletten aus den Sammlungen bedürftigen Schulen der Oberlausitz zu überweisen und so wurde auch von unserem Custos ein Herbarium zum Schulgebraueh zusammengestellt und der hiesigen Volksschule überwiesen.

Das Stiftungsfest ist im vorigen Jahre wie immer mit dem nöthigen Humor gefeiert worden, obwohl die Lokalitäten mannigfach zu wünschen übrig liessen. Von der Abhaltung eines Balles musste aus dem Grunde abgesehen werden, weil ein zweckeutsprechendes Lokal zu füdeu unsöglich war. Geben wir uns der Hoffmung hin, dass es uns in Zukunft gelingen wird, zu den von uns arrangirten Festlichkeiten die Ränme nuseres Schatzspichlauses zu benutzen, bei dessen Bau bereits darauf flicksieit genommen ist, dass die Bänke aus dem Zuschauerraum entferut werden können, um, wie im Berliner Opernhause, einen Fussboden vom Prosceninum bis zum Partere zu schaffen.

Unsere Pekuniären Verhältnisse befinden sich in bester Ordnung, Unsere Schulden betragen 26,200 Mark. Unser Vernögen besteht in 2 Häusern and unseren bedeutenden Sammlungen. Unsere Einnahmen beziehen wir ans den Miethserträgen der beiden Häuser. — ich will nur bemerken, dass das Museum vom Oetober nächsten Jahres ab 200 Mark nicht einbringen wird als jetzt, obwohl wir uoch Parterreräume zur Anfstellung unserer Mineraliensammlung erhalten, — und ans den regelmässigen Jahresbeiträgen von 440 Mitgliedern.

Die Wanderversammlung der botanischen Sektion der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur ist in diesem Jahre in Jauer abgehalten worden. Der hierzn erfolgten Einladung haben in diesem Jahre weniger Mitglieder wie sonst Folge geleistet. Als eine besondere Ehrenbezeugnng, welche nicht blos der Person, sondern in dieser auch unserer Gesellschaft gegolten hat, habe ich zu erwähnen, dass von ihr uuser nicht allein um unsere Gesellschaft sondern um die gesammte Naturwissenschaft hochverdiente Custos Herr Dr. Peek znm Tages-Präsidenten ernannt wurde. Auch die Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, welche in diesem Jahre in Graz vom 18. bis znm 24. September tagte, ist wieder von mehreren anserer Mitglieder, leider nicht von Herrn Dr. Peek, besucht worden. Es wäre zu wiinschen, dass, da bis jetzt bei solchen Gelegenheiten stets nene Verbindungen im Interesse unserer Gesellschaft angeknüpft und zuweilen werthvolle Bereicherangen anseren Sammlungen erworben wurden. Herr Dr. Peck als Vertreter der Gesellschaft diese Versammlungen besnehte

Ich schliesse meinen Bericht mit dem Wunsche, dass es dem Sekretär immer vergöunt sein möge in so günstiger Weise seinen Jahresbericht abschliessen zu können.

Otto Koerner.

# Verzeichniss

der in dem Gesellschaftsjahre 1874—1875 durch Austausch, durch Schenkung und Ankauf für die Bibliothek eingegangenen Schriften.

A. Durch Schriften-Austausch,

Bamberg: Gewerbe-Verein 1874 No. 20 - 36., 1875 No. 1 - 20. und naturwissenschaftliche Beilage 1874 No. 10 - 12., 1875 1-9.

- Berlin: Dentsche geologische Gesellschaft: Zeitschrift, 26. Baud Heft 3 u. 4. u. 27. Baud Heft 1. Gesellschaft mutzfreseheuder Freunder-Sitzungsberiehte Jahrgang 1874. Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg und die angreuzenden Länder: Verhandlungen 16. Jahrgang. Gesellschaft für Erdkunde: Zeitschrift 9. Band 4—6. Juliand 1. Verhandlungen 1. Band 8—10., 2. Band 1—3. Afrikanische Gesellschaft: Correspondenziblatt No. 9—13.
- Bern: Bernerische naturforsehende Gesellschaft: Mittheilungen 73. Jahrgang. Sehweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften: Jahresberichte 56. Jahrgang.
- Bonn: Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und Westphalens: Verhandlungen 30. u. 31. Jahrgang. Landwirthschaftlieber Verein für Rheinpreussen: Zeitschrift Jahrgang 1874 No. 1—12., 1875 No. 1—9.
- Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen 4. Band 2. u. 3. Heft und Beilage 4.
- Brestau: Königt. Ober-Bergaunt: Uebersicht über die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten in dem Prenssischen Staate im Jahre 1873. Gewerbeverein: Breslauer Gewerbeblatt Jahrgang 1874 No. 20 bis 26., 1875 No. 1—19. Landwirthschaftlieher Centralverein für Schlesien: Bericht für 1874. Verein für Geschiehte und Alterthum Sehlesiens: Zeitschrift 12. Band 2. Heft. Regesten von 1259—1280, Verein für Schlesische Insektenkunde: Zeitschrift 4. Heft u. Entomologische Miscellen.
- Brünn: Naturforschender Verein: Verhandlungen 12. Band 1. u. 2. Heft. K. K. Mährisch-Schlesische Goselbahaft zur Beförderung des Ackerbaus, der Natur- und Heilkunde: Mittheilungen 54. Jahrgang.
- Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubändens: Jahresberichte Jahrgang 18. und Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntniss der Umgebungen von Chur. Chur. 1874.
- Danzig: Naturforschende Gesellschaft: Schriften. Nene Folge 3. Band 3. Heft.
- Darmstadt: Mittelrheinischer geologischer Verein; Notizblatt 3. Folge 13. Heft.
- Dorpat: Naturforscher-tiesellschaft: Sitzungsberichte 3. Band 5. und 6. Heft. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ebst- und Kurlands. 5. Band 4. Lieferung, 7. Band 2.—4. Lieferung.
- Dresden: Naturwisseusehaftliche Gesellschaft slsise: Sitzungsberichte 1874 4. Heft. Kaiserl Leopoldino-Carolinische Akademie der Naturforscher; Leopoldina 10. Heft No. 8—15. und 11. Heft No. 1—18.

- Dürkheim a. H.: Naturwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz »Pollichia«: Jahresbericht und Newton und das Gesetz der Schwere. Dürkheim 1872.
- Emden: Naturforschende Gescllschaft; Jahresberichte 60. Jahrgang und Kleine Schriften No. 17.
- Frankfurt a. O.: Landwirthschaftlicher Provinzial-Verein: Protokolle der 36. General-Versammlung.
- Franendorf: Praktische Gartenbau-Gesellschaft: Franendorfer Blätter 1874 No. 39-52., 1875 No. 1-41.
- Freiburg i. Breisgau: Naturforschende Gesellschaft: Berichte 6. Band 2. und 3. Heft.
- Fnlda: Verein für Naturkunde: Berichte: 2. uud 3. Bericht,
- Graz: Historischer Verein für Steiermark: Mittheilungen 22. Heft. Beiträge zur Knnde steiermärkischer Geschichtsquellen 11. Jahrgang,
- Greifswald: Naturwissenschaftlicher Verein für Neu-Vorpommern und Rügen: Mittheilungen 5. und 6. Jahrgang.
- Halle: Landwirthschaftlicher Centralverein der Provinz Sachsen: Zeitsehrift 1875 No. 1—8. Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen: Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften 10. Band.
- Hamburg: Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung: Verhandlungen 1871—74.
- Hanau: Wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde: Jahresberichte 1868-73.
- Hannover: Naturhistorische Gesellschaft: 23. und 24. Jahresbericht.
- Harlem: Musée Teyler: Archives Vol. I. 2-4, II. III.
- Kassel: Verein für hessiche Geschichte und Landeskunde: Zeitschrift. Neue Folge 4. Band Heft 3 und 4., 5. Band Heft 1—4.
- Ki el: Universität: Chronik für 1874 und Schriften aus dem Jahre 1874. Schleswig-Hobstein-Lauenburgische Gesellschaft für vaterländische Geschichte: Zeitschrift 4. Band 2. Heft, 5. Band 1. und 2. Heft. Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein: Schriften 1. Band 3. Heft.
- Königsberg: Laud- und Forstwirthschaftliche Zeitung für das nordöstliche Deutschland: Jahrgang 1874 No. 24—52., Jahrgang 1875 No. 1—34.
- Landshut i. Baiern: Botauischer Verein: 1. und 2. Bericht.
- Leipzig: Geologische Landesuntersnehung des Köuigreiches Sachsen: Dr. A. Jentzsch: Die geologische und mineralogische Literatur des Königreiches Sachsen und der angrenzenden Landestheile von 1835-1873.

- Linxemburg: Société des Sciences du Grand-Duché de Luxembourg: Section des sciences naturelles et mathématiques. Publications Tôme XIV. Société de Botanique: Recucil des mémoires et des travaux No. 1. Observations météoroliques Vol. II.
- Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein: Jahresberichte 3., 4. und 5. Jahrgang. Abhandlungen Heft 4-6.
- Mailand: Società Italiana di Scienze Naturali: Atti Vol. 16., Vol. 17., Fasc. 1-3.
- Marburg: Gesellschaft zur Bef\u00f6rderung der gesammten Naturwissenschaften: Schriften. Abhandlung 5-11., Sitzungsberichte Jahrgang 1870, 1872 und 1873.
- Moskau: Société Impériale des Naturalistes de Moscou: Bulletin. Jahrgang 1874 No. 2-4.
- München: Königl Bayerische Akademie der Wissenschaften: Annalen der Sternwarte 20. Band. Sitzungsberichte der philosoph.-philologischen Klasse 2. Band 3. Heft und der mathemat.-physikalischen Klasse 1874 Heft 3. und 1875 Heft 2. Dr. E. Erlenmeyer: Ueber den Einfluss des Freiherrn J. von Liebig auf die Entwicklung der reinen Chemie, München 1874.
- Nenbrandenburg: Verein der Frennde der Naturgeschichte in Mecklenburg: Archiv 28. Jahrgang.
- Neuchatel: Société des Sciences Naturelles: Bulletin Tome X. I. Mémoires T. IV. P. 2.
- Nentitschein: Landwirthschaftlicher Verein: Mittheilungen 1874 No. 10 bis 12, 1875 No. 1—9.
- Oldenburg: Centralverein der Oldenburgischen Landwirthschafts-Gesellschaft: Landwirthschaftsblatt für das Herzogthum Oldenburg 22. Jahrgang 1—24., 23. Jahrgang 1—20.
- Pesth: Foëldtani közlöny kiadja a magyarhoni Foëldtani Tarsulat: 1874 9—12., 1875 1—9. Geologisch-montanistische Studie der Erzlagerstätten von Rézbanya in SO.-Ungarn von F. Pösepný. Budapest 1874.
- Prag: Lesehalle deutscher Studenten: Jahresbericht 1874/75. Königlich Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften: Sitzungsberichte 1874 No. 6-8. und 1875 No. 1 und 2. Abhandlungen 7. Band. Naturhistorischer Verein »Lotos«: Zeitschrift 24. Jahrgang.
- Regenwalde: Pommersche ökonomische Gesellschaft: Monatsschrift 1875 No. 1-18.
- Rom: R. Comitato Geologico: Bolletino Jahrgang 1874 No. 7—12., 1875 No. 1—6.

Stettin: Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde:

Baltische Studien 25. Jahrgang 2. Heft.

Strassburg: Universität: Edmand tev Meer: Ueber die Verbindungen von Phenol mit Aldehyden und über das Nitrosophenol. Dissert. inang. Creffeld 1875. Jos. Thomas von Rostafinski: Versuch eines System der Mycetozoen. Strassburg 1873. Eduard Hepp: Ueber einige Verbindungen von Aldehyden mit aromatischen Kohkenwasserstoffen. Emil Fischer: Ueber Fluorescein und Phtalëin-Orvin. Bonu 1874.

Stuttgart: Verein für vaterländische Naturkunde: Jahreshefte 31. Jahrgang 1.—3. Heft.

Utrecht: Koninklijk Neederlandsch Meteorologisch Institut. Jaarboek 22. Jaarg. 2. Deel. u. 23. Jaarg.

Washington: Smithsonian Institution: Contributions to Knowledge Vol. XIX. Miscellaneous Collections Vol. XI. XII.

Wien; K. K. Geologische Reichsaustalt; Jahrbuch 24, Baud 3 u. 4. Heft, 25, Baud 1, u. 2. Heft. Verhandlungen 1874 No. 12, 2-17, 1875 No. 1, bis 10. K. K. Central-Austalt für Meteorologie und Erdmagnetismuns: Jahrbuch 9, und 10. Baud. Zoologisch-hotanischer Verein: Verhandlungen 24, Baud. Lessverein deutscher Studenten Wiens: Jahresbericht 1873/74 und 1874/75. K. K. geographische Gesellschaft: Mithehimmen 17, Baud.

Wiesbaden: Nassauischer Verein für Naturkunde: 27. u. 28. Jahrgang.
Würzburg: Physikalisch-medizinische Gesellschaft: Sitzungsberichte
Jahrgang 1874. A. Koelliker: Die Pennatulide Umbellula und zwei

neue Typen der Aleyonarien. Festschrift. Würzburg 1875.

Zwickan: Verein für Naturkunde: Jahresbericht 1874.

#### B. Durch Schenknug.

1) Verhandlungen des k. k. zoologisch-botanischen Vereins in Wien 24. Band. 2) Dr. G. Neu ma yer: Anleitung zu wissenschaftlichen Beobenchtungen auf Reisen. Berlin 1875. (No. 1 und 2. Geschenk des Köuigl. Ministeriums des Kultus und der Medicinalangelegenheiten.) 3) Dr. C. F. Mcisner: Ueber die Ostindischen Thymelaceen (Sep.-Abdr.) 4) De Kamptzin, novo Myrtkacerunu genere disserit C. G. Nees ab Esenbeck (Sep.-Abdr.) 5) F. H. von Kittlitz, Vegetations-Ansichten von Küstenladern und Inseln des Stillen Oceans anfigenommen in den Jahren 1827, 28 und 29 auf der Entdeckungsreise der kais. Russischen Corvette Senjawiu unter Capitäu Lütke. Wiesbaden 1850. (No. 3—5. Geschenk des Herru Dr. von Rabenau.) 6) Dr. O. Soltmann: Die Ausbreitungs-

bezirke der Congestions-Abeesse bei der Spondylarthrocace der Kinder (Sep.-Abdr.). 7) Dr. O. Soltmann: Ein Fall von Osteomyelitis post vaccinationem (Sep.-Abdr.) (No. 6 u 7. Geschenk des Herrn Verfassers.) 8) Dr. J. A. E. Koehler: Die Eruptivgesteine des süchsischen Voigtlandes mit Berücksichtigung einiger angrenzenden Vorkoununisse. Reichenbach 1873. (Geschenk des Herrn Verfassers.) 9) Ph. Phoebus: Beiträge zur Würdigung der hentigen Lebensverhältnisse der Pharmazie. Gicssen 1873. (Geschenk des Herrn Verfassers.) 10) Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Görlitz für das Jahr 1874. 11) Gobbin: Promemoria die städtische Wasserleitung in Görlitz betreffend, Görlitz 1875, 12) Gutachten über das Projekt zur Versorgung der Stadt Görlitz mit Wasser. (No. 10-12. Geschenk des Magistrats zu Görlitz.) 13) Praktisches Wochenblatt Jahrgang 1853-56. (Geschenk des Herrn Oberstallmeister von Boddien.) 14) Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jahrg. 1872 u. 73. 15) L. J. Fitzinger: Die Racen des zahmen Hundes. Wien 1867. (No. 14 nud 15. Geschenk des Herrn Dr. med. Kahlbaum.) 16) Archiv für Gyuäkologie 3. Baud. 17) Deutsches Archiv 9, bis 11. Band. 18) Deutsche Klinik Jahrgang 1873 und 75. 19) Archiv für Heilkunde Jahrgang 1872 No. 1-5. 20) Berliner klinische Wochenschrift Jahrgang 1872 und 73. 21) Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften Jahrgang 1872 und 73, 22) Prager Vierteljahresschrift 1872, 2, 3, 23) Schmidt's Jahrbücher etc. 1871 1-12, 1872 1-11, 24) Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin 1871 2-4, 1872 1-4. 25) Wiener medizinische Wochenschrift Jahrg. 1872, 1-24, 26-52 und 1873. (No. 16-25 Geschenk des ärztlichen Lesevereins. 26) Dr. O. Blau: Vergessenc punische Glossen. (Sep.-Abdr.). (Geschenk des Herrn Verfassers.) 27) Dr. J. A. E. Koehler: Die Geschichte der Oberlausitz, Görlitz 1868. 28) Dr. J. Müller: Pouillets Lehrbuch der Physik und Meteorologic, 3, Auflage, Braunschweig 1847. (No. 27 u. 28 Geschenk des Herrn Dr. med. Landsberg.) 29) H. R. Goeppert: Literarische Arbeiten (Geschenk des Herrn Verfassers). 30) J. W. Zetterstaedt: Insecta Lapponica. Lipsiac 1838. 31) J. L. C. Graven horst, Ichneumonologia Europaea, Vratislaviae 1829. (No. 29) und 30 Geschenk des Herru Dr. Stolz in Rheydt a. R. 32) K. C. von Leonhard: Lehrbuch der Geognosie und Geologie. 2. Aufl. Stuttgart 1852. 33) Karl Siegwart: Das Alter des Menschengeschlechts. 3. Aufl. Berlin 1873. 34) Dr. R. Schenk: Kurzes Lehrbuch der Physik. (Bearbeitung des Werkes von Balfonr - Stewart.) Braunschweig 1872. 30) Victor Weber: Licht und strahlende Wärme. Berlin 1857. (No. 32-35 Gesehenk des Herrn Oberlehrer Dr. Hartm. Schmidt.) Das Kaiserthum Brasilien im Jahre 1872. Rio de Janeiro 1874. (Geschenk des Herrn Redakteur Breithor.) 37) Joh. Maver: Pomona Frauconica oder uatürliehe Abbildung und Beschreibung der besten und vorzügliehsten europäischen Gattungen der Obstbäume und Früchte welche iu dem hochfürstlichen Hofgarten zu Würzburg erzogen werden. Nüruberg 1779. 38) A. J. G. C. Batsch: Eleuchus fungorum. Halae 1783. (No. 37 und 38 Geschenk des Herrn Dr. med. Hausmanu in Niesky.) 39) Dr. L. Radlkofer: Monographie der Sapindaceen-Gattung Serjania. München 1875. (Gesehenk des Herrn Verfassers.) 40) H. Credner: Die granitischen Gäuge des sächsischen Granulitgebirges. Berlin 1875. 41) H. Credner: Ueber nordisches Dilnvinm in Böhmen (Sen.-Abdr.). (No. 40 u. 41 Gescheuk des Herrn Verfassers.) 42) Abhandlungen über Bildung, Auffiuduug, Ausgrabuug sowie wesentlieher Bestaudtheile der Blitzröhren. Zusammengestellt aus dem Nachlass des Herrn Dr. K. G. Fiedler. Dresden. (Gesehenk des Herrn Usbeck in Reichenbach im Voigtlande.) 43) v. Wagner: Harmouische Resultate der Ganguillet-Kutter'schen Formel für die mittlere Flassgeschwindigkeit (Scp.-Abdr ). (Gesehenk des Herrn Verfassers.) 44) A. Müller: Der Gebirgsbau des St. Gotthard. Basel 1875. (Geschenk des Herrn Commerzieurath Müller.) 45) Kroenig: Das Daseiu Gottes und das Glück der Menschen. Berlin 1874. (Geschenk des Herrn Verfassers.) 46) R. Mallet: Ueber vulkanische Kraft. Uebersetzt von Dr. A. von Lasanlx. (Geschenk des Herrn Professor Dr. v. Lasaulx.) 47) C. A. Struve: Untersuchungen über die Scharlachkraukheit. Haunover 1803. 48) Dr. C. A. Struve: Ueber Gesundheitswohl und Volksvorurtheile. Breslan 1797. 49) Dr. C. A. Struve: Gesundheitsfreund und Jugend. Hannover 1803. 50) Dr. C. A. Struve: Miseellaneeu der Heilkunde. 2 Bäude. Breslau 1797. 51) Dr. C. A. Struve: Krankenbuch. Breslau 1798, 52) Dr. C. A. Struve: System der mediciuisehen Electricitätslehre. 2 Bände. Breslau 1802. 53) Dr. C. A. Struve: Aulagen zu Mensehenwohl und Lebensglück. 2 Bände. Breslan 1805. 54) Dr. C. A. Struve: Gyógylthatlan. Pest 1802. 55) Dr. C. A. Struve: Versuch über die Knust Scheintodte zu beleben, Hannover 1797, 56) Dr. C. A. Struve: Iu wiefern könneu uud sollen die Geistlichen zur Verbreitung der Schutzpoeken wirken. Leipzig 1807. 57) Dr. C. A. Struve: Gesundheitslehre, Braunschweig 1797. 58) Dr. C. A. Struve: Die Knust, das schwache Lebeu zu erhalten. 3 Theile. Hanuover 1797. 59) Dr. C. A. Struve: Anleitung zur Kenntuiss und Impfung der Kuhpocken. Breslau 1802. 60) Baker vou Verulam: Ueber die Lebeusverlängerung. Uebersetzt von Dr. C. A. Struve. 60) Dr. C. A. Struve: Triumph der Heilkunde. 2 Bände. Breslan 1800. 61) Dr. Hawes: Abhandlungen über Verunglickung und Scheintodte. Aus dem Englischen ühersetzt von Dr. C. A. Struve. 62) Boehmer: Flora Lipsiensis. Lipsiae 1750. 63) Sprengel: Kritische Uebersicht der Arzneikunde. Halle 1801. (Xo. 47—63 Geschenke des Herrn Stadtältesten A. Struve.) 64) Leeder: Wandkarte des Hirschberger Kreisse und des Riesen- und Isergebirges. (Geschenk des Herrn Leeder.) 65) Mehrer hundert Pflanzenabbildungen eines unbekannten Autors. (Geschenk des Königl. Bankdirektors Herrn Storch.)

#### D. Durch Ankauf:

Die Fortsetzungen von 1) Th. v. Heuglin: Ornithologie Nordostafrikas. 2) Dr. H. B. Geinitzt. Das Elbthalgebirge in Sachsen. 3) Dr. H. G. Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreiches. 4) Dr. Geumninger et de Harold: Catalogus Coleopterorum. 5) Novitates conchologicae. 6) Carus und Gerstaecker: Handbuch der Zoologie.

Ferner die bereits schon in den vorangegangenen Jahren beschafften Zeitschriften: 7) Stettiner entomologische Zeitung. 8) Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologic. 9) Annalen der Physik und Chemie von Poggendorf. 10) Dr. W. Sklarek; Der Naturforscher. 11) G. Leonhard und H. B. Geinitz: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. 12) Jahrbücher und Nachrichtsblatt der Deutschen malakozoologischen Gesellschaft. 13) Dr. A. Petermann: Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie. 14) Zeitschrift für Biologie. Neu angeschafft wurden: 15) Anthropogenie oder Entwickelungs-Geschichte des Menschen von E. Hacckel. Leipzig 1874. 16) Dr. C. F. Naumann: Elemente der Mineralogie, 9. Aufl. Leipzig 1874. 17) Dr. G. Schweinfurth; Im Herzen von Afrika. Reisen und Entdeckungen im centralen Aequatorial-Afrika während der Jahre 1868-1871. Leipzig 1874. 18) Dr. A. von Lasaulx: Elemente der Petrographie. Bonn 1875. 19) Repertorinm der Naturwissenschaften. 20) Dr. L. Just: Botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes Repertorium der botanischen Literatur aller Länder, 1, Jahrg. Berlin 1874. 21) Troschel: Archiv für Naturgeschichte. 12, 36, und 37, Jahrg.

Dr. R. Peck, Bibliothekar.

## Verzeichniss

der in dem Gesellschaftsjahre 1874/75 durch Schenkung und Ankauf für die Sammlungen eingegangenen Gegenstände:

Für die zoologischen Sammlungen gingen ein:

#### A. Als Geschenke:

Von Herrn Dr. med. Boettcher; Lepus variabilis m.; Pionias haematotis Gm. m. & f.; P. senegalus L. m.; Conurus aztec Souancé; Cassidix americanus Less.; Leptoptila albifrons Bp.; L. cerviniventris Sclat. & Salv.; Oreopelia montana L. m. & juv.; Peristera cinerea Temm.; Aramides gigas Spix m. & f.; Chloroeuas rufiua Temm.; C. nigrirostris Sclat; C. albilineata Grav; Aplopelia larvata Temm.; Picazurus gymnophthalmus Temm.; Megaloprepria puella Less.; Myristicivora bicolor Scop.; Cvanotreron coronulatus G. B. Gr. Von dem Custos der Sammlungen Dr. Peck: Megaquiscalus macrourus Sw.; Icterus gularis Wagl.; Andriopsar Giraudi Cass.; Ostinops Montezumae Less. m. & f. Von Herrn Fabrikbesitzer Gertz: 2 Gruppen von Anatifera levis Lam. Von Herrn Kreisrichter Bieder in Haynau: Colymbus septentrionalis L. juv. Von Herrn Büreanvorsteher Fiebiger: Eudromias morinellus Boie pull, vom Riesengebirge, Von Herrn Gutsbesitzer C. Stein-Jacoby in Bodendorf bei Remagen: Felis catus L. m. aus dem Siebengebirge. Von Herrn Kaufmann Robert Oettel: Anas sponsa L. m.; Gallus domesticus var. m. & f. Von Herru Kreisrichter Fock in Sagan: Lutra vulgaris Erxl, pull, Von Herrn Rittergutsbesitzer Miersch in Dittmannsdorf: Garrulus glandarius L. m. Von Herrn Förster Radeck in Wendischunsta: Pandion haliaëtus L. Von Herrn Rittergutsbesitzer Scheffel in Pliskowitz: Buteo vulgaris Bechst, m. Von Herrn Kreisgerichtsrath Bock: Tetrao urogallas L. Von Herrn Sanitätsrath Dr. Kleefeld: Eier von Podiceps cristatus L.: Larus ridibuudus L.; Sterna hirundo L.; Fuligula nyroca. Von Herrn Otto von Moellendorff in Peking: Milvus govinda Sykes; Tinnunculus alaudarius Gm.; Lycos davariens (Pall.) m. & f. Urocissa sinensis L. 2 Exempl.; Phasianus torquatus T. m. & f.; Anas glocitaus Pall.; Fulica atra L.; Eophona personata Schl. & Temm.; Chlorospiza sinica Bp.: Zosterops erythropleurus Swinh.; Motacilla paradoxa Schrenck.; Emberiza cioides Brandt; E. pusilla Pall. 2 Ex.; Recurvirostra Avocetta L.; Vanellus cristatus Mey.; Ardea cinerea L. var.; Accipiter nisus; Jynx japonica Bp.; Cyanecula succica L. 2 Ex.; Larvivora cyane (Pall.) 2 Ex.; Carpodacus erythrinus Pall, 2 m. & f.; Calliope Kamschatkensis Gm. 3 Ex.; Liothrix lutea Scop.; Erythrosterna albicilla Pall.; Sturnus eineraceus Temm, m. & f.; Rūticilla aurorea Pull. m.; R. fuliginosa Vig. m. Phyllopnenste fuscata Blyth.

#### B. Durch Ankauf:

Haliaëtus leucogaster (Gm.); Microglossus aterrimus (Gm.); Plictolophus moluccensis (Gm.); Ardea pacifica Lath.; Chrysotis guatemalae Hartl.; Sittace pachyrhyncha Swains.; Glaucococcyx coeruleus L.; Brachvotus Cassinii Brew, m. & f.: Larus gelastes Licht.: Athene borneensis Bp. m. & f.; Domicella scintillata Temm. f. juv.; Pionias mitratus Pr. W.; Dendrochelidon mystacea Less.; Pyrrhocheira morio Rchb.; Crateropus fulvus Desf.; Grancalus melanolorus G. B. Gr. m. & f.; Monticola rupestris Vieill.; Casmarrhynchus undicollis Vieill.; Alcedo madagascariensis L.; Pastor roseus L. f. juv.; Sylvia subalpina Bon. m. S. passerina Gm. m.; Pitta maxima Forst.; Treron viridis Scop.; Nyctala acadica Gm. f.; Branta rubidiceps Sclat.; Aquila bifasciata Gr.; Buteo montanus Nutt.; Spizačtus tyrannus Pr. W.; Hypotriorchis columbarius L. f. & 2 inv.; Leucopternis Ghiesbreghtii Dubus; Melierax monogrammicus Temm.; Regerhims uncinatus Illig.; Climacocercus gilvicollis Temm.; Rupornis insectivorus Spix.; Buteogallus uigricollis Less. juv.; Dendrortyx macrourus Jard.; Pachyramphus viridis Vieill, m. & f.; Elainia pagana Licht, m.; Carpodacus erythrinus Pall, m.; Budytes campestris Pall, m. & f.; Motacilla boarnla Peuu, m.; Donacobins atricapillus L.; Trachyphonus margaritatus Rüpp.; Conurus holochlorus Sclat.; Larus argentatus Brünn.; Talegalla Cuvieri Less.; Pterocles arenarius Pall.; Chloroceryle amazona Lath.: Halevon evaniventris Vieill.: Cyrtonyx Massena Less.; Attila cinerea Gm.; Cypselns pacificus Lath.; Picolaptes tenuirostris Gr.; Ipoborus sulfurascens Cab.: Dendroruis churucirostris Less.: Graculus cristatus Fab.; Athene cunicularia Molin.; Furuarius rnfus Vieill.; Aythya vallisneria Wils.; A. americana Eyt.; Bucephala americana Bp.; Plictolophus nasicus Temm.; Calamodyta palustris Bechst.; Nyctiardea obscura Licht.; Leucosticte Giglioli Salvad.; Chiroxinhia caudata & iuv.; Machetornis rixosus Gray ni.; Tichodroma muraria L.; Sylvia Rüppellii Temm.; S. passerina Temm, m. nd.; Phaëtornis eurynome Less.; Grypus naevius Dum. m. & f.; Tachyphoms cristatus Vieill. m.; T. coronatus Vieill. f.; Megapodius rnbripes Tenna.; Myrmecophaga jubata L.; Cercopithecus mona (Schreb.); Vulpes sp.; Cynocephalus mormon L.; Dasypus setosus Pr. W.; Ichneumia leucura (Ehrnbg.) Geoffr.; 10 Spec. Korallen.

Für die botanischen Samulungen sind als Geschenke eingegangen: Von Herrn Dr. Zernik: Samen von Physostigma venenosum. Von Herrn

Abhandi Bd, XVI.

Oberbürgermeister Gobbin: Rindenverwachsung von Zweigen der gemeinen Kiefer. Von Herrn Stadtrath a. D. Müller: Ein ans 30 Fascikeln bestehendes Herbarium.

Für die mineralogischen Sammlungen gingen ein: Von Herrn Hauptmann von Rohrscheidt: Tropfstein und Steinsalz. Von Herrn Dr. Schuchardt: Eine aus 64 Stück bestehende Gesteinssuite aus dem Fassathale und 10 Stück Mineralien. Von Herrn Lehrer Zimmermann in Striegau: Verschiedene Mineralvorkommnisse aus dem Granit von Striegan. Von Herrn Dr. v. Rabenan: Paradoxides bohemicus Burm. Von Herrn Dr. med. Boettcher: 8 Spec. Mineralien. Von Herrn Dr. med. Landsberg in Berlin: Edler Galmey aus Nordamerika. Von Herrn Hotelbesitzer Pechtner: Gesteine der Oberlausitz und 30 Stück Mineralien aus Süd-Tirol. Von Herrn Rittergutsbesitzer Demisch: Kupfererze von Ludwigsdorf. Von Herrn Dr. med. Zernik: Petrefacten des Muschelkalkes aus dem Jaxthale in Baden. Von Herrn Baumeister Puttkamer: Bernstein von der Ostsee. Von Herrn Lehrer an der Gewerbeschule Neumann: Gediegenes Kupfer vom Erie-See. Von Herrn Postsekretär Gläser: Granit mit krystallis, Orthoklas und Albit von Alencon, Von Herrn Hofrath Professor Dr. Geinitz: 37 Spec. Petrefacten der Kreide und 16 Stück Gesteine der Umgegend von Dresden. Von Herrn Dr. Bernoulli: 6 Spec. Mineralien vom Kaukasus. Von Hrn. Dr. Schuchardt: 10 Species Mineralieu. Von Herrn Kaufmann Loeschbrandt: Anhydrit und Keuperkalkstein. Von Herrn Stadtrath Dietzel: Braunkohle und Eisenkies von Schles. Haugsdorf. Von Herrn Gymnasiallehrer Dr. Pcck in Lauban: Einschlüsse des Basalts der Gegend von Lauban. Von Herrn Kaufmann Himer: Gesteine der Oberlausitz. Von Herrn Bahnhofsinspector Himer: In Markasit verwandeltes Holz aus der Tertiärformation der Gegend von Zittan. Von dem Schüler des Pädagoginms in Niesky, Herrn R. Hausmann: Petrefacten der silur, Grauwacke der Oberlansitz. Von Herrn Pastor Haupt in Lerchenborn: Silurische petrefactenreiche Geschiebe von Lerchenborn. Von Herrn Ober-Bergruth a. D. Professor Dr. Websky: 6 Stück Kalkspathe von verschiedenen Fundorten, ferner Hausmannit, Braunit und Manganit, Von den Herren Professor Dr. G. vom Rath und Dr. Liebisch in Bonn: verschiedene Mineralien und Felsarten aus dem Siebengebirge und Ditroit-Gneiss aus Siebenbürgen.

> Dr. R. Peck, Unstes der Sammlungen.

### Jahresbericht

der Oekonomie-Section für das Geschäftsjahr 1874-75.

Im verflossenen Wintersemester haben 7 Sitzungen stattgefunden. woraus folgendes Bemerkenswerthe zu extrahiren gewesen:

Statutengemäss geschah in erster am 22. October abgehaltenen Sitzung die Wahl des Vorstandes, wobei eine Veränderung der bisherigen Persönlichkeiten nicht beliebt wurde, so dass also Herr von Wolff den Vorsitz, Herrn Hälmigk dessen Stellvertretung und Herr Blume das Sekretariat inne behielten.

Die ans dem landwirthschaftlichen Ministerium sowohl als die ans dem General-Sekretariat des Central-Vereins für Schlesien schriftlichen Eingänge wurden beautwortet, auch die mit letzterem augeknüpfte Verbindungen unnnterbrochen auch im Sommersemester fortgeführt.

Die Vertretungen unserer Section bei den Versammlungen des schlesischen Central-Vereins hatte wie bisher Herr Moritz Eichborn in Breslan zu übernehmen die Güte.

Ausser der vom Herrn Oekonomie-Rath Korn in Breslan redigirten Zeitung »Der Landwirth« wurde zur Vervollständigung der fachwissenschaftlichen Lectüre die in Berlin erscheinende »Landwirthschaftliche Presser anzuschaffen heschlossen

In den Sitzungen wurde die Zeit wie bisher durch belehrende Vorträge, sowie durch Referate über aus landwirthschuftlichen oder nationalökonomischen Zeitschriften entlehnte Abhandlungen, wobei durch angeknüpfte Debatten auf praktischen Erfahrungen bernhende Meinungen ausgetauscht wurden, ausgefüllt.

Von längeren Vorträgen verdienen erwähnt zu werden:

- 1) Der von Herrn Wilhelmy gehaltene »Ueber den Werth und die Wirkung der natürlichen und künstlichen Düngungsmittel.«
- 2) In brieflicher Mittheilung »Ueber die gegenwärtigen Zustände im Reichslande Elsass-Lothringen« von unserem korrespondirenden Mitgliede, Kais, Cultur-Ingenieur Herrn Toussaint in Strassburg.
- 3) »Ucber die im verflossenen Jahre im hiesigen thierärztlichen Bezirk vorgekommenen Seuchen und ansteckenden Krankheiten unter den Hausthierens von Herrn Kr.-Thierarzt Dr. Ringk.
- In der mit unserer Section in Verbindung stehenden Lehrschmiede für künstlichen Hufbeschlag wurden zwei junge Lente unter Auleitung 220

des Herrn Schmiedemeister Zenker herangebildet und nach abgelegter Prüfung mit dem Zengniss No. 1. (sehr gut bestauden) entlassen.

Herr Thierarzi Klingner hierselbst unachte die hücht ütteressante Mitheilung fiber den Pund eines Darmstein's von enormer Grösse, welcher bei der thierörztlichen Untersuchung des Fleisches eines geschlachteten Pferdes in dessen Grimmdarme gefunden worden war und zur Anschaung vorlag. Dieser 5 Zoll im Durchmesser und 6 Pfund sehwere, zur Grösse einer grossen Kegelkugel angewachsene Stein von zum Theil spiegelglatter Oberfläche, wurde der Samulung des naturhistorischen Cabinets unserer Geselbschaft vom Herra Klüngner als Geschenk überwiesen.

## Jahresbericht

der geographischen Section über das Geschäftsjahr 1874-75.

Die geographische Section eröffnete ihre Sitzungen in dem verflossenen Geschäftsjahre am 20. November v. J. Nachdem die Mitglieder den bisherigen Vorstand und zwar Herrn Lehrer Leeder als Vorsitzenden und Herrn Lehrer Schäfer als Secretär aufs Neue gewählt hatten, theilte Ersterer nach den eingegangenen Berichten unseres eorrespondirenden Mitgliedes, des Herrn Bechler in Washington in den Vereinigten Staaten, die interessanten Resultate der Forschungsreisen desselben im Felsengebirge mit und behandelte hierauf unter Vorlegung der neuesten Karten in einem Vortrage die dentsche Expedition zur Erforschung Central-Afrika's, -- In der Sitzung am 8. December berichtete Herr General Schubarth über den Verlanf der österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition, iusbesondere über die Eutdeckung von Franz-Josefs-Land, uud erörterte in der Sitzung am 5. Januar c. im Anschluss an diesen Vortrag die vermuthlichen Ursachen, durch welche das Expeditionsschiff »Tegetthoff« an Kap Nassau aus der nordnordöstlichen Richtung plötzlich in die westnordwestliche fortgedrängt wurde. Beiden Vorträgen dienten zahlreiche Karten und Zeichnungen zur Erlänterung.

Iu der folgenden Sitzung am 2. Februar machte Herr Lehrer Neumann 1. eingehende Mittheilungen über die neuesten Forschungen im Kaukasus nach Radde unter Vorführung einzelner Schilderungen aus den Natur- und Menscheuleben. — Am 2. März faud die diesjährige Schlussitzung statt, in welcher Herr Lehrer Mücke amf Grund der englischen Berrichte des Dr. Brigt ham die Gruppe der Sandwich-laseln zum Gegen-

staude eines interessauten Vortrages machte und in deusselben die merkwürdigen vulkanischen Erscheitungen, die klimatischen Verhältnisse, die
reiehen Produkte der Pflanzenwelt, die staatlichen Einrichtungen nud den
geförderten Stand der Bildung und Cultur der Bewohner näher beleuchete.
Eine vom Vortrageuden gezeichuete grössere Karte der Inselgruppe und
eine reiche Sanunlung von Lavastficken vom Actna aus dem Kabinet der
Gesellschaft war zur Vergleichung und nähern Instruktion vorgelegt. —
Zunn Schlusse behandelte Herr Mücke das Projekt des nuterseisischen
Tunnels zwischen Dover und Calais, und Herr Lehrer Leeder die letzten
Forschungen und Entdeckungen des berühnten Livingstone. — Hiermit sehlossen die Sitzungen der Section für das Winterhalbjahr.

Der zahlreiche Besuch der Sections-Versammlungen bekundete ein reges, höchst erfreuliches Interesse der Mitglieder an den verschiedenen Gebieten des geographischen Wissens und der neueren Forschungen.

Der geographische Leszzirkel wurde auch in diesem Jahre durch den Sekretär Herrn Schäfer regelnässig fortgeführt, wedurch den Mitgliedern die telegenheit geboten war, auch ausserhalb der Sitzungen in steter Verbindung mit den einzelnen Zweigen der Geographie zu bleiben.

Görlitz, den 30. September 1875.

Leeder, Vorsitzender. C. H. Schüfer, Schriftführer.

### Rericht

über die Thätigkeit der zoologischen Section im Winter-Semester 1874/75.

Nachdem in der ersten Sitzung der zoologischen Section am 4. November der bisherige Vorstand Dr. Peek zum Vorsitzendem und Herr Lehrer Tobias zum Schriftführer, ausserdem Herr Gewerbeschulehrer Neumann zum Stellvertreter des Letzteren gewählt worden war, sprach zumächst der Schriftführer über die Bestrebungen und Erfolge der Thierschutzvereine unter Hinweis auf noch so manche Thierquältereien, die noch in den Haushaltungen vorkommen und die noch zu beseitigen sind. In dersebben Sitzung hielt der Vorsitzade noch einen Vortrag über die Cirripeden oder Raukenflüsser wobei die in deu Sammlungen enthaltenen Reprüsentanten dieser Thiere mit Erläuterung ührer Entwickelungsgeschichte vorgezeigt wurden.

In der zweiten Sitzung am 2. December sprach Herr Lehrer Tobias über die Familie der Regenpfeifer, speciell über den im Riesenggebirge vorkommenden Mornellregenpfeifer, wobei er die interessenten Beobachtungen mittheilte, welche Herr Bureauvorsteher Fiebiger an einem lebenden jungen Vogel dieser Art, der am Brunnenberge gefangen worden war, gemacht hatte.

Die ansserordentlichen Unterschiede, welche bei vielen Vögeln Männehen und Weibehen in Färbnung und Grösse zeigen und Einigse über die Familie der Icteriden war der Gegenstand eines Vortrages des Vorsitzenden in der dritten Sitzung un 30. December. In derselben Sitzung theilte ausserdem der Vorsitzende im Anszuge einen Anfastz des Professor von Trantschold im Moskau über die langlebigen und unsterblichen Formen der Thiewelt mit.

In der vierten Sitzung am 27. Januar besprach der Vorsitzeude in Auschluss an den früheren Vortrag die interessanten Beobachtungen, welche der Neu-Guinea-Reisende Dr. Meyer über die Parbenverschiedenheit der Gesehlschter bei der Papageien-Gattung Eelectus genacht hatte und Hert Lehrer Tobias machte Mittheilungen über die von seiner Seite über die Portpflanzung einheimischer Vögel augestellten Beebachtungen.

In der Sitzung vom 24. Februar wurden von dem Vorsitzenden die von Herrn Otto von Moellendorf erhaltenen Vogelbälge vorgelegt und ansführlich besprochen.

Herr Tobias gab eine Fortsetzung seiner an einheimischen Vögelugemachten Beobachtungen.

Die sechste und letzte Sitzung am 24. März füllte ein Vortrag des Kankasuse aus.

Ansser diesen eine längere Zeit beauspruchenden Vorträgen und Mittheilungen wurden fast in joder Sitzung noch zahlreiche andere Gegenstände besprochen. So sprachen unter anderen die Herren: Dr. Kleefeld über einen eigenthümlichen Fall von Bösartigkeit junger Enten, Apotheker Kleefeld über das in nenester Zeit wieder beobachtet Auftreten von wilden Katzen im Bodethale im Harz, Partikulier Blume über die südamerikanische Bienengattung Melipona, Tobias über de Ankunft der Zugvögel, Dr. Peck über den Rakelhahn und den ostsibirischen Anerhahn, über den Alpenhasen u. s. w.

Fast durchweg kounten die in den längeren oder kürzeren Vorträgen besprochenen Thierarten aus den Sammlungen vorgezeigt werden und so ist der bei der Gründung der Section ansgesprochene eine Zweck, die zoologischen Sammlungen der Gesellschaft nutzbar zu machen, auch im vorigen Jahre erreicht worden.

Die Betheiligung an den Sitzuugen war fast durchgängig eine sehr rege und zeigte von dem Interesse, welches die Mitglieder au den Verhaudlungen der Section nehmen. Möge es auch in dem kommenden Winter so bleiben.

> Dr. R. Peck, Vorsitzender. Tobias, Schriftführer.

## Bericht

über die Thätigkeit der mineralogischen Section im Winter-Semester 1874'75.

In der ersten Sitzung der mineralogischen Section, am 17. November 1874, fand zunächst die Wiederwahl des bisherigen Vorsitzenden, Herrn Gewerbeschul-Direktor Bothe, und des Sekretairs, Herrn Lehrer Metzdorf, statt; als stellvertretender Sekretair wird Herr Gewerbeschullehrer Dr. Kessler gewählt.

Herr Dr. Peck stattet hierauf Bericht ab über die neuen mineralogischen Funde in der Oberlausitz während des vergangenen Sommers.

Herr Direktor Bothe zeigt neue Mineralien vor, welche den Samulungen der Naturforschenden Geselbschaft nud der hiesigen Königlichen Gerwerbeschule von Herrn Betriebsführer Steuer überwiesen worden sind, und hierauf eine Druse Eisenglanz vom Vesuv mit Erläuterung der Bildung desselben.

In der ausserordentlichen Sitzung der Section, am 3. December, zeigte Herr Direktor Bothe 10 Stück Kapdiamanten vor, welche Herr Dr. Schuchardt zu diesem Zwecke zur Verfügung gestellt hatte. Von jedem der Diamanten wurde die Krystallform näher besprochen und erläuternde Bemerkungen daran gekulpft.

In der zweiten ordentlichen Sitzung, am I5. December, wurden durch deut Vorsitzenden verschiedene Mineralien vorgelegt und Erfäuterungen dazu gegeben. Es geschal der Methoden Erwähnung, unch welchen man gegenwärtig Krystallformen perspectivisch zu construiren pflegt. Herr Direktor Bothe erörterte die nach Naumann, welche sich durch Einfachheit empfiehlt. Herr Dr. Kessler theilte Näheres über die sogenammten axonometischen Zeichnungen nach dem System von Weisbach

mit. Zum Schlusse wurden noch einige für optische und thermische

Versuche geschliffene Mineralieu vorgezeigt.

Von Herrn Dr. Peck wurden in der dritten Sitzung, am 12. Januar 1875, schöne Krystalle von Heulandit auf Chabasit von Striegan vorgeführt, sowie ein alphabetisches Verzeichniss von Fundorten Oberlausitzer Alterthümer aus prähistorischer Zeit; beides Geschenke des Herrn Lehrer Zimmer mann in Striegau. Herr Dr. Schuchardt legte vier Gruppen von Krystallen vor, sowohl durch die Grösse und Schönheit der oinzelnen Krystalle, als durch die Menge der Krystalle Individuen ausgezeichnet. Eine Wägung ergab für die ausgestellte Gypsgruppe ein Gewicht von 13 Kilogramm, für die Kalkspathgruppe 13½, Kilogramm und für die Colestine und Schwefelgruppen 8½, resp. 9 Kilogramm.

Herr Direktor Bothe besprach sodann das System der Flammenreaktion nach Bunsen. Die einzelnen wichtigsten Reaktionen wurden vorgeführt, und durch diese die Wichtigkeit und der grosse Werth des

geschilderten Verfahrens bewiesen.

In der vierteu Sitzung, am 9. März, legte Herr Dr. Fricke Krystalle von Struut vor, welche bei dem Ban der neuen Synagoge in Brauschweig ausgegraben wurden, ferner eine Stufe von Pyrit, innig mit Hessonit durchectzt. Herr Direktor Bothe besprach die Wiehtigkeit des Jodkupfers zur Fabrikation des Jod; ausserdem gelangten zur Besprechung und Anschauung besonders schöne Exemplare von Zinkspath und Greenwickt, ein grosses Rhombodier von Doppelspath, ein grosser Nicol, ein Kalkspathprisma, der Axe parallel, ein Steinsalzprisma und eine Steinsalzlinse. Herr Dr. Peck legte ein Stick Kesselblech vor, welches mit eisenhaltigem Calciumearbonat bedeckt ist; Herr Metzdorf eine Pseudomorphose von Quarz mech Kalkspath. Schliesslich bespricht noch Herr Dricktor Bothe die chemische Zusammensetzung des Leschwitzer Brunnerwassers für die törblitzer Wasserwerke und die Aenderung in der absoluten und relativen Menge der unorganischen und organischen Bestandthelie.

Metzdorf.

# Bericht

über die Thätigkeit der botanischen Section im Winter-Semester 1874 75.

Dem von vielen Mitgliedern der Gesellschaft schon längst geäusserten Wunsche, den bereits bestehenden Sectionen eine botanische beizufügen konnte am 8. November 1874 Folge geleistet werden. Zum Vorsitzenden wurde Herr Realschullehrer Burmeister, zum Schretair Herr Dr. von Rabenau und zum stellvertretenden Schretär Herr Lehrer Poelzig gewählt.

Ausser fachwissenschaftlichen Mittheilungen, die fast stets durch Demonstrationsobjekte – lebende und getrocknete Pflanzen, mikroskopische Präparate oder Zeichnungen – erläutert werden konnten, wurden die sechs Sectionssitzungen noch durch folgende Vorträge ausgefüllt.

Der Vorsitzen de sprach über Dichoganie und Heterostylie verschiedener Blüthen, z. B. Primula elatior. Pulmonaria offeinalis, Linnun perenne etc.; ferner über eigenthümliche Blütheneinrichtungen bei Viola tricolor, Aristolochia Clematitis und A. Sipho in Bezug auf sexuale Erscheinungen.

Herr Dr. Peck hielt einen ausführlichen Vortrag über: ∍Fleischfressende Pflauzen nach Darwine und einen anderen über Marsilea quadrifoliata, welche Pflauze zuerst im Jahre 1871 von Herrn Apotheker Fritze in Rybnik, im Rudateiche für Schlesien neu aufgefunden worden ist.

Der Sekretär sprach über die Befruchtung der Angiospermen; ferner über die Entwicklungsgeschichte der Pilze: Mucor Mucedo, Pracinia graminis, Clavicens purpurea, Saprolegnia, Achlya, Cystopus und Eurotium.

Der meist zahlreiche Besuch der Sitzungen berechtigt zu der Hoffnung, dass ehenso wie die fibrigen Sectionen, auch die botauische ihren Zweck erfüllen wird.

Dr. von Rabenau.

## Protokoll

der Haupt-Versammlung vom 28. December 1875.

 Das Protokoll der Haupt-Versammlung vom 16. October 1875 wird vorgelesen und genehmigt.

2) Îhren Austritt aus der Gesellschaft haben erklärt die Herren: Lehrer Krause, Obertelegraphist Peschel, Schlossprediger Stubenrauch, Prem.-Lieutenant Reineke, Lieutenant Voigt, Telegraphen-Sckretair Kretschner, Hauptmann und Compagnie-Cher Schubert, Letzterer wird auf seinen Antrag zum korrespondirenden Mitgliede ermannt.

3) Zur Aufnahme in die Gesellschaft haben sich gemeldet, und werden nach stattgefundener Ballotage zu Mitgliedern ernannt die Herren: Lieutenant v. Alten, Lieutenant v. Gycyki, Rechtsanwalt Heffter, General-Major v. Krohn, Lieutenant Nicolai, Telegraphist Petsch, Partikulier Ruppricht, Pastor emer. Paul, Lehrer Hoffmann, Kaufmann Simon Henschel, Lehrer Grau.

4) Schriftenaustausch mit der Gesellschaft haben beantragt, und wird durch Beschlass der Gesellschaft genehmigt mit: 1) Royal Society of New South Wales zu Sidney. 2) Geologischen Gesellschaft zu Lüttich. 3) Botafischen Gesellschaft in Sion (Schweiz). 4) Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters. 5) Akademischen Verein der Natur-Historiker zu Wien. 6) American Association for de Advancement of Science. Salem.

5) Es erfolgt die Verlesung mehrerer Dankschreiben, sowie der Anzeige des Landesättesten Herrn von Seydewitz über die von den Ständen der Oberlausitz pro 1876 der Naturforschenden Gesellschaft bewilligte Beihilfe von 120 Mark.

 Es wird mitgetheilt, dass der Ansschuss beschlossen, einen Ball im Februar nicht stattfinden zu lassen.

7) Dem Kassirer Herrn Ebert wird für das letzte Gesellschaftsjahr

Decharge ertheilt.

8) Herr Custos Dr. Peck berichtet über die Vermehrnug der Samm-

lungen.

9) Herr Präsident Romberg spricht den Geschenkgebern den Dank der Gesellschaft aus und schliesst die Hauntversammlung.

Romberg. Koerner.

Dr. H. von Rabenau. Remer. Adam.

# Protokoll

der Haupt-Versammlung vom 25. März 1876.

 Das Protokoll der Haupt-Versammlung vom 28. December 1875 wird verlesen und genehmigt.

2) Der Herr Präsident Romberg theilt der Gesellschaft mit, dass die Herreu: Telegraphen-Sckretär Ronnefeld, Oberstabsarzt Dr. Neithardt und Kaufmann Friedländer verstorben sind. Die Versammlung chrt das Andenken der Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.

 3) Ihren Anstritt aus der Gesellschaft haben folgende Herren angezeigt: Dr. Lange, Postsekretär Adolph, Turnlehrer Jordan, Telegraphist Ebert, Postsekredär Wittig, Kalkulator Hamptmann, Baumeister Fischer, Goldarbeiter Berger, Stadt-Hauptkassen-Bachhalter Schöner, Lehrer Kluge, Lehrer Burmeister, Barath Marx. Die beiden letztgenannten Herren werden zu korrespondirenden Mitgliedern ernannt.

- 4) Zum Beitrit in die Gesellschaft haben sich gemeldet und werden nach stattgefundener Ballotage aufgenommen die Herren: Dr. Beyer, Sanifätsrath Fettke, Major Grittzmacher, Bank-Assistent Griemberg, Apotheker Heinemann, Fabrikbesitzer Knauth, Kaufmann Lindau, Kreisgerichtsrath Rau, Architekt Riedel, Kaufmann Sachs, Brauerei-Direktor Scherzer.
- 5) Es erfolgt die Verleaung des Dankschreibens, welches Herr Geheimrath Professor Dove an die Gesellschaft, unlässlich der ihm von letzterer zu seinem 50jährigen Doctor-Jubiläum gesandten Gratulation, gerichtet hat.
- 6) Das Einladungsschreiben der zoologisch-botanischen Gesellschaft zu Wien zur Feier ihres 25 j\u00e4hrigen Bestehens wird verlesen,
- 7) Der Verein für Naturwissenschaft und Volkswirthschaft in Herford bittet nm Unterstützung durch Ueberseudung von Doubletten. Das Gesuch wird dem Custos Herrn Dr. Peck zur Berücksichtigung überwissen.
- 8) Herr Kassirer Ebert berichtet über den Kassenbestand der Gesellschaft
- Herr Chstos Dr. Peck erstattet Bericht \(\text{iiber}\) die Vermehrung der Sammhugen.
- 10) Herr Präsident Direktor Romberg spricht den Geschenkgebern den Dank der Gesellschaft aus und schliesst die Hanpt-Versammlung.

Romberg. Koerner. Schubart. Berner. Hecker.

## Protokoll

der Haupt-Versammlung vom 21. October 1876.

- Das Protokoll der letzten Hanpt-Versammlung wird verlesen und genehmigt.
- Der Herr Präsident theilt mit. dass die folgenden Mitglieder verstorben sind: Das Ehrenmitglied Herr Graf von Schweinitz, die

korrespondürenden Mitglieder, Herren: Ockonomie-Inspektor Herbig, Professor Ehrenberg, und die wirklichen Mitglieder, Herren: Oberst a. D. Noack, Tischlermeister Richter, Kaufmann Urban, Telegraphen-Inspektor Volger, Kaufmann Watter, Lehrer Neumann. Die Gessellschaft ehrt das Andenken der Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.

- 3) Ihren Austritt wegen Wegzuges laben folgende Herren angeneddet Kaufmann Cassirer, Dr. med. Hecker, Dr. med. Günther, Gutsbesitzer von Gülich. Telegraphen -Sekretär Henne, Apotheker Hensel, Postekretär Kosche, Stadtrath Ang, Kranse, Kreisgerichtsrath Paul, Pastor emer, Paul, Postseketär Paulach, Lehrer Petzold, Ingenieur Proell, Patikulier Schunalz, Apotheker Süllig, Ingenieur Ziegler, Dr. med. Bever, Lehrer Niebel.
- 4) Aus anderen Gr\u00e4nden die Herren; Postsekret\u00e4r Berger, Photograph B\u00f6hme, Kaufmann Bredner, Lehrer Deckwer, Postsekret\u00e4r Heinze, Lehrer Emil Hellwig, Verniessungsrevisor Kroschel, F\u00e4brikbesitzer Lang, Lehrer Carl Lehmann.
- 5) Ihre Aufnahme haben beantragt und werden aufgenommen die Herren: Kaufmum Max Pritz, Dr. Götz, Kaufmann Hüppanf, Lieutenant Kretsehmer. Referendar Dr. Kuschel, Realsehullehrer Dr. Suckow, Premier-Lieutemut von Spiess, Dr. med. Luks, Referendar von Rubenan, Dr. med. Neuendorff, Kaufmann Oswald Bischoff, Rendant Groschaff, Telegraphen-Direktor Buchner. Apotheker Meyer, Lehrer Müller, Zeichenlehrer Kühne, Lehrer Vulpius, Dr. med. Fischer.
- 6) Herr Lehrer Petzold und Herr Dr. Beyer werden auf ihren Antrag, Herr Dr. med. Hecker auf Beschluss der Haupt-Versammlung zu korrespondirenden Mitgliedera ernannt.
- 7) Herr Professor Dr. Hartmann Schmidt wird zum Ehrenmitgliede ernannt.
- 8) Der von dem Ausschuss eingebrachte Antrag: die Hanpt-Versunmlung wohl ein Ausschuss die Ermüchtigung ertheilen, diejenigen Mitglieder, welche von hier verziehen, ohne bei dem Verzuge ihren Austritt auzuzeigen, aus der Mitglieder-Liste zu streichen, wird von der Versammlung genehmigt.
- Herr Kassirer Ebert legt die Vermögens-Verhältnisse der Gesellschaft dar, und trägt den Etat für das Jahr 1876,77 vor.
- 10) Es erfolgt die Verlesung des Dankschreibeus des Herrn Rektor Gross und des Schreibens der Royal Society of New South Wales Sydney.
- Der Schriften-Austansch mit: 1) dem naturwissenschaftlichen Verein zu Lüneburg, 2) dem naturwissenschaftlichen Vereine zu Aussig,

 dem Verein für Naturwissenschaft und Volkswirthschaft in Herford wird genehmigt.

12) Es wird zur Wahl der Beauten vorgeschritten. Zum ersten Präsidenten wird Herr Direktor Romberg mit 37 gegen 1 Stimme, zum zweiten Präsidenten Herr Sanitätsrath Dr. Kleefeld mit 35 gegen 2 Stimmen; zum ersten Sekretär Herr Apotheker Koerner mit 30 gegen 10 Stimmen, zum zweiten Sekretär Herr Dr. Putzler mit 35 gegen 2 Stimmen; zum Kassirer Herr Ebert mit 38 gegen 1 Stimme: zum Bibliothekar Herr Dr. Peck mit 35 gegen 2 Stimmen und zum Haussverwalter Herr Bauinspektor Scholz mit 33 gegen 2 Stimmen gewählt. Die neugewählten Beamten erklären sich zur Annahme der Wahl wiederum bereit.

Zu Ausschuss-Mitgliedern werden gewählt die Herren: Dr. Böttcher mit 34 Stimmen, Kaufmann Hecker mit 34 Stimmen, Commerzienrath Ephraim mit 34 Stimmen, Dr. Kahlbaum mit 33 Stimmen, Lehrer Leeder mit 33 Stimmen.

- 13) Herr Sekretär Koerner verliest den Jahresbericht.
- 14) Herr Custos Dr. Peck trägt den Bericht über die Vermehrung der Sammlungen vor.
  15) Der Etat, welcher mit 12004.10 Mark balancirt, wird genehmigt
  - 16) Herr Bibliotheker Custos Dr. Peck erstattet den Bericht über
- die Vermehrung der Bibliothek.

Nach Abstattung der Jahresberichte der verschiedenen Sectionen wird die Versammlung durch den Präsidenten geschlossen.

Romberg, Kleefeld I, Koerner, Himer,

# Jahresbericht

des Sekretärs über das Geschäftsjahr 1875.76.

Meine Herren!

Wiederum liegt es mir heute ob, wie im verflossenen Jahre Sie mit den Erlebnissen und dem jetzigen Stande unserer Gesellschaft bekannt zu machen.

Während vor einem Jahr der Sekretär Herr Professor Dr. Hartmann Schmidt nur durch ein leichtes Unwohlsein an das Haus gefesselt, verhindert war, seiner Pflicht an dieser Stelle nachzukommen, bedauert heut die ganze Gesellschaft und mit uns alle die Kreise, in denen er sonst wirkte und die ausserdem mit ihm in Berührung kamen seinen Weggang.

Von der grossen Beliebtheit, die sich Professor Hartmann Schmidt bei den Mitgliedern unserer Gesellschaft erfrente, legte der zahlreiche Besuch des zu Ehren des Scheidenden veranstalteten Abschiedsessen ein bereites Zeugniss ab.

Doch wir haben ihu aus der Zahl unserer Mitglieder nicht verloren und dass wir seine grossen Verdienste um die Gesellschaft erkaunt, das beweist, dass derselbe heut einstimmig zum Ehreuutigtliede ernannt ist. Hoffen wir, dass es uns recht oft vergönnt sein möge, ihn unter uns weilen zu sehen.

Zu Ehrenmitgliederu wurden im verflosseuen Jahre zwei wirkliche Mitglieder ernannt. Füuf wegen Wegzug ausgetretene Mitglieder wurden auf ihren Antrag zu korrespondirenden Mitgliedern ernanut.

Neu aufgenonmen wurden in den Hauptversammlungen am 16. October 25 Mitglieder, am 28. December 11 Mitglieder, am 25. März 11 Mitglieder, in Summa 47 Mitglieder.

Durch Tod verlor die Gesellschaft 1 Ehrenmitglied, 1 korrespondirendes Mitglied, 8 einheimische Mitglieder, 1 auswärtiges Mitglied.

Ausserdem starb vor wenigen Wochen ein Herr, der in diesem Sommer sich zur Aufnahme gemeldet hatte.

Durch Wegzng verlor die Gesellschaft 49 Mitglieder und 14 Mitglieder erklärten ihren Austritt aus anderen Ursachen.

Die Gesellschaft zählte am 1. October 31 Ehreumitglieder, 91 korrespondirende Mitglieder, 427 wirkliehe Mitglieder.

Mit 181 Vereinen resp. Gesellschaften stehen wir in Schriftenaustausch, von deuen sind 8 im letzten Jahre erst hinzugekommen.

Vor kurzer Zeit wurde uns durch den Besuch unseres Ehrennitgliedes des Herru Major von Homeyer eine grosse Frende bereitet; er ist von der schweren Kraukheit, an der er auf seiner Expedition in Afrika ereilt wurde, vollständig hergestellt und wird nuu in der Heimath seine Lieblingsstudien in gewohnter Rüstigkeit fortsetzen.

Das wissenschaftliche Leben in der Gesellschaft ist uicht weuiger wie in früheren Jahren ein sehr reges gewesen.

Den grössten Dauk ist die Gesellschaft besouders den Herren schuldig, welche au deu Freitag Abenlen die Vorträge übernommen hatten. Neunzehn allgemeine Vorträge wurden gehalten, 11 vor Damen und Herren nud 8 vor Herren. Es spracheu

#### 1. vor Damen und Herren:

Herr Sanitätsrath Dr. Klecfeld: Ueber den Diamant.

- Kreisphysikus Dr. Hellmann: Ueber öffentliche Gesundheitspflege.
  - Kreisrichter Adam: Ueber den Sternenhimmel.
  - Dr. med. Zernik: Die Franen als Aerzte Dr. Hartmann Schmidt: Ueber Contrasterscheinungen.

  - Sanitätsrath Dr. Kleefeld: Ueber Edelsteine.
  - Dr. med. Hecker: Ueber den Wärmehanshalt des menschlichen Körpers.
- Dr. Kessler: Ueber die chemischen Wirkungen des Lichtes und die Photographie.
- Dr. Blau: Ueber Hand und Fuss.
- Dr. Putzler: Ueber Kometen und Meteore.
- Dr. med. Meyhöfer: Ueber die Störungen des Scheus.

#### 2. vor Herren:

Herr Direktor Romberg: Einiges aus Häckel's Authropogenie (3 Vorträge). Stadtrath Schulze: Ueber Regenerativ-Gasöfen.

- Dr. van der Velde: Ueber Francis Bakon von Verulam.
- Burmeister: Ueber die Metalle.
  - Direktor Strippelmann: Die Eisenfabrikation der Vergangenheit and Gegenwart.
  - Dr. von Rabenan: Ucber abnorme Lebenserscheinungen und Krankheiten der Pflanzen

Ueber die Thätigkeit der Sectionen werden Ihnen die betreffenden Herren Sekretüre selbst Bericht erstatten. Die nus in diesem Jahre wiederum gewährte Unterstützung der Landstände der Preussischen Ober-Lausitz im Betrage von 120 Mark und ein noch aus dem vergangenen Jahre herrührender Resttheil der Beihülfe des Prenssischen Kultus-Ministeriums gestatteten uns wiederum die Sammlungen bedeutend zu vermehren. Die mildthätigen Hände vieler unserer Mitglieder, die Ihnen grösstentheils in früheren Zeiten bei gleichen Gelegenheiten schon manches Mal begegneten, sind auch in diesem Jahre oft geöffnet worden und halfen gleichfalls die Sammlungen reichlich zu mehren.

Die Namen der Geber der unseren Sammlungen einverleibten Stücke, sowie den Bericht über dieselben und über die Bibliothek wird Ihnen unser Custos Herr Dr. Peck mittheilen.

Der für die Mineraliensammlung bisher benutzte Raum ist durch Heranwachsen dieses Theiles unserer Sammlungen ein so unzureichender geworden, dass das längst gehegte Projekt, einen anderen Raum für dieselbe zu sehaffen, jetzt zur Ansführung gelangen wird. Die drei unter diesem Saale gelegenen Zimmer sind von den bisherigen Inhabern Anfang October gerämut worden und sollen jetzt, sobald die nöthigen Reparaturen beendigt sein werden, die Mineraliensammlung, welche dann erst ihre volle Geltung erlangen wird, aufnehmen.

Die Bedeutung, welche unsere Samudungen jetzt schon erlangt haben, verschafft mis alljährlich nene Verbindungen und nicht selten werden dieselben von answärtigen Naturforschern besucht. Sie erfreuten sich anch in diesem Sommer an den dem grossen Publikum zur Besichtigung bestimmten Domnerstag Nachmittagen eines zahlreichen Besuchtes. Die Herren Gohr, Müller III., Neumann I. und Seidel hatten sich wieder der Mühe nnterzogen an diesen Nachmittagen die Anfsicht zu übernehmen und spreche ich ihnen hiermit den Dank der Gesellschaft aus. Von den in unseren Samudungen vorhandenen Doubletten konnten wir anch im verflossenen Jahre an liesige Lehranstatten abgeben.

Ueber den vorzüglichen Zustand unserer Kasse, der uns auch erlanbte den Etat in einigen Zweigen zweckentsprechend zu erhöhen, hat

Ihnen der Kassirer Herr Ebert selbst berichtet

Die von der Gesellschaft arrangirten Festlichkeiten wurden in der herkömmlichen Weise abgehalten; waren dieselben auch nicht so besneht wie in früheren Jahren, so trugen beim Stiftungsfest der besehwerliche Weg zum Festlokale und beim Balle im Februar das Fehlen eines passenderen Saales daran Schuld, beides Ursachen, die wir jetzt als überwinden ansehen kömnen. Einer stetigen Zunahme der Betheiligung erfreut sich aber das von Allen geschätzte, durch Humor stets gewürzte, sogenannte mänuliche Stiftungsfest.

Und so endige ich denn meinen Bericht, indem ich zum Schlass den Wunsch und gewiss den uller Mitglieder ausspreche, dass das kommende Gesellschaftsjahr ein für die Gesellschaft recht segensreiches sein möge.

## Verzeichniss

der in dem Gesellschaftsjahre 1875/76 durch Austausch, durch Schenkung und Ankauf für die Bibliothek eingegangenen Schriften.

### A. Durch Schriftenaustansch.

Angsburg: Naturhistorischer Verein: 23. Bericht. Alexandrie: Société Khédiviale de Géographie: Statuts. Discours pronoucé au laire

à la séance d'inaugnration le 2. Juin par le Dr. G. Schweinfurth. Bamberg: Gewerbe-Verein: Wochenschrift Jahrgang 1875 No. 21-34., Jahrg, 1876 No. 1-21. Naturwissenschaftliche Beilage 1875 No. 10-12. und 1876 No. 1-8. Naturforschende Gesellschaft: 10. Bericht. Basel: Naturforschende Gesellschaft: Verhandlungen 6. Theil 2. Heft. Berliu: Dentsche geologische Gesellschaft: Zeitschrift Bd. 27. Heft 2-4. Bd. 28. Heft 1. Gesellschaft naturforschender Freunde: Sitznugsberichte Jahrgang 1875. Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg und die angrenzenden Länder: Verhandlungen 17. Jahrgang. Gesellschaft für Erdkunde: Zeitschrift 10. Band No. 2-6., 11. Band No. 1 u. 2. Verhandlinger 2. Band No. 4-10., 3. Band No. 1-5. Afrikanische Gesellsehaft: Correspondenzblatt No. 14-18. Bern: Bernerische naturtorscheude Gesellschaft: Mittheilungen 74. Jahrgang No. 828-905. Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften: 57. u. 58. Jahresbericht. Boun: Naturhistorischer Verein der prenssischen Rheinlande und Westphalen: Verhandlungen Jahrgang 31. u. 32. 1. Landwirthschaftlicher Verein für Rheinpreussen: Zeitschrift Jahrgang 1875 No. 10-12., 1876 No. 1-9. Boston: Massasuchets: American Academy of Arts and Sciences: Proceedings: New Series Vol. I. II. The Boston Society of Natural History: Memoirs: Vol. II. P. 3. No. 3-5, Vol. II. P. 4. No. 1. Proceedings Vol. XVI. n. XVII. P. 1. u. 2. Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen 4. Band 4. Heft. 5. Band 1. Heft n. Beilage 5. Breslan: Gewerbeverein: Breslaner Gewerbeblatt Jahrgang 1875 18-26., 1876 No. 1-19. Schlesischer Forstverein: Jahrbnch 1874 u. 75. Verein für schlesische Insektenkunde: Zeitschrift 5. Heft. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur: 52. u. 53. Jahresbericht. Festgrass der Sehles, Gesellschaft für vaterländische Cultur an die 47. Versammlung dentscher Naturforscher und Aerzte in Breslau den 18. September 1874. Brünn; Naturforschender Verein: Verhandlungen 13. Band. K. K. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbanes, der Natur- und Heilknude: Mittheilungen 55. Jahrgang. Cambridge Massasuchets; Museum of Comparativ Zoology: Annual Reports of the Trustees for 1872, 73 u. 75. Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft: 5. Bericht n. F. Kramer, Phanerogamen-Flora von Chemnitz 1875. Cherbonrg: Société nationale des Sciences Naturelles: Mémoires: Tome XIX. Christiania: Universität: J. W. Müller, Transfusion und Plethora. Christiania 1875. Dr. F. C. Schnbler, Die Pflanzenwelt Norwegens, specieller Theil. Christiania 1875. G. O. Sars, On some remarkable forms of animal life ete. II Researches on the structure and affinity of the genus Brisinga

 $^{23}$ 

Christiania 1875. - H. Sichke, Enumeratio Insectorum Norvegicorum Fasc. 1. u. 2. Christiania 1874. Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubündens: 19. Jahresbericht. - Die arsenhaltigen Eisensäuerlinge von Val Sinistra. Chur 1876. Danzig: Naturforschende Gesellschaft: Schriften. Neue Folge 3. Band 4. Heft. Darmstadt: Mittelrheinischer geologischer Verein: Notizblatt 14. Heft. Dorpat: Naturforscher-Gesellschaft: Sitzungsberichte Jahrgang 1875. Archiv für die Naturkunde: 5. Band. Dresden: Naturwissenschaftliche Gesellschaft »Isis«: Sitzungsberichte Jahrgang 1875 und 1876 1. Hälfte. Oekonomische Gesellschaft in Sachsen: Mittheilungen 1874/75 u. 1875/76. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde: Jahresbericht 1875/76. Kaiserl. Leopoldino-Carolinische Akadenije der Naturforscher: Leopoldina Heft 11. No. 19-24. Heft 12. No. 1-16. Dublin: University: Biological Association. Proceedings Vol. I. No. 1. Emden: Naturforschende Gesellschaft: 61. Jahresbericht. Er langen: Physikalisch - Medizinische Societät: Sitzungsberichte 7. Heft. Frankfurt a. M.: Physikalischer Verein: Jahresbericht 1874/76. Aerztlicher Verein: 18. Jahresbericht über die Verwaltung des Medizinalwesens und statistische Mittheilungen. Fraueudorf: Praktische Gartenbau-Gesellschaft: Frauendorfer Blätter Jahrgang 1875 No. 42-52. Jahrgang 1876 No. 1-38. Freiburg im Breisgau: Naturforschende Gesellschaft: Berichte 6. Band 4. Heft. Fulda: Verein für Naturkunde: 4. Bericht. St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft: Bericht für 1873/74 u. 1874/75. Görlitz: Gewerbe-Vercin: 7. Bericht. Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften: Neues Lausitzisches Magazin 52. Band 1. Heft. Graz: Akademischer Lesevcrein: 8. Jahresbericht. Historischer Verein für Steiermark: Mittheilungen 23. Heft. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen: 12. Jahrgang. Greifswald: Naturwissenschaftlicher Verein für Neu-Vorpommern und Rügen: Mittheilungen 7. Jahrgang. Halle: Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen: Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Neue Folge 11. u. 12. Band. Landwirthschaftlicher Centralverein der Provinz Sachsen: Zeitschrift 1875 No. 9-12., 1876 No. 1-7. Hamburg: Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung: Verhandlungen Jahrgang 1875. Harlem: Muser Tevler: Archives Vol. I. No. 1., Vol. IV. 1. Janer: Ockonomischpatriotische Societät der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer: Verhandlungen und Arbeiten Jahrgang 1874 u. 1875. Kassel: Verein für hessische Geschichte und Laudeskunde: Zeitschrift 6. Band 1.-3. Heft. Mittheilungen: Heft 1-3. Käsmark: Ungarischer Karpathenverein: Jahrbuch 2. u. 3. Jahrgang. Kiel: Universität: Chronik für 1875.

Schriften Jahrgang 1875. Schleswig-Holstein-Lauenburgische Gesellschaft für vaterländische Geschichte; Jahrbücher 6. Band. Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein: Schriften 2. Band 1. Heft, Königsberg: Königl. Physikalisch-Oekonomische Gesellschaft: Schriften 14. Jahrgang Heft 1 u. 2., 15. Jahrgang Heft 1 u. 2. Land- und Forstwirthschaftliche Zeitung für das nordöstliche Deutschland; 1875 No. 40. bis 52., 1876 No. 1-29. Landshut in Baiern: Botanischer Verein 5. Bericht. Leipzig: Museum für Völkerknude: 3. Bericht. Londou: Royal Society: Transactions Vol. XXII. 151-157., Vol. XXIII. 158. St. Louis: Academy of Sciences: Transactious Vol. III. No. 2. Luxemburg: Société des Sciences du Grand-Duché de Luxembourg: Sectiou des sciences naturelles Tome XV. Lüneburg: Naturwisseuschaftlicher Verein des Fürstenthums Lüneburg: 6, Jahresheft. Lüttich: Société Géologique de Belgique: Aunales Tome I. Madison: Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters: Transactions Vol. II. Mailand: Società Italiana di Scienze Naturali: Atti Vol. XVII. Fasc. 4. Vol. XVIII. Fasc. 1. 2. Mannheim: Verein für Naturkunde: 36.-40. Jahresbericht. Marburg: Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschafteu: Abhandlung 12 und Supplement zum 10. Bande Heft 1. Sitznugsberichte Jahrgaug 1874 nud 1875. Moskan: Société Impériale des Naturalistes de Moscou: Bulletin. Année 1875 No. 1-4., 1876 No. 1. Müuchen: Königl, Baverische Akademie der Wissenschafteu: Sitzuugsberichte Philosophisch-philologische Klasse 2, Baud 3, Heft, 3, Band 1. Heft. - Mathematisch-physikalische Klasse Jahrgang 1875 Heft 2. u. 3., 1876 Heft 1. Nancy: Société des Sciences: Bulletiu Ser. II. Tome I. No. 1. 2. Neubrandenburg: Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg: Archiv 29, Jahrgaug. Neuchâtel: Société des Sciences Naturelles: Bulletin Tome X. 2. Neutitschein: Landwirthschaftlicher Verein: Mittheilungen 1875 No. 10-12., 1876 No. 1-9. Oldenburg: Centralverein der Oldenburgischen Landwirthschaftlichen Gesellschaft: Landwirthschaftsblatt für das Herzogthum Oldenburg 1875 No. 21-25. Orleans County; Society of Natural Sciences: 1876 No. 1-19. Archives of Science and Transactions Vol. I. No. 6. Passau: Naturhistorischer Verein: 10. Jahresbericht. Pesth: Földtaui közlöny kiadja a magyarhoui földtani Tarsulat: Sz. 1875 No. 10-12., 1876 No. 1-9. Philadelphia: Academy of Natural Sciences: Proceedings 1874 Part. 1-III. Pisa; Società Toscana di Scienze Naturali; Atti Vol. I. Fase. 1, 2, Vol. II. Fasc, 1, 3, Prag: Lesehalle deutscher Studenten: Jahresbericht 1875/76, Königl, Böhmische Gesellschaft der Wisseuschaften; Sitzungsberichte 1875 No. 3-6. Naturhistorischer Verein »Lotos«:

Zeitschrift 25. Jahrgang. Regenwalde: Pommersche ökonomische Gesellsehaft: Mouatsschrift 1875 No. 20-24., 1876 No. 1-17. Reichenberg: Verein der Naturfreunde: Mittheilungen 5. u. 7. Jahrgang. Rio de Janeiro: Museum Nacional: Archives 1876. Rom: R. Comitato Geologico Bolletino: 1875 No. 7-12. Saleur: Essex Institute: Bulletin Vol. VI. 1-206. American Association for de advancement of seience: 42 and 43 Meeting. Sondershausen: Verein zur Beförderung der Laudwirthschaft: Verhandlungen 36. Jahrgang. Stettiu: Gesellschaft für Pommersehe Gesehichte und Alterthumskunde: Baltische Studien 26. Jahrgang Heft 1. und 2. Stuttgart: Verein für vaterländische Naturkunde: Jahreshefte 32. Jahrgang 1 .- 3. Heft. Sion (Valais, Suisse) Société Murithienne: Bulletins des travaux Fasc. 2-4. - Guide du Botaniste sur le grand St. Beruard par M. B. G. Tissière. Aigle 1868. Utrecht: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Institut: Jaarboek v. 1871. - Dr. Buijs-Ballot, les courans de la mèr et de l'atmosphère. Bruges 1875. Washington: Smithsonian Institution: Departement of Agriculture. Report for 1872 und 1873. - Monthly Report for 1873 und 1874. - Annual Report of the boards of regents for 1873 u. 1874. - Abstract of the results of a study of the genera Geomys and Thomomis with addenda on the osteology of Geomydae and on the habits of Geomys. Tuza by Dr. Elliot Cones. Wien: Verein zur Verbreitung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse: Schriften Band 14-16, K. K. geologische Reichsanstalt: Jahrbuch 1873 No. 4., 1875 3, 4., 1876 1, 2. Verhandlungen: 1873 No. 12-18., 1875 No. 12-18., 1876 No. 1-10. K. K. Zoologisch-botanische Gesellschaft: Verhandlungen 25. Band. -Festschrift zur Feier des 25 jährigen Bestehens der k. k. zoologischbotanischen Gesellschaft in Wien. Leseverein deutseher Studenten Wiens: Jahresbericht 1874/75. Akademischer Verein der Naturhistoriker: Statuten und Memorandum 2 .- 4. Jahresbericht und wissenschaftliche Mittheilungen 2. und 3. Heft. K. K. geographische Gesellsehaft: Mittheilungen 18. Band. Würzburg: Physikalisch-medizinische Gesellschaft: Verhaudlungen 9, Band 1, u. 2, Heft, 10, Band 1, u. 2, Heft, Zwickau: Verein für Naturkunde: Jahresbericht 1875. Dr. H. Mietzsch: Die Richter-Stiftung, mineralogisch-geologische Sammlung. Zwickau 1875.

## B. Durch Schenkung.

 H. B. Müschler: Beiträge zur Schmetterliags-Fauna von Surinam (Sep.-Abdr)
 Dr. L. W. Schanfuss: Pseudanthropos Iuliginosus Schf., eine neue Chimpanze-Art. Dresden 1875.
 H. Credner: Ueber Lössablagerungen an der Zschopau und der Freiberger Mulde (Sep.-Abdr.) 1876. 4) H. Credner: Ueber die Küstenfacies des Diluviums in der sächsischen Oberlausitz (Sep.-Abdr.) 1876. 5) Dr. O. Schneider; Vorläufiger Bericht über im Laufe des Sommers 1875 in Transkankasien ausgeführte Reisen (Scp.-Abdr.) 1876. 6) A. Müller: Ucber das Auftreten der Wanderheuschrecke am Ufer des Bielersee's (Sep.-Abdr.). 7) Dr. Lender: Die oxydirende Kraft der Natur oder die Bedeutung des Sanerstoffs. Berlin 1876. (No. 1-7 Geschenke der Herren Verfasser.) 8) Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 25, Band. (Geschenk Sr. Majestät des Kaisers.) 9) G. H. Darwin: Die Ehen zwischen Geschwisterkinderu und ihre Folgen, übersetzt von Dr. van der Velde. Leipzig 1876. (Geschenk des Herrn Dr. O. Zacharias.) 10) Uebersicht niber die Produktion der Bergwerke, Saliuen und Hütten im Prenssischen Staate im Jahre 1874. Berlin 1875, (Geschenk des königl. Oberbergamts in Breslau.) 11) Dr. E. Reichardt, Grundlagen zur Beurtheilung des Trinkwassers. Jena 1869. 12) Dr. P. Bolley: Die chemische Technologie des Wassers. Braunschweig 1862. 13) O. Reich: Die Salpetersänre im Brunnenwasser und ihr Verhältniss zur Cholera und ähnlichen Epidemien, Berlin 1868. 14) G. Karsten: Die Gesetze der Bewegung. Kiel 1878. 15) F. Roemer; Das mineralogische Museum der königl. Universität Breslau. 1868. 16) W. Schatz: Flora von Halberstadt. 1854. 17) Dr. K. Müller; Das Buch der Pflanzenwelt, Leipzig 1857, 18) L. Krause: Der Zimmerund Fenstergarten für Blumenfreunde. Quedlinburg und Leipzig 1840. 19) Dr. L. Rabenhorst: Botanisches Centralblatt für Deutschland, Jahrgang 1846. 20) Dr. O. Ule's ausgewählte kleine naturwissenschattliche Schriften. 5, Bändchen. Halle 1868. 21) C. G. Giebel: Gaea excursoria Germanica. Leipzig 1851. 22) Dr. Ch. Zimmermann: Das Harzgebirge in besonderer Beziehnng auf Natur- und Gewerbskunde. Darmstadt 1834. 23) Dr. O. Wünsche: Die Kryptogamen Deutschlands. Leipzig 1875. 24) Dr. H. Limpricht: Grundriss der organischen Chemie, Braunschweig 1855, 25) Dr. P. Bolley, Handbuch der technisch-chemischen Untersuchungen. 2. Auflage. Leipzig 1861. 26) Dr. H. B. Goeppert: Ueber Inschriften und Zeichen im lebenden Bäumen. Breslau 1869. 27) G. vom Rath: Eriuneruugen aus Siebenbürgen. Köln 1875. 28) G. A. Sauer: Untersuchungen über phonolithische Gesteine der Kanarischen Inseln, Dissert, Halle 1876. 29) A. v. Lasaulx: Mineralogisch - krystallographische Notizen. Erste Folge. (Sep. - Abdr.) 30) H. Ackermann: Die Tiefsee. (Sep.-Abdr.). No. 11-30 Geschenke des Bibliothekars Dr. R. Peck.)

#### C. Durch Ankauf.

Die Fortsetzungen von 1) Dr. H. G. Bron us: Klassen und Ordnungen des Thierreichs. 2) Dr. L. Pfeifer: Novitates conchologicae.

3) Dr. L. Just: Botanischer Jahresbericht. 4) L. Reichenbach; Deutschlands Flora. Ferner die bereits sehon in den vorangegangenen Jahren beschaften Zeitschriften. 5) Stettimer entomologische Zeitung.

6) Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie. 7) Annalen der Physik und Chemie von Pogendorf. 8) Dr. W. Sklarek: Der Naturforscher. 9) G. Lecon hard und H. B. Geinitz: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paliontologie. 10) Jahrbücher und Nachrichtsblatt der deutscheu malakozoologischen Gesellschaft. 11) Dr. A. Peterman nr. Mittheilungen über wielbtige neue Erforsechungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie. 12) Zeitschrift für Biologie. 13) Trosche 1: Archiy für Naturgeschichten.

Neu angeschafft wurden: 14) Naegeli und Schwendner: Das Mikroskop. 2. Theil. Leipzig 1867. 15) Ch. Darwin: Reise eines Naturforschers um die Welt. Stuttgart 1875. 16) Dr. P. Cohn: Kryptogamenflora von Schlesien. Band I. Abth. 1. 17) A. E. Brehm; Crefangene Vögel. 1. Theil. 1. u. 2. Band. 18) Dr. F. Katter: Eutomologische Nachrichten. 19) Cabanis: Oruithologisches Centralblatt und auf antiquarischem Wege 20) Dr. C. F. a Ledebour: Flora Rossica. Vol. 1—IV. Stuttgartine 1842—53. 21) Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscon. Année 1856. 22) J. C. Fabricii: Eutomologia Systematica. Tom. 1—4 et Supplementum. Hafmie 1792—91.

Dr. R. Peck, Bibhothekar.

## Verzeichniss

der in dem Gesellschaftsjahre 1875<sup>†</sup>76 durch Schenkung und Ankauf für die Sammlungen eingegangenen Gegenstände.

Für die zoologischen Sammlungen gingen ein:

### A. Als Gescheuke:

Von Herrn Dr. med. Boettcher: Trichoglossus Meyeri Waldm. & f.; Pionius flavicans Case, juv.; P. menstruss (L.) m.; Eclectusalbirostris Wall.; Macropygia amboinensis var. albicapilla Temu. m. f. & juv.; Osmotreron Huivicollis Wagl. O, viridis Scop. Rhamphiculus jambin (Gm.) m.; Oreopelia montana (L.) Phloeoceastes guatemalensis (Cab. & H.)

m.; Celeus castanens Licht. m. & f.; Globicera tumida Wall.; Hemiphaga Forsteni Bp.; Trichoglossus papuensis Gnt. m.; Hedymeles ludovicianus (L.) m. & f.; Vireolanins pulchellus Sclat. & Salv.; Aganus calligatus Gould m. & f.; Trogonurus pnella Gonld f.; Hylomanes momotulus Licht.; Lepus variabilis Pall. Von Herrn Dr. von Rabenan: Trogon Massena Gould m, & f. Von Herrn Apotheker Koerner: Buceros exarhatus Reinw. m. & f.: Burhynchus carinatus Sw.; Pyranga erythromelaeua Dub. m.; Bycanistes fisculator Cass. Von Herrn Stadtrath a. D. Halberstadt: Meleagris ocellata Cuv. m. & f. Von Herrn Kaufmann Tillmanns: Platycercus Pennanti Lath. m. Von Herrn Apotheker Prinke: Astur palnmbarins Bechst. m. Von Herrn Lehrer Tobias: Luscinia vera Sundev. iuv.; Geeinns viridis L. jnv.; 1 Magen von Tetrao urogallus L.: Luftröhren von Mergus merganser in. & f. Von Herrn Gutsbesitzer Scheffel: Bucephala clangula L.; Buteo vulgaris Bechst. Von Herrn Gustav von Moser: Scorpio sp. (in Leipzig gefangen). Von Herrn Corvetten-Capitan Sattig: Xanthonra cyanocapilla Cab.; Rhamphoeelns jacapa L.; Calliste guttata Cab. m.; Rhodinocichla rosea Less; Turdus gymnophthalmus Cab. mit Nest und Eiern; Chiroxiphia lanceolata Cab.; Pipra anricapilla Licht.; Chlorophanes spiza L. m.; Coereba evanea L.; C. longirostris Cab.; Florisuga mellivora L.; Steganurus Underwoodi Less.; Lesbia cyanura Steph. m. & f.; Chrysnrus Oenone Less. m. & f. und noch 10 nnbestimmte Trochyliden mit 2 Nestern und Eiern. Ausserden: 170 Insekten der verschiedenen Klassen von Puerto Cabello und Strombus peruvianns Swains und Cypraea exanthema L. Von Fran Kaufmann Schulz geb. Hauswald; 500 Stück Coleopteren und Hemipteren aus Mexiko. Von Herrn Oberstabs- und Regimentsarzt Dr. Biefel: 9 Exemplare und Puppensack von Cnethocampa processionea L. Von Herrn Dr. med. Weissenberg: Cephalopterus glabricollis Gonld. Von Herrn Geheimen Admiralitäts-Rath Richter: Pyrosoma gigantenm Sav.; Diomedea exulans L. und einen Unterkiefer eines Schweins von der Insel Neu-Brittanien. Von Herrn Geh. Regierungsrath Richtsteig: Ein sehr grosses Exemplar von Tropidonotus natrix. Von Herrn Rittergutsbesitzer von Unrnh anf Sanitz: Pachytylus migratorius var. cinerascens Fabr. in verschiedenen Alterszuständen.

# B. Durch Ankauf:

Stelgidopteryx rnficollis Vieill. m. & f.; Sylvia provincialis Gm. m. & f.; S. Rueppellii Temm. m. juv.; S. subalpina Bon. f.; Phyllopsenste polyglotta Vieill. m.; Otocoris seriba Bp. m.; Euspiza cinerea Strickl. juv.; Emberiza pyrrhuloides Pall. f.; Pyrrhula cineracea Cab. m. & f.;

Jodopleura pipra Less. m. & f.; Poospiza thoracica Cab.; Colymbus arcticus L.; Dacelo priuceps Rehb, m. & f.; D. Tyro G. R. Gr. m.; Tanysiptera dea Vig.; Pteroglossus eastaneorhyuchus Gould; Basiloruis celebensis Temm.; Domieella coecinea Lath.; Eudynamis melanorhynchus Müll, m. & f.: Phoenicophaeus calorhyuchus Temm ; Campethera gutturalis Valene, m. & f.; Carpophaga Paulinae Temm.; Henicophaps albifrons G. R. Gr.; Ptilopus perlata Temm.; Nyctioruis amietus Temm.; Chlorophonia occipitalis Dub. m. & f.; Bathmidurus major. Cab. m. & f.; Garrulax leucolophus Hardw .: Dendrocvgua Evtoni Gould: Sauropatis vagans Less.; Broderipus celebensis Cab.; Nisus trinotatus Teunu.; Quiscalus pyrrhogaster de Tarrag; Lophotibis cristatus Gm.; Euplocomus nobilis Sclat. Artamides bicolor Temm.; Thranpis Abbas Licht. Folgende Radiaten: Echinometra lucunter Lam.; Boletia pileolus Ag.; Hipponoe variegata Lam.; Acrocladia trigonaria Ag.; A. mamillata Ag.; Heliocidaris variolaris Ag.: Linckia multipora Degi.: L. diplax Müll. Archaster Mauritianus Mich.; Nardoa variolata Ag.; Hereaster papillosus Ag.; Othilia purpurea Ag.; Ophiocoma sp. 19 Korallen nämlich; Herpetolitha limax Esp.; Fungia Ehrenbergii Lam.; F. Danai Edw. & Haime; Merulina ampliata Sol. & Ell.; Podabacia crustacea Pall.; Madrepora couvexa Dana; M. spicifera Dana; M. plantaginea Lam.; Pocillopora caespitosa Daua; Coeloria Forskaleana Edw. & Haime; Pachyseris rugosa Lam.; Favia Savignyi Edw. & Haime; Colpophyllia fragilis Dana: Turbinaria mesenterica Lam.; Alveopora retepora Sol. & Ell.; Euphyllia fimbriata Spengl.; Porites fureata Lam; Pterogyra laxa Edw. & Haime: Hydnophora rigida Dana.

Für die botanischen Sammlungen gingen ein: Von Herrn Hermann Starke in St. Esteban bei Puerto Cabello: eine grosse Anzahl Frücht-Samen und getrocknete Pflanzen. Von dem Geueraleonsul des Deutschen Reiches Herrn Dr. Blau in Odessa: 400 Species bei Odessa und in der Krim gesammelten Pflanzen in circa 1000 Exemplaren. Von Herra Corvettencapitän V. Sattig: Emige Friichte aus Westindieu.

Für die mineralogiselnen Sammlungen gingen ein: Von Herru Dr. Schuelnardt: 154 Stück Gesteine aus der Anvergue. Von Herru Lehret Zimmermann in Striegau: 45 Stück Fisch- und Pflanzeuabdrücke aus dem Kupferschiefer von Schweina in Thüringen, 30 Stück Gesteine und Müneralien aus dem Granitgebiete von Striegau. Von Herru Dr. Kosmann in Berlin: 14 Stück Mineralien von Langenstriegis und Flochsund von Douglashall bei Westeregeln. Von Herrn Hotelbesitzer Pechtuer: Circa 100 Stück Quarz- und Feldspathkrystalle u. s. w. aus dem Granit des Königshaver Gebirges. Von Herrn Gymnasiallehrer

Dr. Peck in Lauban; 80 Stück verschiedene Einschlüsse des Basalts der Umgegend von Lanban, darunter Opal, Chabasit, Phillipsit. Mesolith, Quarz, Maguetkies n. s. w. Ansserdem Petrefacten aus dem Rothliegenden von Wanschendorf. Von Herrn Rittergutsbesitzer Dehmischjun .: Kupfer- und Bleierze ans der Max-Grube bei Ludwigsdorf. Von Herrn Baudirektor Marx in Dortmand: 22 Stück Mineralien ans der Gegend von Ems. Von Herrn General Schubarth: 24 Stück Mineralien ans der Gegend von Schmiedeberg in Schlesien. Von Herrn Oberst v. Bosse: Kobaltmanganerz vom Heideberge bei Rengersdorf. Von Herrn R. Hansmann, Schüler des Pädagogiums in Niesky: Wawellit und Peganit von Horscha, Von dem königl, Landesgeologen Herrn Professor Dr. Weiss in Berlin: 4 Stück sphärolithischer Porphyr von Friedrichsroda in Thüringen. Von Herrn Oberlehrer Dr. Zimmermann in Limberg a. Lahn: 2 Stück Manganspath. Einzelne, in der Oberlansitz gesammelte Stücke schenkten die Herren: Stadtrath a. D. Schulze, Kanfmann O. Erdmann, Postsekretär Röhr, Rittergutsbesitzer Metzig anf Gr.-Kranscha, Kaufmann Himer and Kraetzig in Lanban,

Gegen Doubletten der Mineraliensamulung wurden eingetauscht: Von Herra Dr. Schuchardt: 25 Stück seltene Mineralien wie Arkansit, Warwickit, Samarskit, Larderellit, Xanthokon n. s. w. und von dem mineralogischen Museum der königl. Universität Berliu: 40 Stück scandinavischer Mineralien.

Als Geschenke für die ethnographische Samulung war eingegangen: Von Herrn Geheimen Admiralitätsrath Richter in Berlin: Wurfspeer, Pfeile, Schmucksachen und Hausgeräth von den Salomonsinseln und den Inselu: Bugainville, Neu-Irland und Neu-Hannover.

Dr. R. Peck, Custos der Sammlungen.

## Jahresbericht

der Oekonomie-Section für das Geschäftsjahr 1875—76.

In Folge zu geringer Betheiligung namentlich seitens der praktischen Landwirthe kontnen in diesem Wintersemester unr fünf Sitzungen abgehalten werden, woraus wir folgendes referiren:

Die erste Sitzung wurde durch die Wahl des Sections-Vorstandes eingeleitet, deren Ergebniss dasselbe Resultat des Vorjahr's war, indem Herr von Wolff als Sections-Vorsteher, Herr Hälmigk als Stellvertreter und Herr Blume als Sekretär wieder aus der Wahlurne hervorgingen. Hierauf hielt der beim landwirthschaftlichen Central-Verein für Schlesien accreditirte Wanderlehrer Herr Rieger vor einen zienlich ansehnlichen Anditorium einen Vortrag über die bremende Frage: »Vom Schutzzoll und Freihandel«, der ihm reichlichen Beifall erwarb, indem sich nach einer zienlich langen Debatte die grosse Majorität für seine Meinung erkläfte.

Im November und December fielen die Sitzungen wegen zu geringer Betheiligung aus.

In der Januar-Versammlung machte der Herr Vorsitzende die Mittheilung: dass nuser bisheriger Vertreter beim Central-Verein, Herr Moritz Eichborn zu Breslan, von seinem Mandat entbunden zu sein wünsche und an seine Stelle den Herrn von Thadden auf Strachwitz empfohlen habe. Eine an letztern gerichtete Aufrage beautwortete er anch beishend.

Besondere Aufmerksamkeit erregte eine in der deutschen landwirthschaftlichen Presse enthaltene Warnung vor Verabreichung der Milch perlsüchtiger Kihle an Kinder, durch deren Genuss bei nnendlich vielen Kindern der Grund zur Tuberknlose gelegt werde, wie dies vom Herrn Prof. Gerlach in Berlin durch umfassende Untersuchungen nachgewiesen worden.

Dem auschliessend hob der Herr Vorsitzende die Nothwendigkeit zur Verbesserung und Veredelnug der Horuviehragen durch Einführung eines Stierkörgesetzes und Errichtnug von Bullenstationen hervor.

Ein ans dem landwirthschaftlichen Ministerium eingetroffenes Schreiben embeldt im Hinblick auf die sehr bedeutende Mehr-Einfahr von Gerberlohe (nachweislich im Jahre 1874: 1,100,000 Ctr. Einfahr gegen 213,000 Ctr. Ausfahr, 1873 sogar; 1,760,000 Ctr. Einfahr gegen nur 108,000 Ctr. Ansfahr) und im Interesse der Landeskultur die Wichtigkeit der Anlage von Eichenschälwaldungen auf bisher unsehönen nutzlosen Blössen.

Hinsichtlich der beabsichtigten Einrichtungen von Bullenstationen führt Herr Kreisthierarzt Dr. Ringk in der IV. Sitzung an, dass nach einer von ihm gehaltenen Umschau im Kreise ein Bedürfniss von mündestens 20 Bullen vorliege namentlich für die in der Haide-Gegend gelegeneu Ortschaften, während der obere nach bessere Theil des Kreises eine derartige Unterstützung nicht bedürfe.

Vom Herrn Vorsitzenden wurde die Einrichtung einer Saamen-Controll-Station für die Oberlausitz in Aussicht gestellt, welche den Zweck hat, die Landwirthe vor Acquisition und Verwendung nnreinen und nngeeigneten Saatgutes zu schützen, In der fünften und letzten Sitzung erfuhren wir aus den literarischen Eingüngen und Fachschriften interesante Mitheliungen, von welchen wir nur ein Erkenntuiss des K. Obertribuuals vom 13. December 1875 erwähnen, welches bestimmt, dass eine Eisenbahngesellschaft, welche ihre Anlagen se einrichtet, dass dieselben die Eigeuthamsrechte der Adjacenten resp, die aus deren Eigenthum sich ergebenden Rechte schädigt, für jeden entschenden Sehaden ersatzpflichtig ist. Auch braucht der Geschädigt sich nicht auf eine Vergütigung für die fortdauernde Beschädigung durch eine Capitals-Abfuldung einzulassen.

# Jahresbericht

der geographischen Section für das Geschäftsjahr 1875-76.

Die Versaumlungen der geog raphischen Section haben auch in dem verflossenen Geschäftsjahre eine rege und böchst erfreuliche Theilnahme der Mitglieder an den verschiedenen Gebieten des geographischen Wissens hervorgerufen und wurden in den regelmässig erfolgten Sitzungen eingehende Vortfäge von allgemeinem Interesse gehalten.

Nachdem am 23. November v. J. die Wiederwahl des bisherigen Vorstrandes erfolgt war, eröffnete der Vorsitzende, Lehrer Leeder, die Reihe der diesjährigen Vorträge, indem er die Insel Madagassen zum Gegenstande seines Vortrages nahm und dieselbe nach ihrer herrlichen Vegetation, ihrer eigenartigen Thierwelt und ihren ethnologischen Verbältuissen schilderte.

In der folgenden Sitzung der Section, am 14. December, behandelte-Herr Lehrer Mücke Stauley's neueste Erforschung des bisher noch fast ganz nubekannten Gebiets am Ukerewe-See und wies nach, wie diesem Reisenden das Verdienst zuerkannt werden muss, ein getreues Bild füber diesen See und seine Landschaft gegeben und den südliehen Quelliffuss des Nil, den Shimeevn, entdeckt zu haben.

Am 18, Januar c. sprach Herr Lehrer Schüfer über das Thal der katzbach, schilderte die orographischen Verhältnisse und die Natursehönheiten desselben und beleuchtete seine geognostischen Erscheinungen unter stetem Hinweis auf die wechselvollen Umgestaltungen desselben in den Zeiten der Urwelt.

In der Sitzung am 15. Februar sprach Herr Lehrer Neumann I.

ürd das Gebiet am der Küste von Guinea und schilderte die Besitzergreifung desselben durch die Kriegsflotte des Grossen Kurfürsten im
Jahre 1683.

Die Section schloss ihre diesjährigen Versammlungen am 21. März mit einem Vortrage des Herrn Lehrer Mücke, in welchem derselbe den Schluss der Erforschungen Stanley's am Ukerewe-See und Cameron's neneste Entdeckungsreisen mittheilte.

Der geographische Lesezirkel wurde in bisheriger Weise durch den Sekretiär Herru Lehrer Schäfer geleitet und es wurde dadurch den Mitgliedern Gelegenheit geboten, sich von den interessanten Vorgängen auf dem Gebiete der Geographie in fortlanfender Kenntniss zu erhalten.

Görlitz, den 30. September 1876.

Der Vorstand der geographischen Section. Leeder, Vorsitzender, Schäfer, Sekretär.

## Bericht

über die Thätigkeit der zoologischen Section im Winter-Semester 1875 76.

Die zoologische Section begann ihre Thätigkeit im vorigen Winterhabljahre am 3. November nnd wurde in dieser Sitzung Dr. Peck als Vorsitzender, als Schriftführer, da der bisherige, Herr Lehrer Tobias. die Wiederwahl entschieden ablehnte, Herr Gewerbeschullehrer Nen mann gewählt. Die Wahl des stellvertretruden Schriftführers fiel anf Herrn Apotheker Kleefeld.

Es sind im Laufe des Winters sechs Sitzungen abgehaften worden, In der ersten sprach der Vorsitzende über den Ohn (Protens angninus Lanr.) unter Vorzeigung eines von Herrn Dr. von Rabenan aus Krain mitgebrachten Exemplars und zeigte und demonstrirte einige für die zoologischen Sammlungen eingegangenen Gegenstände.

In der zweiten Sitzung am I. December hielt Herr Lehrer Tobias einen Vortrag über die Ornithologie Nordafrika's, der Nilquellen, des K\u00e4stengebiets am rothen Meer und des Somali-Landes. Die dritte Sitzung am 29. December wurde durch einen Vortrag des Schriftf\u00fchrers J\u00dcher die Wanderheuschreckes amsgef\u00e4llt. Am 8. Februar besprach Herr Lehrer Tobias die Bildung der Luftr\u00f6rber bei M\u00e4nnchen and Weibehen des G\u00e4nsessigers (Merg\u00e4ns merganser) unter Vorlegung von Pr\u00e4parate dieses Organs, ferner die Lebensweise des Ibis und des Scheerenschnabels. Der Vorsitzende machte Mittheilungen \u00e4ber den Inhalt eines von ihm nuterscheten Anerhalnmagens mut \u00f6ber die nenesten, die Fortpfanzungsgesenden

schichte des Aals betreftenden Untersuchungen. In der Sitteng am 23. Februar hielt Herr Dr. Kahlbaum einen Vortrag iber Menschenund Affengehirn mit Demonstration zahlreicher Präparate. In der letzten
Sitzung am 5. April berichtete Herr Lehrer Tobias über die in den
letzten zwei Wnitern zurückgehlebenen Zugrögel. Fener referirte der
Vorsitzende über eine, von der philosophischen Fakultät in Bonn gekrönte
Preissehrift des Dr. Barfurth, welche die Nahrung der Forelleu, Salme
und Mafische behandelt und besprach ferner einige durch ihre Gestalt
und Lebensweise ausgezeichnete, im Lanfe des Jahres für die Sammlungen
geschenkte Insekten.

Ausser den erwihnten Vorträgeu und Referaten fehlte es in den stets zahlreich beuehten Sitzungen nie am Mitthelinungen eigener Bechachtungen von Seiten der Mitglieder. Die Thätigkeit der zoologischen Section ist im vorigen Winter eine ebensolebhafte und regsame gewesen, wei in den vorangegangenen Jahren und der Rückblick auf das verflossene Gesellschaftsjahr würde ein durchweg erfreulicher sein, wenn nicht noch in den letzten Wochen die Section den Tod ihres thätigen Schriffführers, Herrn Gewerbeschulchrers Neumann, zu beklagen gehabt hätte. Nicht allein in der leider nur sehr kurzen Zeit seiner Aunfaffhrung, sondern auch in den Vorjahren hat der Verstorbene durch Vorträge bekundet, welche Theilmahme er den Bestrebungen der Section widmete. Möge es gelingen, einen gleich eifrigen Nachfolger zu finden.

Dr. R. Peck, Vorsitzender der Section.

## Jahresbericht

der mineralogischen Section für das Geschäftsjahr 1875 76.

Die mineralogische Section eröffnete in dem verflossenen Jahre ihre monatlichen Versammlungen am 9. November vorigeu Jahres.

Statutarischer Bestimmung gemäss wurde in der ersten Sitzung die Wahl der Beamten vorgenommen, als Vorsitzender ging darams wiederum Herr Gewerbeschuldirektor Dr. Bothe hervor, zum Sekretär wurde Herr Dr. Frieke gewählt, nachdem der bisherige Sekretär, Herr Metzdorffs, erklärt hatte, dass er eine etwaige Wiederwahl unbedingt ablehen mit

Die vier Sitzungen der Section, welche am 9. November, am 7. December, am 1. Februar und am 7. März stattfanden, wurden durch fachwissenschaftliche Vorträge und daran sich knüpfende Erörterungen, sowie durch Vorzeigung von interessanten Mineralien ausgefüllt. Von den Vorträgen sind zu erwähnen:

1) Herr Dr. Peck: »Ueber bei Niesky gesammelte Mineralien.«

- 2) " Direktor Dr. Bothe: »Ueber die Farbstoffe, welche zur Erkennung der sanren oder alkalischen Reaktion dienen.«
  - "Gürke: »Ueber Turmaline,«
- 4) " Dr. Schnchardt: »Ueber die Tautal- und Nichhaltigen Mineralien.«
- 5) " Dr. Fricke: »Ueber Dünnschliffe.«

Das wissenschaftliche Leben der mineralogischen Section im verflossenen Jahre ist als ein reges zu bezeichnen und ich kann am Sehluss meines Berichts nur noch den Wunsch hinzufligen, dass auch in den kommenden Jahre die mineralogische Section sieh einer ebenso regen Theilnahme erfrenen möge.

Dr. Fricke, Sekretär.

## Jahresbericht

der chemisch-physikalischen Section.

Im Winterhalbjahr 1875/76 haben sechs Sitzungen der ehemischohysikalischen Section stattgefunden.

In der ersten Sitzung, am 26. Oetober, wurde zunächst die Wahl des Vorstandes vorgenommen. Herr Direktor Dr. Bothe wurde zum Vorsitzenden, Herr Dr. Kessler zum Sekretär und Herr Metzdorff zum Stellvertreter des Sekretär gewählt.

Hierauf hielt der Vorsitzende einen Vortrag über die Apparate, welche zur Verstärkung der Heizkraft des Leuchtgases ohne Auwendung von Gebläse dienen und erklihrte die neuesten Constructionen von Oefen dieser Art. Herr Direktor Dr. Bothe zeigte ferner einen Apparat zur Darstellung der Phosphorescenz vor und beschrieb die Aufertigung der sog, Leuchtsteine.

In der zweiten Sitzang, am 30. November, hielt Herr Dr. Frickeeinen Vortrag über die Farbstoffe, welche aus dem Steinkohlenthere dargestellt werden. Der Vortragende sprach über die bei der trocknen Destillation der Steinkohlen entstehenden Produkte, deren Umwandlungen und Anwendangen in der Färberei.

In der nächsten Sitzung, am 21. December, zeigte zuerst Herr Apotheker Kleefeld zwei Gasapparate, nach Art der Brussen'schen Breuner construit, vor. Herr Dr. Schnchardt besprach hierauf einige neue fluorescirende Substauzen unter Darstellung der betr. Erscheinungen. Der Vorsitzende, Herr Dr. Bothe, erfättelter ferner ein Polaristrobometer neuester Construction von Wild und die Verwendung desselben bei der quantitätiven Analyse von Zuckerfüsungen. Weiterhin besprach derselbedie sog. Lichtmühle von Crooker nnd den Versuch von Planté, mit Hülfe eines electrischen Stromes und eines Magneten electrolytisch ansgeschiedenes Kupfer spirafförnig rotiren zu lassen.

In der vierten Sitzung, am 25. Januar 1876, besprach Herr Direktor Dr. Bothe die Grunderscheinungen des Electromagnetismus und zeigte einige neuere Formen von Electromagneten vor, näumlich einen Radmagneten von Weber und einen Glockeumagneten von Nicklès. Herr Dr. Schmidt legte einen stabförmigen Magneten nach Nicklès, Herr Dr. Kleefeld einen zur Verwendung bei chirurgischen Operationen bestimmten Magneten und Herr Metzdorff einen kleinen Hufeisenmagneten von starker Tragkraft vor. Weiterhin zeigte der Vorsitzende ein Exemplar der Widerstandseinheit von Siemens, ferner einen Umschalter und einen Stationsblitzableiter von demselben Constructeur und erläuterte dereu Einrichtung durch eine Zeichnung.

In der nächsten Sitzung, am 22. Februar, machte Herr Dr. v. d. Velde zur Ergünzung seines im Jannar gehaltenen Freitags-Vortrages über Baco von Veralane Mittheilungen über Baco als Naturforseher. In der an diesen Vortrag sich anschliessenden Besprechnug wurde unter Anderen anch der bei dem damaligen Standpunkte der Naturwissenschaften sich wunderlich ansnehmenden Schelling sehen und Hegel'sehen Naturphilosophie gedacht.

In der letzten Sitzung, um 28. März, zeigte zunüchst Herr Dr. Sehmidt ein Crooker'sehes Radiometer vor. Der Vorsitzende, Herr Dr. Bothe besprach alsdann ein Präicisions-Prisma von Steinheil und erlanterte die Anwendung desselben zur Bestimmung der Brechungsexponenten von Flüssigkeiten. Fermer erklärt Herr Dr. Bothe die Begriffe specifisches und moleculares Brechungsvermügen und die Arbeiten Landolt's über den Zusammenhang der chemischen Zusammensetzung mit dem Brechungsexponenten.

Bei allen Sitzungen der Section war eine rege Betheiligung der Mitglieder der Gesellschaft zu bemerken.

Görlitz, den 21. October 1876.

Dr. Kessler, Sekretär der chemisch-physikalischen Section.

# Bericht

über die Thätigkeit der botanischen Section der naturforschenden Gesellschaft während des Winter-Semesters 1875'76.

Die botanische Section hatte sich während dieses Semesters eines noch regeren Besuches als im Vorjahre zu erfreuen. — Vorsitzeuder und Sekretär wurden wiedergewählt, zum Stellvertreter des Letzteren Hert Lehrer Rejimann.

Ausser den Vorträgen von Herrn Burmeister

- 1. Ueber das ausserordentliche Wachsthum einiger Bäume,
- 2. Zellcomplexe,
- 3. Ueber Bewegungserscheinungen nach Pfeffers Beobachtungen,
- 4. Ueber die geographische Verbreitung der Gewächse,
- 5. Blattstellung der Gewächse,
  - und dem Sekretär

die fünf Sectionssitzungen ans.

- 6. Ueber die Zelle,
- Fortpflanzung der Angiospermen, Gymnospermen, Filices und Equisetaceae,
- 8. Fortpflauzung der Lichenes, Charneeae und Myxomyceten füllten die Demonstrationen des Herrn Dr. Peck über einige exotische Sämereien (Zamia. Bombax Hura u. s. w.), die die Samunlungen der Güte des Herrn Corvettenengitain Sattig und des Herrn Kaufmann Brestauer verdanken, und die Vorzeigung der berühnten von Kittlitz'schen Vegetationsansichten des Riesengebirges durch Herru Direktor Romberg

Zum Schlusse wurde dem von Görlitz scheidenden Vorsitzenden der Section, Herrn Realschullehrer Burmeister, für seine Bemühungen um die Section der Dank der Versammlung durch Erheben von den Sitzen ausgedrückt.

Dr. H. von Rabenau, z. Z. Sekretär.

## Protokoll

der Hauptversammlung am 29. December 1876.

1. Herr Präsideut Romberg theilt mit, dass die Herren: Ehrenmitglied Direktor Schütt, die wirklichen Mitglieder: Lehrer Nettermann, Fabrikbesitzer Krause und Geh. Kommerzienrath Schmidt verstorben sind. Die Versammlung ehrt das Andenken der Verstorbenen

derch Erheben von den Sitzen.

2. Ihren Austritt aus der Gesellschaft haben augezeigt, wegen Verzug die Herren: Telegraphen-Sekretär Ebel, Thierarzt Klingner, Post-Assistent Lutze, Zeichenlehrer Moratzki, Telegraphist Pictak, Telegraphen-Sekretär Wegert, Kaufmann Alfred Sachs, Gutsbesitzer Janike, Dr. med. Gerkon. Aus auderen Grinden die Herren: Organist Fleischer, Anotheker Laube, Lehrer Schade.

3. Nach stattgefundener Ballotage werden aufgenommen die Herren: (and philos. Goldbach, Kaufmann J. Levy, Civil-Ingenieur Menzner, Realschullehrer Dübring, Kaufmann Walter Bauk, Chemiker Frey, Chemiker Mailer, Chemiker Thörl, Kaufmann Röhrig, Rendant Zeth, Rittergutsbesitzer Hagendorn, Stadtbaurath Kubale.

4. Herr Kreisthierarzt Klingner wird auf seinen Autrag zum

korrespondirenden Mitgliede ernannt.

- Es erfolgt die Vorlesung der Dankschreiben der Herren Professor Dr. H. Schmidt und Direktor Dr. Hecker, der Schreiben des Ehrenmitgliedes Herrn von Homeyer und des Akademischen Lehrervereins zu Graz.
- 6. Herr Custos Dr. Peck berichtete über die Vermehrung der Sannalungen.
- Herrn Kassirer Ebert wird Decharge ertheilt. Der Herr Präsident dankt demselben für seine Mühwaltungen und schliesst die Sitzung.

Romberg. Körner. Knappe. E. A. Blume. G. Scholz.

# Protokoll

der Hauptversammlung am 23. März 1877.

 Die Hauptversammlung wird eröffnet mit der Vorlesung des Protokolls der letzten Hauptversammlung.

2. Die Gesellschaft hat durch den Tod folgende Mitglieder verloren, die Herren: Ehrenmitglied Stabsarzt a. D. Dr. Moritz, das korrespondirende Mitglied Bachdruckereibesitzer Enders in Nentitschein und die wirkliehen Mitglieder Partikulier Schmidt, Kaufmann Lantzke. Die Versammlung chrt das Audeuken der Verstorbeuen durch Erheben von den Sitzen.

- 3. Ihren Austritt habeu angemeldet, die Herren: Kaufmann Apitzsch juu., Major Grützmacher, Kaufmann Hähnel, Partikulier Hällmigk, Schönfürber Neumann, Lehrer Sommé, Rektor Vorbrodt, Kaufmann Eichels, Dr. med, Fischer, Lehrer Knittel.
- 4. Nach stattgefuudener Ballotage werdeu aufgenommen, die Herren: Kaufmann Otto Eschrich, Hotelier Müller, Pächter Schönberg in Schönbrunn, Kaufmann Bähr, Lieutenaut von Köppen.
- Herr Rudolph Templ, Pest, wird als korrespondirendes Mitglied aufgenommen.
- Herr Eisenbahn-Baumeister Ruchholz ist aus der Reihe der korrespondirenden Mitglieder ausgeschieden nud als wirkliches Mitglied wieder eingetreteu.
- Es erfolgt die Vorlesung des Schreibens, die Gründung des Wissenschaftlichen Klubbs zu Wien betreffend.
- Das Dankschreibeu der Société nationale des sciences naturelles de Cherbourg wird verlesen.
- Der Herr Präsident theilt mit, dass die Herren Stände der Oberlausitz der naturforscheuden Gesellschaft wieder ein Gesehenk von 120 Mark überwiesen haben.
- 10. Der Versammlung wird mitgetheilt, dass die Parterre-Räumlichkeiten zur Aufstellung der mineralogischen Sammlungen beuutzt und fertiggestellt worden sind. Die Mitglieder werden aufgefordert, dieselben nach Schluss der Versammlung zu besichtigen.
- Herr Custos Dr. Peck berichtet über die Vermehrung der Sammlungen.
- Der Herr Präsident dankt hierauf den Geschenkgebern im Namen der Gesellschaft und schliesst die Sitzung.

Romberg, Körner, Leeder, Gürke, Gilbricht,

## Protokoll

der Hauptversammlung am 20. October 1877.

Der Herr Präsident eröffnet die Hauptversammlung, indem er die erschienenen Mitglieder beim Begium des neuen Gesellschaftsjahres begrüsst.

- 1. Es erfolgt die Verlesung des Protokolls der letzten Hauptversammlung.
- 2. Die Gesellschaft hat seit der letzten Hauptversammlung durch den Tod folgende Mittglieder verloren, die Herren: Assiennarzt Dr. Hansmaun, Generalmajor von Krohn, Photograph Lutze, Kommerzienrath Miller, Patikulier Semmer. Die Versammlung ehrte das Aulenken der Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.
- 3. Ihren Austritt aus der Gesellschaft haben angemeldet wegen verzug, die Herren: Kaufmauu Hager, Referendar Dr. Kuschel, Hauptmann von Kunowsky, Referendar Rietzsch, Chemiker Mailer, Gutsbesitzer Zach, Chemiker Thörl, Partikulier Töpfer, Kreisgerichts-Rath Strützki. Aus andereu Grinden, die Herren: von Herzberg, Auktionskommissar Gürtler, Rektor Gross, Kaufmann Hentschel, Kaufmann Krems, Kaufmann C. Lubisch, Musikehrer Mitzke, Stadtrath Seidler, Partikulier Stoltz, Partikulier O. Walter, Stadtrath Schiedt, Lehrer Böhm, Kaufmann John, Partikulier Ruppricht
- 4. Zum Eintritt haben sich gemeldet und werden mach stattgefundener Ballotage aufgenommen, die Herren: Kreisgerichts-Aktuar Borneniaun, Premierlieutenant Herzer, Apotheker Imgart, Kaufniam Richard Hoffmann, Partikulier von Ohucsorge, Kassirer Carl Schmidt, Kaufmann Julius Schultze, Rittergutsbesitzer Weise. Deutsch-Ossig, Lieutenant Mitscher.
- 5. Die Herren Gutsbesitzer Töpfer und Kreisgerichtsrath Strützki werden auf ihren Wunsch bei ihrem Wegzage in die Zahl der korrespondirenden Mitglieder aufgenommen.
- 6. Es erfolgt hierauf die Vorlesung des Kassenberichtes durch Herru Kassirer Ebert, sowie des pro 1877/78 aufgestellteu Etats.
- Hieran schliesst sich die Mittheilung, dass der Zinsfuss des anf dem Museum haftenden Kapitals, den Herren Landständen der Oberlausitz gehörig, von 5 auf 4¾, 1% herabgesetzt worden ist, sowie
- dass von der geologischen Landesuntersuchung des Königreichs Sachsen die Specialkarten von Chemnitz 96 a und b geschenkt worden sind.
- a) Der Schriftenaustansch mit der Società Adriatica die Scienze Naturali, Trieste;
   2) Dem National-Museum von Ungarn zu Pest;
   3) Office U. S. Geological Survey of the Territories,
   Washington;
   4) Academy of Natural Sciences of Jowa wird genehmigt.
- Es erfolgt der Bericht des Gesellschafts-Sekretärs über das Jahr 1876/77.

11. Herr Custos Dr. Peck berichtet hierauf über die Vermehrung der Sammlungen und über seine Thätigkeit in denselben. Herr Direktor Romberg spricht Herrn Custos Dr. Peck den Dank und die Anerkeunnug der Gesellschaft aus.

12. Hierauf folgt die Neuwahl der Beamten. Herr Sanitätsrath Dr. Kleefeld wird als 2. Präsident wieder gewählt mit 32 gegen 2 Stimmen, ebenso Herr Apotheker Körner mit 29 gegen 1 Stimme als Sekretär; Herr Dr. Patzler mit 30 gegen 3 Stimmen zum stellvertretenden Sekretär; zum Kassirer Herr Ebert mit 25 gegen 1 Stimme; Herr Dr. Peck mit 28 gegen 2 Stimmen zum Bibliothekur; Herr Bauinspektor Scholz mit 28 gegen 1 Stimmen zum Bibliothekur; Herr Bauinspektor Scholz mit 28 gegen 1 Stimmen zum Hausverwalter. Sämmtliche neugewählten Beaunten erklären sich zur Annahme der Wahl bereit. Herr Stadtrath Halberstadt wird mit 22 gegen 2 Stimmen zum Aussehussdirektor wiedergewählt. Die Herren Buchbändler Remer mit 28 Stimmen Stadtällester Struve mit 29, General Schubarth mit 27, Apotheker Kleefeld mit 28, Direktor Bothe mit 28 Stimmen werden als Ausschnssmitglieder wiedergewählt.

13. Herr Bibliothekar Dr. Peck erstattet den Bericht über die

Vermehrung der Bibliothek.

14. Der Etat pro 1877;78 wird, wie aufgestellt, genehmigt,

in Einuahme und Ausgabe mit Mark 12562,03.

15. Es erfolgt der Bericht der Herren Sckretåre der Ockonomischein, der geographischen Section, der zoloogischen Section, der botanischen Section, der mineralogischen Section und der ehemisch-physikalischen Section — Der Herr Präsident dankt den Vorsitzenden und den Sekretären der verschiedenen Sectionen, sowie den Mitgliedern derselben für die auregenden Vorträge, die im verflossenen Wintersemester gehalten wurden.

 Der Herr Präsident theilt zum Schluss mit, dass die Vorträge am Freitag, den 25. October, beginnen und schliesst die Sitzung.

Romberg. Körner. E. Mühle. Suckow. Druschki.

# Siebenundsechzigster Jahresbericht

des Gesellschafts-Sekretärs von Michaeli 1876 bis Michaeli 1877.

Meine Herren!

Wiederum ist ein Jahr entschwunden und in dem Schoosse der Zeiten gebettet, wiederum liegt es mir heut ob. Ihnen im Allgemeinen über den Staud unserer Gesellschaft, über die Wandlungen, welche dieselbe im verflosseuen Jahre durchgemacht, sowie über das wissenschaftliche Leben und sonstige Vorkommisse Bericht zu erstatten.

Konute sonst stets von einer Zuuahme der Mitgliederzahl berichtet werden, so bin ich heut leider nicht in der gleich glücklichen Lage, Ihnen dasselbe melden zu können. Schauen wir jedoch hoffungsvoll in die Zukunft, und trösten wir uns mit der sicheren Zuversicht, dass mit dem Schwinden der sehon so lange andauernden Ungunst der Zeitverhältnisse, die fast Jeden mehr oder minder berührt, auch nuserer Gesellschaft alle Mitglieder erhalten und neue reichlich zutreten werden.

Einen schmerzlichen Verlust hatten wir zu beklagen durch das Dahinscheiden unseres Ehrenmitgliedes, des Herrn Stabsarzt a. D. Dr. Morritz, der bis au's Ende seiner Tage reges luteresse an den Fortschritten der Wissenschaft gezeigt, und besonders die Zwecke unserer Gesellschaft in jeder Hinsicht thatkräftig gefordert hat; ihm ist dadurch ein bleibendes, dankbares Andenken gesichert.

Wir beklagen ferner das Ablebeu unseres Ehrennitigliedes, des Herrn (symnasiahlivektors a. D. Dr. Schütt, der während drei Jahre, 1860 bis 1863, seine Kräfte der Gesellschaft als zweiter Präsident widmete; der Tod entriss uns ferner unser korrespondirendes Mitglied, Herrn Dr. Joh. Nepomuk Enders, Ritter hoher Orden und Buchdruckerdebeitzer in Neuftischein im Mähren, sowie zehn wirkliche Mitglieder, die Herren: Assistenzart Dr. med. Haus mann, Generalmajor von Krohn, Fabrik-besitzer Otto Krause, Kaufm. Lautzke, Photograph Lutze. Kommerzienrath Müller, Oberlehrer Nettermann, Geh. Kommerzienrath Schmidt, Partikulier Schmidt und Partikulier Schmidt seiner reiche Ente, die der Tod im verflossenen Jahre unter unseren Mitgliedern gehalten.

Wie ich Ihnen vor Jahresfrist mittheilte, zählte die Naturforschende Gesellschaft dannals: 31 Ehreumitglieder, 91 korrespondirende und 427 wirkliche Mitglieder. Neu binzutrateu in den Hanpt-Versammlungen: am 21. Oetober 1876 18, am 29. December 1876 12, und am 23. März 1877 6 wirkliche Mitglieder. Ausserdem traten hinzu 1 Ehrenmitglied und 5 korrespondirende Mitglieder.

Ihren Austritt aus der Gesellschaft erklärten: 21 Mitglieder wegen Wegzug, 24 Mitglieder ans anderen Gründen.

Die Zahl der Mitglieder bis zum hentigen Tage betrügt somit: 30 Ehreumitglieder, 95 korrespondirende und 408 wirkliehe Mitglieder.

Die Zahl der wisseuschaftlichen Vereine und Institute, mit denen wir in Schriftenaustansch stehen, hat sich im verflossenen Jahre um drei vermehrt und beträgt nuumehr 184, während wiedernm mehrere Vereine den Schriftenaustausch beantragt haben, dem Sie heut jedenfalls Ihre Genehmigung nicht versagen werden.

Die Betheiligung der Mitglieder an den Gesellschafts-Abenden, sowie an den Sectionssitzungen zeigte, dass ein reges Interesse für die Natur-

wissenschaften in unserer Gesellschaft nicht erstorben ist.

Vorerst gebührt unser aller Dank denjenigen Herren, welche sich bereitwillig und gewiss nicht ohne Mühewaltung der Anfgabe unterzogen latten, an den Freitag-Abenden die Vorträge zu halten. Es sprachen

### Vor Herren:

- Am 10. November 1876 Herr Kaufmann Richter: Reisebilder aus der Türkei, (Die T\u00fcrken und der Islam, Sitten und Gebr\u00e4uche der Bev\u00f6lkerung);
- am 17. u. 24. November 1877 Herr General Schubarth: Ueber die Aralo-Kaspi-Niederung im Liehte der Meeres-Umsetzungs-Theorie des Professors Dr. Schmick:
- am 1. December 1876 Herr Dr. Snekow: Ueber Bewegungserscheinungen in den Pflanzen;
- am 8. December 1876 Herr Dr. Kessler: Ueber die Thomas'sche Rechenmaschine;
- am 15, u. 22. December 1876 Herr Direktor Romberg: Ueber Alchemie; am 12. Januar 1877 Herr Direktor Romberg: Ueber Alchemie;
- am 26. Januar n. 9. März 1877 Herr Kaufmann Richter: Reisebilder aus der Türkei (von Serajewo nach Imoski, von Imoski nach Mostar, von Semliu über Belgrad nach Serajewo);
- am 2. u. 9. Februar 1877 Herr Direktor Romber'g; Ueber Alchemie (der letzte Adept, Schwindeleien, Einiges über die mystischen Richtungen, welche aus der Alchemie hervorgegangen, aufgedeckte Betrügereien, die hermetische Gesellschaft, günzlicher Verfall der Alchemie):
- am 16. u. 23. Februar Herr Dr. Putzler: Ueber Zeitrechnung.

### Vor Damen und Herren sprachen:

- am 27. October 1876 Herr Dr. Schuchardt: Ein Tag am Niagarafall: am 3. November 1876 Herr Dr. Blau: Ans der Geschichte der Glas-Industrie:
- am 5. Januar 1877 Herr Dr. Schneider: Ueber die Petrolenm-Gewinnung am Kaukasus;
- am 2. März 1877 Herr Sanitätsath Dr. Kleefeld: Die Halbedelsteiue:

am 16. März 1877 Herr Dr. van der Velde: Die Thierwelt in Sage und Dichtung.

Ueber die Thätigkeit der verschiedenen Sectionen, welche in dem verflossenen Jahre in anssergewöhnlichen Masse stets zahlreich besucht waren, werden lanen die betreffenden Herren Sekretäre selbst berichten.

Dem Wohlwollen der Herren Landstände der Ober-Lausitz verdankten wir wiederum ein Gesehenk von 120 Mark, bestimmt zur Vermehrung der Sammlungen und der Bibliothek. Leider blieb die von dem königlich preussischen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten reschute Unterstützung in diesem Jahre aus, hoffen wir, dass dieselbe im nächsten Jahre dafür um so reichlicher fliesst. Trotzdem ist es aber gelungen, Bibliothek und Sammlungen beträchtlich zu vermehren, letztere jedoch hanptsächlich durch Gesehenke answärtiger und sogar ihlersevischer Frennde, und durch die stete Opferbereitschaft der Mitglieder, nuter denne einige, deren Namen Sie in keinem Berichte unseres Unstös, des Herrn Dr. Peck, vermissen werden. Ihnen Allen im Namen der Gesellschaft unseren herzlichsten Dauk. Näheres über die Gesehenkgeber und die betreffende, Geschenke, sowie über die aus den Mitteln der Gesellschaft erworbenen Stücke wird Herr Dr. Peck die Gäte haben, Ihnen zu berichten.

Nicht unerwähnt kann ich an dieser Stelle lassen, dass die im vorigen Jahre projektirte Anfstellung der Mieralien in den Parterre-Räumlichkeiten des Musenus im Frilijahr erfolgt ist; waren die veranselhagten Kosten selton nicht unbeträchtlich, so blieben dieselben doek wit hinter dem wirklichen Kostenpunkte zurück; jedoch ist dachreh erreieht, dass die annmehrige Aufstellung der Sammlungen eine den Anforderungen entsprechende geworden ist.

Die Samulungen waren in dem vergangenen Sommerseniester, wie alljährlich an den Donnerstag Nachmittagen für Jedermann geführet, und erfrenten sich wieder eines zahlreichen Besuches. Dieselben waren ausserdem ein Anziehungspunkt für viele auswärtige Naturforscher, die über die in denselben, Dank den unermüdlichen Bemühungen unseres Custos, herrschende Ordnung und Sauberkeit des grössten Lobes voll waren.

Die Herren: Lehrer Gohr, Lehrer Mühle, Lehrer Seidel und Lehrer Hoffman n waren der Aufforderung, die Aufsicht au den Donners tag Nachmittagen in den Sammlungen zu übernehmen bereitwiltigst gefolgt, und spreche ich denselben hiermit im Namen des Präsidiums den Dank der Geselbschaft aus.

Die Versammlung dentscher Naturforscher und Aerzte, welche im September d. J. in München tagte, ist von mehreren unserer Mitglieder besucht worden, und dürfen wir uns gewiss der augenehmen Hoffnung hingeben, dass die, auf derselben empfangenen Auregungen nicht ohne Nutzen für die Gesellschaft sein werden.

Der günstige Stand unserer Finanzen erlaubte es uns, dass wir den Etat für das nächste Jahr um 558 Mark in Einnahme und Ausgabe erhöhen konnten; die Summen, welche den einzelnen Zweigen zu Gute kommen sollen hat flinen Herr Kassiere Ebert vorgetragen.

Im August dieses Jahres fand auch zum ersten Male die statutenmässig festgesetzte Auslösung der Schuldscheine statt, welche im Jahre 1868 zur Deckung von nothwendigen Banlichkeiten aufgenommen wurden. Die gezogenen Nummern sind seiner Zeit durch die hiesigen Blätter bekamt gennacht und ist an die betreffenden Inhaber der fällige Betrag am 1. October d. J. abgeführt worden.

Das Stiftungsfest der Gesellschaft, sowie der übliche Ball im Februar sind in althergebrachter Weise unter reger Betheiligung gefeiert worden, dahingegen überraschte allgemein der Umstand, dass das sogenannte kleine Stiftungsfest wegen Mangel an Theilnehmern nicht stattfinden konnte; ein Umstand, der, soviel ich erfahren konnte, seit der Einführung dieses Fests nicht vorgekommen.

Und nun meine Herren zum Schluss Ihnen Allen ein fröhliches Willkommen wieder in diesen Räumen, wirke ein Jeder nach seinen Kräften, dann wird die Gesellschaft nicht aufhören zu wachsen und zu gedeihen.

Otto Koerner.

## Bericht

über den Stand der Kassenverhältnisse der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz ult. September 1877.

### Hochgeehrte Herren!

Wenn ich Ihnen meinen Bericht über die Resultate des am 30. September d. J. geschlossener Rechnungsjahres, wie folgt, abstatte, so hoffe ich im Vorans, dass dieser Bericht auf Sie einen nicht ungünstigen Eindruck machen wird. Denn thatsächlich sind die Ergebnisse des soeben beendeten Geschäftsjahres mur erfernliche zu nennen. Zwar habe ich alder von Ihnen gewählte Verwalter Ihrer Kassen-Angelegenheiten sehon seit einer längeren Reihe von Jahren Ihnen über dieselben immer nur Günstiges zu berichten gehabt, denn obgleich ich Ihnen niemals erhebliehere Ueberschässe nachzuweisen vermochte und die Kassenbeständsich am Sehlusse des Jahres immer nur auf wenige Mark beliefen, so war ieh doch stets in der Lage, Ihnen mittheilen zu können, dass allen Ausprüchen, welche die Verwaltung an Ihre Kasse gestellt hatte, genügt worden war. dass mauche bedeutende Auschaffungen, manche Verbesserungen und Erweiterungen ermöglieht, manche seit hange als nothwendig gefühlten Bedirfnisse befriedigt werden konnten, ohne den Credit der Gesellschaft bei Frenden in Ausprueh zu nehmen.

Iu diesem Jahre aber bin ich in die besonders erfreuliche Lage versetzt. Ihnen beriehten zu könuen, daes in letzterer Beziehung das abgelaufene Geschäftsjahr gegen die fräheren nicht zurücksteht. Es ist nämlich, uachdeut die vom 1. October 1876 nicht mehr vernietheten Zimmer im Erdgesehoss zur Vergrösserung der Samulungs-Ränne herangezogen worden sind, nicht blos die Verausgabung eines wesentlichen Betrages für den Ban einer Treppe zwischen den Zimmern des Erdgesehosses und der ersten Etage zur Herbeiführung einer Verbindung derselben möglich gewesen, es haben nicht blos der Vergrösserung der Samulungen und der Bibliothek verhältnissminsig erhebliche Beträge zugewendet werden können, sondern es ist auch eine Verminderung der Schuldenhast der Gesellschaft durch die planminsig erste Auslosung der im Jahre 1868 zum Betrage von 9000 M. ausgegebenen Schuldversehreibungen a 60 M. in Höhe von 900 M. eingetreten und es hat sich ferner ein bauer Geberschuss von 881 M. 03 Pf. ergeben.

Es ist dies ein Ueberschuss, der nicht sowohl über meine Erwartungen weit hinausgegaugen ist, sonderu auch bei den Mitgliedern Ihres Präsidii und Ihres Ausschusses eine uicht unaugenehme Ueberraschung hervorgerufen hat, die hoffentlich von Ihnen, meine Herren getheilt werden wird.

Der Grund zu diesem Ueberschusse ist darin zu suehen, dass namentlich die Einnahmen an Eiutrittsgeldern und Beiträgen einen erheliehen Mehr-Ertrag gewährt haben, als bei dem ausserordentlich vorsichtig aufgestellten Voranschlage für das Geschäftsjahr angenommen wurde, sowie ferner, dass in mauchen unproduktiven Titeln der Ausgabe eine nicht unerhebliche Ersparuiss hat genacht werden können.

Bezüglich des erzielten Ueberschusses ist zu erwähnen, dass der Ausschuss bei der Berathung des Ihnen später zu Ihrer Beschlussfassung vorzutragenden Entwarfes eines Etats für das soeben begomnene Geschättsjahr beschlossen hat, denselben zum grossen Theil der Schulden-Tilgung durch eine höhere als die planmissige Ausloosung im nächsten Jahre zuzuwenden.

| Im | Ganzen | haben | sich |
|----|--------|-------|------|
|    |        |       |      |

| A. die Einna                                                                                                                                         |                         |              |     |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|--------|-------|-------|
| des abgelaufenen Rechnungsjahres auf .                                                                                                               |                         |              | . : | 12,738 | M. 64 | ₽f.   |
| belaufen, und zwar:                                                                                                                                  |                         |              |     |        |       |       |
| <ol> <li>an Bestand und Resten aus früheren</li> </ol>                                                                                               |                         |              |     |        |       |       |
| Jahren                                                                                                                                               | 10 M                    | . 16         | Pf. |        |       |       |
| 2. an Eintrittsgeldern                                                                                                                               | 264 "                   | -            | ,,  |        |       |       |
| 3. an laufenden Beiträgen                                                                                                                            | 4848 ,.                 | _            | ,,  |        |       |       |
| 4. an Erlös von verkauften Gesell-                                                                                                                   |                         |              |     |        |       |       |
| schaftsschriften                                                                                                                                     | 81 "                    | 40           | "   |        |       |       |
| <ol><li>an Erlös von verkauften entbehr-</li></ol>                                                                                                   |                         |              |     |        |       |       |
| lichen Kabinetsstücken                                                                                                                               | 11 ,,                   | 60           | ,,  |        |       |       |
| <ol><li>an Miethszinsen für Lokalien im</li></ol>                                                                                                    |                         |              |     |        |       |       |
| Museum etc                                                                                                                                           | 4564 ,,                 | 83           | "   |        |       |       |
| 7. an Einnahmen unter dem Titel                                                                                                                      |                         |              |     |        |       |       |
| »Insgemein«, worunter sich die von                                                                                                                   |                         |              |     |        |       |       |
| den Landstäuden der Oberlausitz                                                                                                                      |                         |              |     |        |       |       |
| bewilligten 120 M. befinden                                                                                                                          | 168 ,                   | 65           | 11  |        |       |       |
| 8. an Miethszinsen von dem Hause                                                                                                                     |                         |              |     |        |       |       |
| Demianiplatz No. 9                                                                                                                                   | 2790 .,                 |              | 11  |        |       |       |
| B. die Ausg                                                                                                                                          | 1                       |              |     |        |       |       |
| haben dagegen                                                                                                                                        |                         |              |     | 11017  | M e   | 1 De  |
|                                                                                                                                                      |                         |              | •   | 11,007 | м. о  | I F1. |
| betragen, nämlich: 1. für allgemeinen Verwaltungs-Aufwar                                                                                             | 1                       |              |     |        |       |       |
| a. persönlichen                                                                                                                                      |                         |              | De  |        |       |       |
|                                                                                                                                                      |                         |              |     |        |       |       |
| b. materiellen                                                                                                                                       |                         |              |     |        |       |       |
| 0.00 41 1 11 11                                                                                                                                      | 3348 M                  |              |     |        |       |       |
| 2. für Abgaben und Lasten                                                                                                                            | 237 ,,                  | 30           | **  |        |       |       |
| für Reparaturen und Aenderungen                                                                                                                      | 1100                    | 10           |     |        |       |       |
| am Museum                                                                                                                                            |                         |              |     |        |       |       |
|                                                                                                                                                      | 1376 M                  | . 40         | Pf. |        |       |       |
| 3. für Zinsen von auf dem Museum                                                                                                                     |                         |              |     |        |       |       |
| haftenden Hypotheken-Kapitalien .                                                                                                                    |                         |              |     |        |       |       |
|                                                                                                                                                      | 1488 ,                  | , –          | ,,  |        |       |       |
| 4. zar Vermehrung und Unterhaltung                                                                                                                   |                         |              | ,,  |        |       |       |
| 4. zur Vermehrung und Unterhaltung<br>der Sammlungen                                                                                                 | 539 ,                   | 45           |     |        |       |       |
| 4. zur Vermehrung und Unterhaltung<br>der Sammlungen                                                                                                 | 539 ,<br>752 ,          | , 45<br>, 80 | ,,  |        |       |       |
| 4. zar Vermehrung und Unterhaltung<br>der Sammlungen                                                                                                 | 539 ,                   | , 45<br>, 80 |     |        |       |       |
| 4. zur Vermehrung und Unterhaltung<br>der Sammlungen<br>5. auf die Bibliothek<br>6. für Stiftungsfest und Ball<br>7. für Vorträge bei den Abend-Ver- | 539 ,<br>752 ,<br>308 . | , 45<br>, 80 | "   |        |       |       |
| 4. zar Vermehrung und Unterhaltung<br>der Sammlungen                                                                                                 | 539 ,<br>752 ,          | , 45<br>, 80 | "   |        |       |       |

8. an unvorhergesehenen und ausser-

ordentlichen Ausgaben . . . 15 M. 63 Pf. 9. an zurückgezahlten Kapitalien . . 900 " – "

10. an Zinsen und sonstigen Ausgaben

für das Haus Demiauiplatz 9. . . 2785 " 14 "

Hiernach haben die Einnahmen die Ausgaben um den oben angegebeneu Betrag von 881 M. 03 Pf. überstiegen.

Dies ist mein Special-Bericht für das beendete Geschäftsjahr und

ich könnte meinen Vortrag füglich hiermit schliessen.

Wenn ich dessen nngeachtet die Anfmerksaukeit der hente zur Hauptversammlung anwesenden Mitglieder noch weiter in Anspruch nehme, so geschieht dies, um Ihnen ein kurzes Resmué über die gesammte Vermögenslage der Gesellschaft zu geben.

Ich hoffe, dass Ihuen dies nicht unangenehm sein wird; ich werde nich anch benühen, Sie nicht mit einer zu grossen Menge Zahlen zu ermiiden.

Meine Herren! Wie Sie Alle wissen, besteht das Vermögen unserer Gesellschaft nicht in alterhand Industrie- oder anderen Aktien, deren Werth sich in den Schwankungen des Tages-Courses bewegt nud morgen gleich Null steben kann, wenn wir heute glanben, in unseren Verhältnissen gut konsolidirt zu sein. Der Zusammensturz irgend eines Geld-Instituts kann unser Vermögen nicht tangiren, denn dasselbe wird gebildet aus einer grossartigen, wohl gepflegten Samhulung von Natnralien, wie sie nanehe Universitätsstadt kaum anfzaweisen hat und aus zwei Gebünden in einer gut gelegenen Gegend im Mittelpunkt der Stadt. Das eine davon ist das Museum in dem die heutige Versammlung tagt. Ich liebe das letztere hier besonders hervor, weil in ihm der gröster Theil des Gesellschafts-Vermögens bernht, und ich gestatte mir einen Rückblick auf die Lage unserer Gesellschaft vor der Erbanung des Museums zu werfen.

Dauals bestanden die ganzen Schütze der Gesellschaft nur in einer für jeue Verhiltnisse allerdings nicht geringfügigen, aber kann den vierten Theil der heutigen betragenden Saumlung und etwa in einer ziemlich grossen Saumue rückständiger Mitglieder-Beiträge. Das schien innsserlich Alles zu sein, aber sie hatte deunoch noch einen besonderen Schatz und dieser bestaud in dem allzeit regen Geiste einer Anzahl nu die Wissenschaft emsig bemühter Mitglieder, unter denne der danaulige Präsident von Mölleudorff, der jetzäge Viee-Präsident Samitätsrarh Dr. Kleefeld und der Inspektor der Samulungen Dr. Peck an der Spitze standen. Ihrem Eifer um die Forderung der desellschaftszwecke

ist der Plaa zu verdanken, der die Erbanning des Museums in's Leben gerufen hat. Dieser Plan war unter den damaligen Verhältnissen der Gesellschaft sowohl, als der Stadt Görlitz und ihrer zu jener Zeit noch beginnenden Entwickelung ein kühner und manches der Mitglieder hat über seiner Ansführung bedenklich den Kopf gesehüttelt. Die Zweifel über das Gelingen desselben schienen auch durchaus nicht unberechtigt. Denn wer sich daran erinnert, dass zur gedachten Zeit das hauptsüchlichste Verkehrsleben der Stadt noch in der Neissstrasse, dem Untermarkt und der Brüderstrasse pulsirte, wer weiss, dass das vornehniste Bier-Lokal in einer engen Parterre-Stube der Steinstrasse sich befaud, der wird sich anch der Beurtheilung erinnern, die die Idee fand, fast am Ende der Stadt -- denn damals war der ganze Stadttheil zwischen dem dicken Thurme and dem Bahnhofe fast noch nubebaut - das Musenm zu errichten. Für die wissenschaftlichen Zwecke der Gesellschaft war ja der Platz vorzäglich, in Bezug auf die Ertrage an Miethzinsen aus dem Museum aber, auf welchen ja der Plan basirte, mochten dagegen die gehegten Zweifel begründet sein.

Und dennoch sind dieselben sofort nach der Vollendung des Baues beseitigt gewesen, dennoch fanden sich bald Miether für einen Theil der Lokalien, deren Miethe die Zinsen des Bau-Kapitals wenigstens nahezu deckten, dennoch zeigte sich sehr bald, dass der Plan auf keiner unüberlegten Klühneit, sondern auf einer sehr wohl begründeten Voraussieht jener Mäuner bernhte. die ihn erdacht hatten. Freilich haben lange Jahre hindurch nicht unbesleutende finanzielle Schwierigkeiten bestanden, zu deren Urberwindung die ganze Kraft der leitenden Personen und nicht minder die weiseste Sparsanukeit in allen Verwaltungszweigen, sowie eine Beschränkung auf das geringste Mass des Nothwendigen gehört haben. Wie unn aber die Ausführung des Museum-Baues zum wesentleichen Wohle der Gesellschaft geführt hat und wie sich auf ihn heute noch die Berechnung eines stetigen Wachsthums des Gesellschaftsvernögens in der Zukunft gründet, das hoffe ich an der Hand folgender Zahlen darzalegen.

Unter diesen 60,000 M. befinden sich diejenigen 9000 M., welche für die Stadteominne Görlitz als Entschädigung für Hergabe des Baugrundes, unverzinslich und unkündbar, so lange das Museum im Besitz der naturforschenden Gesellschaft

Latus 60,000 M.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 381                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Transport<br>sich befindet, intabulirt sind. Rechnet man diese<br>da das Capital erst aufleben und verzinsbar werden würde,<br>wenn das Museum in andere Häude als die der naturforschen-<br>den Gesellschaft überginge, hinweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60,000 M.<br>9,000 M. |
| so verbieben noch  Nun war bei dem Ankaufe des Hauses Demianiplatz No. 9., welcher mit Ihrer Genehmigung zu dem Behufe geschah, nm der Gesellschaft zu jeder Zeit die Möglichkeit einer Erweiterung der Gesellschaft zu jeder Zeit die Möglichkeit einer Mitten, der jeseige Theil des Kaufgelies für dasselbe ans den Mitteln der Gesellschaft zu bestreiten, welcher nicht durch Uebernahme der auf dem Hause haftenden Hypotheken gedeckt war.  Zu dem Zwecke wurde ein Theil der auf dem Museum haftenden und bereits getilgten, aber im Grundbuche noch nicht gelösehten Hypotheken wieder neu begeben und es mussten die Hypotheken-Kapitalien, welche zu diesem Behufe und zur Deckung der später nothwendig gewordenen Aufwendungen verwandt worden sind, mit nateriell dem Hause Demianiplatz No. 9. zur Last geschrieben werden, wenn sie auch nominell auf dem Museum eingetragen sind.  Thatsächlich findet seit dem Ankauf des gedachten Hauses etatsmissig und rechnungsmissig die Verrechnung der Zinsen von diesem Capitale auch dergestalt statt, dass sie dem Conto dieses Hauses aufreigt werden, und es ist hierbei unt nervorzuheben, dass die Zinsen des ganzen auf diese Weise festgelegten Substkostenpreises und die sonstigen Ausgaben flir das Haus vollständig durch die Miethserträge aufgewogen werden und demmach der Werth des Hauses mindestens dem Solbskostenpreise gleichkommt. | 51,000 M.             |
| Kommt nun diese Summe von der auf dem Musenm<br>haftenden Schuld ebenfalls in Abrechnung, so bleiben<br>wovon aber bereits bis ult, 1876;77 durch Einlösung einer ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,000 M.             |
| wordin aber bereits bis ult. 1270,71 uhren Enhosung einer eines sprechenden Summe von Obligationen getilgt sind. Der Rest der Schuld mit ist als auf dem Museum haftend auzusschen nud mit 5 % zu verzinsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,180 M.<br>28,920 M. |

70.

|         |               |     |     |     |   |    |   |     |    |    |     |     |    |        | e Miethen,<br>en Lokalien | miet |
|---------|---------------|-----|-----|-----|---|----|---|-----|----|----|-----|-----|----|--------|---------------------------|------|
| 4,365 M |               |     |     |     |   |    |   |     |    |    |     |     |    |        | lich                      | auf. |
|         | en            | tur | rat | epa | R | nd | u | ter | La | ١, | bei | ga  | Al | ıf an  | man darai                 | Rech |
| 665 M   |               |     |     |     |   |    |   |     | ,  |    |     |     |    | h.     | tlich jährlich            | dure |
| 3,700 M | $\overline{}$ |     |     |     |   |    |   | ,   |    |    |     |     |    |        | erbleiben .               | ab,  |
| 1 446 M |               |     |     |     |   |    |   |     |    |    | œ   | ure | ds | tracen | ie Zinsen be              |      |

Es verbleibt der Gesellschaft sonach an der Miethe ein Reinertrag von . 2.264 M. und sie hat die Benntzung der ganzen ersten Etage, dreier Zimmer im Erdgeschoss excl. der Castellan-Wohnung und mehrerer Zimmer im zweiten Stocke vollständig miethtrei

Dass diese Rämnlichkeiten mit-destets einen Miethwerth von 3000 M. repräsentiren, ist wohl keinen Zweifel unterworfen, es beziffert sich also der Reinertrag am 2254 + 3000 M. = 5264 M. oder der unbelastete Vermögens-Antheil der Gesellschaft am Musenm, in Capital ausgedrückt, am 105.280 Mark.

Wenn ich fibrigens vorhin erwähnte, dass es zur Erreichung günstiger Vermügens-Resultate in den ersten Jahren nach dem Ban des Museums der weisseten Sparsamkeit bedurft habe, so kann ich hier nicht zu benecken unterlassen, dass diese zum Theil auch der grossen Auspruchsigkeit unseres verehrten Custos Dr. Peck zu verdanken ist, der in derselben angestrengten Thätigkeit wie heut die Ordnung und Conservirung der Sammlungen und der Bibblothek durch Binger als ein Jahrzehnt bewirkt hat, ohne dafür ein seinen Leistungen entsprechendes Gehalt zu beauspruchen.

Schliesslich gebe ich nachstehend noch eine Uebersicht über die Erträge aus den wesentlichsten Einnahme-Titeln während der letzten 10 Jahre und mehrerer erheblicher Ansgabe-Titel für denselben Zeitraum.

Einnahmen.

|          |    |     |     |     |    | Beiträ | ige | Eintri<br>gelde |     | Mieth<br>zinse |     |
|----------|----|-----|-----|-----|----|--------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|
|          |    | _   | _   | _   |    | Mark   | Pf. | Mark            | Pr. | Mark.          | Pr. |
| 1867 68  |    |     |     |     |    | 3,336  | -   | 492             | !   | 2,850          |     |
| 1868 69  |    |     |     |     |    | 3,618  | -   | 336             |     | 2,850          |     |
| 1869/70  |    |     |     |     |    | 3,537  | -   | 288             | -   | 2,850          | _   |
| 1870/71  |    |     |     |     |    | 3,462  |     | 156             |     | 3,495          | l _ |
| 1871,72  |    |     |     |     |    | 3,717  | 1-1 | 384             | i - | 3,495          | i - |
| 1872/73  |    |     |     |     |    | 4.008  | -   | 384             | -   | 3,495          | -   |
| 1873,74  |    |     |     |     |    | 4.452  | -   | 588             | -   | 3,495          | -   |
| 1874 75  |    |     |     |     |    | 5,082  | _   | 612             | -   | 3,495          |     |
| 1875/76  |    |     |     |     |    | 5,109  | -   | 336             |     | 3,495          | 1 _ |
| 1877 78  |    |     |     |     |    | 4,848  | -   | 264             |     | 4,365          | -   |
|          |    | üb  | erh | au  | pt | 41,169 |     | 3,840           |     | 33,885         |     |
| jähriger | Du | rel | isc | hni | tt | 4.116  | -   | 384             | _   | 3,338          |     |

### Ausgaben.

|                     | Für Heransgabe<br>der<br>Abhandlungen | Porto, Fracht<br>und<br>Spesen | Inventarium and<br>dessen Unter-<br>haltang | Bauten und Re-<br>paraturen am Museum | Zinsen v. auf dem<br>Museum haften-<br>den Capitalien | Für<br>die Bibliothek | Zur Vermehrung<br>u. Unterhaltung<br>der Sammlungen |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                     | Mark Pf                               | Mark Pf.                       | Mark Pf                                     | Mark Pf                               | Mark Pf                                               | Mark. Pf              | Mark. Pf.                                           |
| 1867 68             | 895 68                                | 131 38                         | 133 85                                      | 62 85                                 | 3,135                                                 | 244 55                | 386.90                                              |
| 1868 69             |                                       | 121 65                         | 403 11                                      | 468 04                                |                                                       | 410 40                | 523 50                                              |
| 1869.70             |                                       | 61,23                          | 16 90                                       | 738 89                                | 3,045 -                                               | 281 51                | 221 10                                              |
| 1870/71             |                                       | 109 50                         | 4 55.                                       | 3,895 37                              | 2,949 -                                               | 49 60                 | 412 -                                               |
| 1871/72             | 1,109 75                              | 111 60                         | 243 - 55                                    | 118 55                                | 2,013 -                                               | 391 50                | 407 95                                              |
| 1872/73             |                                       | 192 10                         | 282 60                                      | 144 28                                | 3,045 -                                               | 342 65                | 430 23                                              |
| 1873 74             | 46 75                                 | 159 19                         | 816 88                                      | 421 32                                | 1,866 60                                              | 392 05                | 1.065 90                                            |
| 1874/75             | 1.507 25                              | 85 09                          | 857 25                                      | 423 91                                | 1,595                                                 | 661 93                | 675 25                                              |
| 1875 76 .           | , ,                                   | 83 50                          | 577 05                                      | 253 60                                | 1,228,50                                              | 164 75                | 680 63                                              |
| 1876,77             |                                       | 68,73                          | 519 66                                      | 1,139 10                              | 1.785 —                                               | 752 80                | 549 45                                              |
| überhaupt           | 3,559 43                              | 1.123 91                       | 3.855 40                                    | 7,665 91                              | 23,744,60                                             | 3,691 74              | 5,352 :91                                           |
| 10jähr,Durchschnitt | 355 94                                | 112 39                         | 385 54                                      | 766 59                                | 2.374 46                                              | 369 17                | 535 29                                              |

Iu Bezug auf die Sammlungen ist hervorzuheben, dass die Ausgaben der Gesellschaft für diesen Zweck nur einen Theil des die Vernehrung derselben reprüseutirenden Werthes betragen, dass die letztere

vielmehr den wesentlichsten Zuwachs durch Geschenke von verehrten Mitgliedern der Gesellschaft empfangen hat. Hierüber hat Ihnen der Herr Custos der Sammlungen jederzeit den ausführlichsten Bericht erstattet, so dass darüber meinerseits nichts mehr zu erwähnen bleibt.

Ich schliesse daher meinen Bericht mit dem besonderen Wunsche, dasz zum Besten der Geselbehaft und zur Färderung der Zwecke derselben sich immer Männer finden mögen, die selbstlos und nur das Interesse der Wissenschaft im Ange habend, deren Leitung übernehmen und dass in aller Zukuntt jeder Kassenbeiteth nicht nur ebenso günstige, sondern vom Jahr zu Jahr sich stetig bessernde Vermögens-Verhältnisse zum tiegenstande haben werde.

Görlitz, den 20. October 1877.

Ebert.

### Verzeichniss

der in dem Gesellschaftsjahre 1876;77 durch Austausch, durch Schenkung und Ankauf für die Bibliothek eingegangenen Schriften.

#### A. Durch Schriften - Austausch:

Amsterdam : Société Royale de Zoologie: Naturae Artis Magistra: Nederlandsch Tijtschrift voor de Dierkunde Deel 1-4. Annaberg: Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde: 4. Jahresbericht, Augsburg: Naturhistorischer Verein: 24. Bericht. Anssig: Naturwissenschaftlicher Verein: Mittheilungen 1877. Bamberg: Gewerbe-Verein; Wochenschrift 1876 No. 22-34., 1877 No. 1-15. and naturwissenschaftliche Beilage 1876 No. 9-12. nnd 1877 No. 1-6. - Naturforschende Gesellschaft: 11. Bericht. Berlin: Dentsche geologische Gesellschaft; Zeitschrift Bd. 28 Heft 3-4, und Bd. 29 Heft 1, - Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg und die angrenzenden Länder: Verhandhingen 18. Jahrgang. — Gesellschaft für Erdkunde: Zeitschrift 11. Bd. 3.-6. Heft und 12. Bd. 1. nnd 2. Hett. Verhandlingen 3. Bd. No. 6 bis 10. nnd 4. Band No. 1-4. - Afrikanische Gesellschaft: Correspondenzblatt No. 19, 20. Bonn: Nathrhistorischer Verein der prenssischen Rheinlande und Westphalen: Verhandlungen 32. Jahrgang 2. Hälfte und 33. Jahrg. 1. Hälfte. - Landwirthschaftlicher Verein für Rheinpreussen; Zeitschrift Jahrgang 1876 No. 10-12, und Jahrgang 1877 No. 1-10.

Boston: Massasuchets: American Academy of Arts and Sciences: Proceedings: Vol. III. - The Boston Society of Natural History: Memoirs: Vol. II. P. 4. No. 2-4, Proceedings; Vol. XVIII. P. 1-4, und Occasional papers II. The spiders of the United States by Nicholas Marcellus Hentz M. D. Boston 1875. Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein: Abhaudlungeu 5, Baud 2, Heft, Breslan: Gewerbe-Verein: Breslauer Gewerbeblatt 22. Band No. 20-26., 23. No. 1-18. - Schlesischer Forstverein: Jahrbuch pro 1876. -- Verein für Schlesische Insektenkunde: Zeitschrift 6. Heft, Brünn: Naturforschender Verein: Verhaullungeu Band, — K. K. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Heilkunde: Mittheilungen 56. Jahrgang. Cherbourg: Société nationale des Sciences naturelles: Compte-Rendu. Christiania: Universität: C. de Seue, Windrosen des südlichen Norwegens, Universitätsprogramm Kristiania 1876. - Études sur les mouvement de l'Atmosphère par C. M. Guldberg et H. Mohn. Christiania 1876. - J. Sparre Schneider, Enumeratio insectorum Norvegicorum. Fasc. III. et IV. Christiania 1876 uud 77. Danzig: Naturforschende Gesellschaft: Schriften 4. Band 1. Heft. Darmstadt: Mittelrheinischer geologischer Verein: Notizblatt 15. Heft. Daveuport: Davenport Academy of Natural Sciences: Proceedings: Vol. I. 1867-1876. Dijon: Académie des sciences, arts et belles lettres: Mémoires: Année 1874 et 1975/76. Dorpat: Naturforscher-Gesellschaft: Sitzungsberichte 4. Band 2. Heft. - Archiv für die Naturkunde Liv-Ehst- und Kurlands 1. Serie 7. Band 2. Heft, 8. Band 1. u. 2. Heft und 2. Serie 7. Band Heft 3. Dresden: Naturwissenschaftliche Gesellschaft »Isis«; Sitzungsberichte Jahrgang 1876. Juli bis December, Jahrgang 1877 Januar bis Juni. -Oekonomische Gesellschaft in Sachsen: Mittheilungen pro 1876/77. -Gesellschaft für Natur- und Heilkunde: Jahresbericht pro 1876/77 nud Katalog der Bibliothek. — Kaiserl. Leopoldino-Carolinische Academie der Naturforscher: Leopoldina: Heft 12 No. 17-24, Heft 13 No. 1-16. Frankfurt a. M.: Physikalischer Verein: Jahresbericht pro 1875,76. -Aerztlicher Verein: Jahresbericht über die Verwaltung des Medizinalwesens 19. Jahrgang und statistische Mittheilungen 20. Jahrgang. Frankfurt a. O.: Landwirthschaftlicher Provinzial-Verein: Protokoll der 38. Geueral-Versammlung. Frauendorf: Praktische Garteubau-Gesellschaft: Frauendorfer Blätter Jahrgaug 1876 No. 39-52 uud Jahrgang 1877 No. 1 und 2. Freiburg i. Breisgau: Naturforschende Gesellschaft: Berichte 7, Band 1, Heft, Fulda: Verein für Naturknnie: Meteorologisch-phaenologische Beobachtuugen aus der Fuldaer Gegend. Fulda 1877. Giessen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde: 15. Bericht, Görlitz: Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften: Neues Lausitzisches Magazin 52. Bd. 2. Heft. 53 Bd. 1. Heft. Graz: Akademischer Leseverein 9. Bericht. - Historischer Verein für Steiermark: Mittheilungen 24. und 25. Heft und Beiträge zur Kuude steiermärkischer Geschichtsquellen. Greifswald: Naturwissenschaftlicher Verein für Nen-Vorpommern und Rügen: Mittheilungen 8. Jahrgang. Halle: Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen: Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften 13. und 14. Band. -Landwirthschaftlicher Centralverein der Provinz Sachsen: Zeitschrift Jahrgaug 1876 No. 10-12, Jahrgang 1877 No. 1-9. Hamburg: Deutsche Seewarte: Monatliche Uebersicht der Witterung Januar bis September 1876 und Januar bis Mai 1877. Hohenleuben: Voigtländischer Alterthumsforschender Verein: 44 .- 46. Jahresbericht und 1. und 2. Heft der Festschrift. Jauer: Oekonomisch - patriotische Societät der Fürsteuthümer Schweidnitz und Jauer: Verhandlungen und Arbeiten im Jahre 1876. - Käsmark: Ungarischer Karpathenverein: Jahrbuch 4. Jahrgang. Kicl: Universität: Schriften aus dem Jahre 1876 und Chronik pro 1876. Er. F. Volbehr, Die Eiuweihungsfeier des neuen Universitätsgebäudes in Kiel am 24 .- 26. October 1876. - Schleswig-Holsteiu-Lauenburgische Gesellschaft für vaterländische Geschichte: Jahrbücher Band uud Zeitschrift, 5. Band 1. u. 2. Heft. — Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holsteiu: Schriften 2. Band 1. Heft. Klageufurt: Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnten: Jahrbuch 12. Heft. Königsberg: Königl. Physikalisch-Oekonomische Gesellschaft: Schriften 16. Jahrgang 1, u. 2, Abth. — Land- und Forstwissenschaftliche Zeitung für das nordöstliche Deutschland: Jahrgang 1876 No. 30-53, 1877 No. 1-21. Leipzig: Museum für Völkerkuude: 4. Bericht. - Naturforscheude Geschlschaft: Sitzungsberichte 2, und 3, Jahrgaug, Linz: Museum Francisco-Carolinum: 33. und 34. Jahresbericht, Beiträge zur Landeskunde 28. und 29. Lieferung. London: Royal Society: Proceedings Vol. XXIV. No. 164-170., Vol. XXV. 171-174. - St. Louis: Academy of Sciences: Transactions: Vol. III. No. 3. Luxemburg: Société de Botanique: Recueil des mémoires et de travaux No. 2. 3. Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein: 6. Jahresbericht. Abhandluugen 7. Heft. Mailand: Società Italiana di Scienze naturali Atti: Vol. XVIII. Fasc. 3. 4., Vol. XIX. Fasc. 1-3. Manchester: Literary and Philosophical Society: Memoirs: Vol. V. Proceedings: Vol. XIII-XV. Catalogue of the books in the library of the Manchester Literary and Philosophical Society, 1875, Moskau: Société Impériale des Naturalistes de Moscou: Bulletin Anuée 1876 No. 2-4., 1876 No. 1-

München: Königlich Bayerische Akademie der Wissenschaften: Annalen der Sternwarte 21. Band. Meteorologische und magnetische Beobachtnigen der Königl, Sternwarte bei München. Jahrgang 1876. Mathematisch-physikalische Klasse. 1876 Heft 2 und 3., 1877 Heft 1 der Sitzungsberichte. Nancy: Société des Sciences: Bulletin Fasc. 3-5. Neubrandenburg: Verein der Freunde der Naturwissenschaften in Mecklenburg: Archiv 30. Jahrgang. Neuchatel: Société des Sciences naturelles: Bulletin Tome X. New-Haven: Connecticut Academy of Arts and Sciences: Transactions Vol. III. P. 1. New-York: Lyceum of Natural History: Proceedings: Second Series Januar-Juni, October-December 1873 und Januar-Juni 1874. Annals Vol. X. No. 12-14., Vol. XI. No. 1-8. Neutitschein: Landwirthschaftlicher Verein: Mittheilungen Jahrgang 1876 No. 10-12., 1877 No. 1-9. Oldenburg: Centralverein der Oldenburgischen Landwirthschafts-Gesellschaft: Landwirthschaftsblatt für das Herzogthum Oldenburg Jahrg. 1876 No. 20-26., 1877 No. 1-19. Orleans County: Society of Natural Sciences: Archives of Science and Transactions Vol. I. No. 8, 9, Osnabrück: Naturwissenschaftlicher Verein; 3. Jahresbericht. Pesth: Foëldtaui közlöny kiadia a magyarhoni Földtani Tarsulat: Jahrg. 1876 No. 10-12., 1877 No. 1-8. Philadelphia: Academy of Natural Sciences: Proceedings: 1875 Part, 1-3. Prag: Leschalle deutscher Studenten: Jahresbericht für 1876 77 - Königl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften: Sitzungsberichte Jahrg, 1876; Abhandlungen 8. Bd.; Jahresbericht für 1876. - Naturhistorischer Verein »Lotos«: Zeitschrift 26. Jahrgang. Regenwalde: Pommersche ökonomische Gesellschaft: Monatsschrift Jahrgang 1876 No. 19-24., 1877 No. 1-16. Rom: R. Comitato Geologico: Bolletino: Vol. VII. No. 1-12. Salem: Essex Institute: Bulletin Vol. VII. Pag. 1-168. - American Philosophical Society: Proceedings Vol. XIV. Pag. 447-673. - American Association for the Advancemement of Science: Proceedings 44, Meeting; Memoirs Vol. 1. Sidney: Royal Society of New South Wales: Transactions and Proceedings Vol. IX. for 1875; Mines and Mineral Statistics of New South Wales; Mineral Map and General Statistics; New South Wales, its progress and resources 1876. - Philosophical Society of New South Wales: Transactions for 1862-1865. - Sondershausen: Verein zur Beförderung der Landwirthschaft: Verhandlungen 36. Jahrgang. Stettin: Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde: Baltische Studien 27. Jahrgang. Strassburg: Universität: Folgende Dissertationen: H. M. Gartenauer: Ueber den Darmkanal einiger einheimischer Gasteropoden. Jena 1875. H. Simroth: Znr Kenntniss des Bewegungsapparates der

Infusionsthiere, Boun 1875; E. Jäger: Die Einwirkung von Chloral auf Thymol. Bonn 1875; F. Fuchs: Ueber Nitrosonaphtol. Strassburg 1876; B. Weigand: Die Serpentine der Vogesen. Wien 1875; F. v. Kamiénski: Zur vergleichenden Anatomie der Primelu. Strassburg 1875; J. Puluj: Ueber die Abhängigkeit der Reibung der Gase von der Temperatur. Strassburg 1876; K. A. Wilhelm: Beiträge zur Kenutniss der Pilzgattung Aspergillus, Berlin 1877; E. Ihlée: Beiträge zur Kenutuiss der Meconsäure, Comensäure und Pyromeconsäure. Donaneschingen 1876; R. Heinzelmann: Ueber einige neue Derivate der Schleimsäure. Strassburg 1876. H. Uuger: Chemische Untersuchung der Contactzone der Steiger Thouschiefer am Granitstock von Barr-Ardlau. Stuttgart 1876; B. Klein: Ueber die geradlinige Fläche dritter Ordnung und deren Abbildung auf einer Ebene. Berlin 1876; A. Johannisjanz: Ueber die Diffusion der Flüssigkeiten. Strassburg 1876: R. Alberti: Untersuchungen über die Crotonsäure und die Isocrotonsäure. Hildesheim 1876. Fr. von Höhnel: Ueber den negativen Druck der Gefässluft. Wien 1876; O. Lehmanu: Ucber physikalische Isomerie. Leipzig 1877; F. Binder: Beiträge zur Kenntniss ungesättigter aromatischer Verbindungen Schweriu 1877; A. Schmitz: Heber cinige neue Abkömmlinge des Phonanthrens und Fluorens. Elberfeld 1877; E. Zacharias: Ueber die Anatomie des Stammes der Gattung Nepenthes. Strassburg 1877. Stuttgart: Verein für vaterländische Naturkunde: Jahreshefte 33. Jahrgang 1. und 2. Heft. Festschrift zur Feier des 400 jährigen Jubiläums der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen am 9. August 1877. Utrecht: Koninklijk Nederlandsch Mcteorologisch Institut: Jaarboek vor 1875: Marche annuelle du Thermomètre et du Baromètre en Neerland deduit d'observations simultanées de 1843-1875 en rapport avec les observations des stations normales. Utrecht 1876. Washington: Smithsonian Justitution: Contributions to Knowledge Vol. XX. XXI. Annual Report for 1870; Annual Report of the director of the mint to the secretary of the treasury for the fiscal year ended Juni 30, 1875. -Departement of Agriculture. Report for 1875. - Monthly Report for 1875 and 1876. - Office U. S. Geological Survey of the Territories: Annual Report of the U. S. Geological aud Geographical Survey of the Territories embracing Colorado and parts of adjacent Territories being a Report of progress of the exploration for the year 1874 by F. V. Hayden; Report of the U. S. Geological Survey of the Territories Vol. IV.; F. B. Merk: Invertebrate Palaeoutology Vol. X.; A. S. Packardt: Monograph of the Geometrid Moths. Washington 1876. Wien: Verein zur Verbreitung der uatnrwissenschaftlichen Keuntnisse: Schriften 17. Band. -

K. K. geologische Reichsanstalt: Jahrbuch 1876 No. 2-4., 1877 No. 1. 2. Verhandlungen 1876 No. 13-17., 1877 No. 1-10. K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus: Jahrbuch 11. Band. — Zoologisch-botanischer Verein: Verhandlungen 26. Band. — Leseverein dentscher Studeuten Wiens: Jahresbericht 1875/76. Würzburg: Physikalisch-medizinische Gesellschaft: Verhandlungen 10 Band 3. u. 4. Heft, 11. Band 1. u. 2. Heft. Zwickau: Verein für Naturkunde: 41. Jahresbericht.

### B. Durch Schenkung:

1) von Helmerscn: Ueber die Nothwendigkeit des Waldschutzes für die schiffbaren Ströme Russlands und über neue montanistische Untersnchungen und Massnahmen in Russland. (Geschenk des Herrn Verfassers.) 2) Dr. J. H. Schmick: Der Mond als glänzender Beleg für die kosmisch bewirkte säkulare Umlegung verschiebbarer Bestandtheile. Leipzig 1876. 3) J. H. Schmick: Die Gezeiten, ihre Folge und Gefolge-Erscheinungen. Leipzig 1876, (No. 2 und 3. Geschenk des Herrn Verfassers.) 4) Der Kartoffelkäfer. Berlin 1875. 5) Dr. A. Gerstaecker: Die Wanderheuschrecke. Berlin 1876. No. 4 u. 5. Geschenk des Herrn Oberlehrer Dühring.) 6) Gebr. Lenz: Sauerstoff und Ozon, ihre Bedeutung für Diätetik und Heilkunde. Berlin. (Geschenk der Herren Verfasser.) 7) J. Dumas: Die Philosophie der Chemie, übersetzt von Dr. C. Rammelsberg. Berliu 1839. (Gescheuk des Herrn Stadtrath Apotheker Müller.) 8) Dr. A. B. Meyer: Ueber neue und ungenügend bekannte Vögel von Neu-Guinea und den Inseln der Geelviuksbai. No. 1-6. uud Index 1874. 9) Dr. A. B. Meyer: Ueber die anthropoiden Affen des Königl, Zoolog, Museums zu Dresden. 1876. 10) Dr. A. B. Meyer: Ornithologische Mittheiluugen Heft 1. 11) Dr. A. B. Meyer: Ucber 4 neue Vogelarten von Neu-Guinea uud über die Papageien von Neu-Guinea. 1875. 12) Dr. A. B. Meyer: Bericht über eine Reise uach Guinea in den Jahren 1872 u. 1873. 13) Dr. A. B. Meyer: Die Minahassa auf Celches, 1876. 14) Dr. A. B. Meyer: Notizen über Glauben und Sitteu der Papuas des Mafeorischeu Stammes auf Neu-Guinea. 15) Dr. H. Bauke: Beiträge zur Kenntniss der Pycniden. Dresden 1876. 16) Dr. H. Munk: Die electrischeu und Bewegungserscheinungen am Blatte der Dionaea muscipula mit der auatomischen Untersuchung des Dionaca-Blattes vou F. Kurtz. Leipzig 1876. 17) G. Rose u. A. Sadebeck: Das miueralogische Museum der Universität Berlin, 1874, 18) E. F. v. Homeyer: Deutschlands Säugethiere und Vögel, ihr Nutzen und Schaden. Leipzig 1877. 19) Ch. E. Weiss:

Steinkohlen-Calamarien mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fruetificationen. Berlin 1876. (No. 8-19. Gesehenk des Bibliothekars.) 20) Petersen: Ueber rationelle Viehzüchtung. 21) Zweck und Wirkungskreis des Congresses deutseher Landwirthe. Berlin 1875. 21) Jahresbericht der landwirthschaftlichen Mittelsehule zu Brieg, 1874/75, 23) J. N. Spannbauer: Die Kanalisirung der slavonischen Drau-Donan-Ebene, Essek 1876. 24) Bericht über die Verhandlungen der Steuerund Wirthschafts - Reformer zn Berlin am 22-24, Februar 1876, 25) A. v. Studnitz: Die Vergiftung der Wasserläufe. 1876. (No. 20-25. Geschenk der Oekonomie-Section.) 26) H. Credner: Das Voigtländisch - Erzgebirgische Erdbeben vom 23. November 1875. (Sep.-Abdr. 1877.) 27) Dr. H. Schmick: Zur Frage der Meeres-Cirkulation, 1877. 28) F. W. Toussaint: Entwurf eines Wasserrechtsgesetzes mit eulturtechnischen und volkswirthschaftlichen Motiven für Landwirthschaft, Industrie und Handel. Berlin 1876. 29) R. Temple: Bilder ans Galizien. Zur theilweisen Kenntniss des Landes und seiner Bewohner. 30) Albrecht Penck: Nordische Basalte im Diluvium von Leipzig. 1877. 31) M. Sadebeck: Entwicklungsgang der Gradmessungsarbeiten. Berlin 1876. 32) Gr. von Helmersen: Karl Ernst von Baer's letzte Lebensstunden. Petersburg 1877. 33) Gr. von Helmersen: Bericht über die in den Jahren 1872-76 in den Gouvernements Grodno und Curland ausgeführten geologischen Untersuchungen. Zur Kenntniss der dort vorkommenden Brennstoffe. Petersburg 1876. (No. 26-33. Gesehenke der Herren Verfasser.) 34) A. Ecker: Der Kampf nms Dasein in der Natur und im Völkerleben. Konstanz 1871. 35) Wohlfahrtscinrichtungen der Friedr, Krupp'schen Gussstahlfabrik zu Esseu zum Besten ihrer Arbeiter, 1876. 36) Medizinisches Studinm über die Mineralquellen von Vichy, 1876, 37) Dr. L. Lehmann: Bad Ovnhausen. Berlin 1874. 38) Dr. R. Foerster: Die Verbreitung der Cholera durch die Brannen. Breslan 1873. 39) Untersuchningsplan zur Erforschung der Cholera und deren Verhütung. Berlin 1873, 40) Dr. M. v. Pettenkofer: Was man gegen die Cholera thun kaun. München 1873. 41) H. K. Busch; Die Görbersdorfer Heilanstalt des Dr. H. Brehmer. Berlin 1875. 42 Glanbensbekenntniss eines modernen Naturforschers. Berlin 1873. 43) L. Strippelmann: Die Tiefbohrtechnik im Dienste des Bergban's und der Eisenbahntechnik. Halle 1877. 44) Ad. Wernicke: Lehrbuch der Mechanik. Braunschweig 1858. 45) L. A. Desmarres: Traité théorique et pratique des maladies des yeux, Paris 1847. 46) A. Donné: Die Mikroscopie als Hilfswissenschaft der Mediein, übersetzt v. Dr. E. v. Gorup-Besanez, Erlangen 1846, 47) Dr. Civiale: Du traitement médical et

préservativ de la pierre et de la gravelle. Paris 1840, 48) Dr. J. F. Malgaigne: Traité d'Anatomie chirurgicale et de Chirurgie expérimentale, Bruxelles 1838. 49) Dr. E. Blasius: Handbuch der Akiurgie Band 1. und Band 3, 1, und 2, Abth. Halle 1839-43, 50) Anton Scarpa's Anatomisch-chirurgische Abhandlungen über die Brüche, aus dem Italienischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von B. W. Seiler. Halle 1831. 51) Dr. F. Thiedemann: Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Fötns des Menschen nebst vergleichender Darstellung des Hirnbans in den Thieren. Nürnberg 1816. 52) Fr. Arnold: Icones nervorum capitis in novem tabulis perfectis totidemque linearibus. Turici 1834. 53) Dr. E. Blasius: Akiurgische Abbildungen oder Darstellung der blutigen chirurgischen Operationen und der für dieselben erfundenen Werkzeuge. Berlin 1833. 54) Dr. A. Prochnow: Bad Muskau. Muskan 1876. 55) Bonchardat: Vom Gebrauche der alkoholischen Getränke im Allgemeinen und St. Raphael-Weine insbesondere in gemässigten und kalten Ländern. 56) Der Molkenkurort Streitberg in der fränkischen Schweiz. Erlangen 1876. 57) Das Kurhaus Davos-Dörfli (Seehof) im Kanton Graubünden. 58) Dr. Wagner: Das Soolbad Salzungen mit besonderer Berücksichtigung seiner Kurmittel und deren Wirkungen. 2. Aufl. 1877. 59) Dr. Noetzel: Mittheilungen über das Sool- und Seebad Colberg im Jahre 1875. Berlin 1876. (No. 34-59. Geschenke des Herrn Dr. Kleefeld.) 60) Archiv der Heilkunde. 1872. 6. Heft. 61) Virchow: Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin. Band 59-63, Band 64 Heft 1-3, uud Band 65. 62) Dentsches Archiv für klinische Medizin. Band 12 u. 15. 63) Deutsche Klinik, Jahrgang 1874. (No. 60 -64, Geschenk des Aerztlichen Lesevereins.) 65) Verhandlungen, der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 26. Baud. (Geschenk des Cultusministeriums.) 66) Dr. H. F. Bonorden: Handbuch der allgemeinen Mykologie mit Atlas. Stuttgart 1851. 67) Dr. A. de Bary: Morphologie und Physiologie der Pilze, Flechten und Myxomyceten. Leipzig 1866. 68) E. Hallier: Dicpflanzlichen Parasiten des menschlichen Körpers. Leipzig 1866. 69) Dr. W. Kubel: Anleitung zur Untersuchung von Wasser. 2. Aufl. bearbeitet von Dr. F. Tiemann. Brauuschweig 1874. 70) Dr. F. G. Hayne: Termini botanici oder botanische Kunstsprache. 1. Band 5. Heft. 71) Dr. Th. Hartig: Entwicklungsgeschichte des Pflanzenkeims, dessen Stoffbildung und Stoffwandlung während der Vorgänge des Reifens und des Keimens. Leipzig 1857. 72) Dr. H Karsten: Chemismus und Pflanzenzelle. Wien 1869. 73) J. Erhard: Klinische Otiatrie. Berlin 1863. 74) Dr. L. Meyer und Dr. C. Westphal: Archiv für Psychiatrie

und Nerven-Krankheiten. 1. Band 3. Heft, 2. Band 1. nnd 2. Heft, Berlin 1868 70. (No. 66-74, Geschenk des Herrn Dr. med, Hansmann in Niesky.) 75) Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des Königreichs Saehsens. Section Chemnitz. Blatt 96a, und 96b, von Th. Sjegert und J. Lehmann. (Geschenk des Direktoriums der geologischen Landesuntersuchung des Königreichs Sachsen.) 76) Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. Band 1-15. (Geschenk der Frau Dr. Moritz.) 77) Bulletin of the U.S. Enthomological Commission. No. 1, und 2, 78) A. R. Grote & C. T. Robinson; Descriptions of Amerika Lepidoptera No. 3, 4, Philadelphia 1868, 79) Beschreibung von Theela Peruviana Ersch, Syriehthus limbata Ersch, Hesperia umbrata Ersch, Dynamine Tithia Hb., Chaerocampa Moesehleri und Ch. Mexicana Ersch. 80) Lepidoptera Ropaloceres and Heteroceres indigineous and exotic by Hermann Streeker. No. 12, 13, Reading 1875/76, 81) Samuel H. Sondder: The species of the Lepidopterous genus Pamphila. Boston 1874. (No. 77-81. (Geschenk des Herrn Gutsbesitzer H. B. Moesehler in Kronförstehen bei Bautzen.) 82) Dr. W. G. A. Biedermann: Mastodon angustidens Cuv. 1876, 83) Dr. W. G. A. Biedermann: Petrefacten aus der Umgegend von Winterthur. 4: Heft. No. 82 und 83. Gesehenk des Herrn Dr. Boettcher.) 84) Flötzkarte des Niedersehlesischen Steinkohlenbassins, Abtheilung Waldenburg und Neurode, (Gesehenk des Vorstands der Niedersehlesischen Bergbauhilfskasse zn Neurode.)

#### C. Durch Ankauf:

Die Fortsetzungen von: 1) Dr. Gemminger et de Harold: Calalogae Coleopterornm. 2) Novitatus conchologicae. 3) Dr. H. G. Bronn's
Klassen und Ordnungen des Thierreichs. 4) Archiv für Naturgeschiehte
von Dr. H. F. Troschel. 5) Dr. von Heinemann und Dr. M. F.
Wocke: Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. 6) Dr.
L. Just: Botanischer Jahresbericht. 7) Dr. F. Cohn: KryptogamenFlora von Schlesien. Ferner: 8) J. W. Meigen: Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflüglichen Insekten. 8.—10.
Band bearbeitet von H. Loew. Halle 1869.—1873. 9) Dr. W. Kobelt:
Katalog Ichender Mollasken. Frankfart 1877. 10) Brechm's Thiereben.
2. Ansgabe. 11) Dr. J. P. E. Stein n. Jul. Weise, Catalogus Coleopterorum Europae. Ed. H. Berolin. 1877. Die wie bereits sehon in deu
vorangegangenen Jahren beschäften Zeitschriften sind folgende: 12)
Stettiner entomologische Zeitung. 13) Zeitschrift der österreichischen
teesellschaft für Meteorologie. 14) Annalen der Physik und Chemie von

Poggendorf. 15) Dr. W. Sklarek: Der Naturforscher. 16) G. Leouhard u. H. B. Ge'nitz: Neues Jahrb. ch für Mineralogie, Geologie uud Palacontologie. 17) Jahrbicher und Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. 18) Dr. A. Petermaun: Mittheilungen über wichtige und uene Erforschnugen auf dem Gesammtgebiete der Geographe.

19) Zeitschrift für Biologie. 20) Deutsche laudwirtbeshaftliche Zeitung.

Es traten noch hinzu: 22) Ornithologisches Centralblatt von Dr.

J. Cabauis und Dr. A. Reichennow. 23) Beiblätter zu den Annalen
der Physik und Chemie. 24) P. Groth: Zeitschrift für Krystallographie
und Mineralogie. 25) Dr. F. Katter: Entomologische Nachrichten.

Dr. R. Peck, Bibliothekar.

### Verzeichniss

der in dem Gesellschaftsjahre 1876/77 durch Schenkung und Ankauf für die Sammlungen eingegangenen Gegenstände:

Für die zoologischen Sammlungen giugen eiu:

### A. Als Geschenke:

Von Herrn Kaufmaun J. Schulze: Psittacula pullaria L.; Melopsittacus uudulatus Shaw; Vidua paradisea L. Von Herrn Kaufmaun llecker: Dasyptilus Pesquetii Less.; Thamnobia coryphaea Vieill.; Himantonus Novae Zealandiae Gould: Hodoiporus leucauchen Sclat.: Crypturus meserythrus Salv.; Nothocercus Boucardi Sallé. Von Herrn Lehrer Tobias: Anthus aquaticus L. juv. Von dem Custos der Samulungen Dr. Peck: Trichoglossus Musschenbrockii Schl.; Phaëton rubricaudus Bodd. Von Herru Dr. Bötteher: Treron grisseicauda G. R. Gr. m. & f.; Aerops albicollis Vieill.; Centurns Santae Cruzi Bp.; Picus Nutalli Gamb.; Semimerula rufitorques Hartl.; Aegithina scapularis Horsf.; Sternula nereis Gould; Formicarius moniliger Sclat.; Chloronerpes Yucataueusis Cabot; Picus ruber Gm.; P. Muhrattensis Lath.; Ramphiculus jambu Gm. f.; Turacocua mauadeusis Quoy & Gaim.; Jotreron melanocephala Gm. f.; Trerolaema gularis Quoy & Gaim.; Chamaepelia amazilia Bp.; Callialeyon rufa Wall; Chloroceryle Cabanisi Rchb. m. & f.; Oporornis formosa Wils.; Henicorhina leucosticta Caban.; Telophorus ervthropterus Shaw; Lamprotreron formosus Grav; Scardafella inca Less.; Xeuops mexicauus Sclat.; Cyoruis banyumas Horsf.; Napothera bicolor

Less.; Hylophilus ochraceicens Sclat.; Salamandsa atra Laur.; Pseudopus Pallasii Cuv.; Lacerta viridis L. Von Herrn Dr. med. Joachim: Psittacula cana Gm. nebst Ei; Cardinalns virginianus L. Von Herrn Oberlehrer Dr. O. Sehneider in Dresden: 45 Spec. Landeonehvlien ans Transkaukasien. Von Herrn Gustav Schneider in Basel: 12 Spec. Conchylien. Von Herrn Fabrikbesitzer M. Langen: Nest von Luseinia vera Sundev.; Anser erythropus L. (geschossen bei Hennersdorf unweit Görlitz). Von Herrn Baron von Kleist: Strix aluco L. Von Herrn Apotheker Koerner: Leucopternis scotopterus Pr. W.; Piranga erythromelaena Selat, f.: Hermotimia Gravi Wall.: Harpe Novac Zealaudiae Gm.: Spilornis rufipectus Gould und Calloeas cinerea Gm. Von Herrn Stadtältesten Struve: Eumomota superciliaris Sandb.; Calocitta Bullockii Wagl.; Oreortyx pieta Dougl.; Trochilus colubris L. und Myiabeillia typica Bp. Von Herrn Stadtrath Koerner: Francolinus pintadeanus Seop.; Myiarehus Lawrencii Girand; Ramphocaenus ruflventris Bp.; Laniisoma squamata Pr. W.; Philentoma velata Temm.; Piranga aestiva Gm.: Dorieha enieura Vieill.: Aethopyga flavostriata Wall. und Macronus ptilosus Jard, & Selb. Von Herrn Gewerbesehnl-Direktor Dr. Bothe: Eudyptila undina Gould und Cercophaena linearis Bp. Von Herrn Franz Lippe in Cobeea de Cobra: Säge von Pristis antiquorum Lath. nnd 11 Sehlangen von der Loango-Küste. Von Herrn Graf Henkel vou Donuersmark in Schweidnitz: Erythaeus rubeculus L. variet. Von Herrn Hermann Starke in St. Estevan bei Puerto Cabello: 262 Stück Lepidopteren aus Venezuela. Vou Herrn Hanptmanu von Rohrscheidt: Larus ridibundus L. juv. Von Herrn Sanitätsrath Dr. Kleefeld: Anguilla fluviatilis C. juv. Von Herrn Lientenant Casafranca vou St. Paul: Falco subbuteo L.; Astnr palumbarius L. f. Von Herrn Gutsbesitzer Scheffel in Pliskowitz bei Bautzeu: Charadrius pluvialis L. m. ad. Vou Herrn Stadtrath O. Schulze: Gecinus viridis L. und Garrulus glandarius L. Von Herrn Lieutenant Würk: Anas crecca L. m. Von Herrn Kaufmann A. Reuner in Friedeberg a. Queis; Eine eirca 1000 Stück enthaltende Eiersammlung. Von Herrn Seidenbanlehrer Richter: 4 Ex. Saturnia Pernyi, Von Herrn Apotheker Primke: Sphinx Ligustri L. m. & f. Von Herrn Kaufmann Vohland: Homarus vnlgaris Edw. Von Herrn Dr. phil. Neumann: Astacus fluviatilis L. Von Herrn Kaufmann Robert Oettel: 3 Varietäten des Hanshuhns. Von Herrn Gutsbesitzer H. B. Möschler in Kronförstehen bei Bantzen: 60 Stück nordamerikanische Lepidopteren, 2 Vogelnester und 1 Ex. von Dorvphera decembineata. Von Herrn Referendar Ackermann: 3 Ex. von Lacerta oxycephala Schleg.

#### B. Durch Ankauf:

Vphantes Bullockii Sw.; Sturnella militaris L.; Parotia sexpennis Bodd. f.; Paradisea sanguinea Shaw. f.; Trichoglossus rubronotatus Wall.; Ptilinopus iogaster Wagl.; Heliomastes longirostris Bp.; Selasphorus rufus G. m.; Basilina leucotis Vieill.; Glaucis hirsuta Gm.; Cyanomyia quddricolor Vieill.; Thalurania columbica Bonre. & M.; Coelegus Clemenciae Less.; Phytotoma rara Mol.; Pendulimas auricapillus Cass.; Icterus xanthornus Gm.; Turacus cristatus Vieill.; Myioborus flammeus Kaup.; Procnopis larvatus Dub.; Zosterops lateralis Lath. m. & f.; Eupetes macrocercus Temm. und Wilsonia pusilla (Wils.). Ausserdem noch 22 Spec. Korallen und 13 Spec. Echnodermata.

Für die botanischen Sammlungen gingen als Geschenke ein: Von Herrn Rittergutsbesitzer Trautmann in Nikolausdorf: 120 Spec. getrocknete Pflanzen für das allgemeine Herbarium. Von Herrn W. Hans in

Herrnhut: 30 Spec. Pflanzen vom Himalaia.

Für die mineralogischen Sammlungen gingen ein: Von Herrn Kaufmann Himer: Basalte der Oberlausitz. Von Herrn General Schubarth: Zinkblende von Görlitz, Bergkrystall von Girbigsdorf und Magnetkies von Schmiedeberg. Von Herrn F. Pechtner: Kupferindig und Schwerspath von Ludwigsdorf, Orthoklas uud Flussspath von Königshain, Axinit, Desmin etc. von Striegan. Von Herrn Oberlehrer Dr. Peck in Lanban: Einschlüsse des Basalts der Umgegend von Lanban (Phillipsit, Mesotyp, Opal etc.) Von den Herren Dr. med. Böttcher und Apotheker Welt: 2 Diamanten aus Südafrika. Von Herrn Dr. O. Schneider in Dresden: Magneteisensand von Lenkoran. Von Herrn Dr. Schuchardt: 20 Stück Mineralien, worunter krystallisirter Lazulith, Schwatzit, Barrandit, Zepharowichit, Wismuthglanz n. s. w., desgl. 6 Stück vulkanische Gesteine aus der Auvergne. Von Herrn Professor von Lasaulx in Breslau: 15 Stück Mineralien, worunter Tridymit, Faujasit, Chrysoberyll, Skorodit, Fassait etc. Vom Custos der Sammlangen Dr. Peck: 12 Stück Mineralien, unter ihnen: Freieslebenit, Lirokonit, Euchroit, Enysit, Garnierit, Cervantit etc. Von Herrn Dr. von Rabenau: Krystallisirter Orthoklas von Köuigshain, Rothkupfererz und Gelbbleierz von Ludwigsdorf, Strontianit von Hamm. Von Herrn Rittergntsbesitzer Demisch jun .: Graptolithenschiefer. Schwerspath und traubiger Eisenkics von Ludwigsdorf. Von Herrn Dr. Kleefeld: Cacholong, Bernstein ans der Nordsee und Citrin. Von Herrn Lehrer J. Zimmermann in Striegau: Axinit und Nakrit aus dem dortigen Granit. Von Herrn Lehrer Rupp in Schweidnitz: Süsswassersandstein mit Limnäen und Früchten von Chara von Eperuay. Von den Herren Stein-Jacobi und Banmeister Gröhe: Verschiedene Vorkoummisse vom Hochstein bei Königshain. Von Herrn Dr. med. Kahlbaum: Atlas, erste Phalaux vom Fusse und Kuiescheibe des Mammuth aus einer Höhle Thüringens. Von Herrn R. Hausmann in Niesky: Petrefacten (Arenicola sp.) aus dem Quarzit der Dubrau bei Gr.-Radisch. Ausserdem wurden eine Anzahl von Mineralien durch Austausch erworben.

Die ethnographische Sammlung wurde sehr erheblich von Herrn Franz Lippe in Cobeca de Cobra an der Südwestküste Afrika's durch Waffen, Geräthschaften, Musikinstrumente u. s. w. von Negern der Loangokitste vermehrt.

Dr. R. Peck, Custos der Sammlingen.

## Jahresbericht

der Oekonomie-Section für das Geschäftsjahr 1876-77.

Wir begaanen den Cyclus unserer Sitzungeu am 26. Oetober und nahmen wie gewühnlich die vorsehriftsmässige Wahl des Vorstandes vor, wobei auf Vorsehlag einiger der Herren Auwesenden in acelamatorischer Weise dieselben Herren des Vorjahrs, nämlich Herr von Wolff als Vorsitzender, Herr Rentier Hällmigk als desen Stellvertreter nud der bisherige Sekretär Blnme als solcher wieder gewählt wurden.

Herr von Wolff machte hierauf die erfrenliche Mittheilung, dass von den Herren Ständen der Oberlausitz für die kleinen Graudbesitzer in den Heidegegeuden, welche sich bemühren, nutzlos gelegene Blössen aufzuforsten, Prämien festgesetzt worden seien und fügte hinza, dass der landwirthschaftliele Central-Verband der Oberlausitz die Statuten zur Körordnung des Hornvichs dem Kreis-Ausschusse zur Genehmigung eingreichst und die Einrichtung einer Saamen-Controll-Station in's Augerfasst habe.

In der Novembersitzung wurde zunächst die im Fragekasten vorgefundeue Frage: Liegen Brfährungen über die Fütterung mit weissen
senf vor und ist diese Futterpflauze, alt geworden, den tragenden Kilhen
sehädlich? vom Herru Vorsitzenden dahin beantwortet, dass sie in büngen und Mittelhoden frühzeitig gesäte einen lohneudeu Ertrag gewähre,
viele und gute Milch von aromatischer Süssigkeit gebe. Jung gefüttert
wird sie gierig, alt aber uugern vom Hornvich gefressen. Schädliche
Einwirkung auf trazeude Kühe ist nicht bemerkt worden.

Hierauf kam die vom Herrn Kreisthierarzt Dr. Ringk angekündigte Mittheilung über die im kreisthierarztlichen Bezirk vom 1. Cotber 1875 bis dahin 1876 vorgekommenen Seuchen und austeckende Krankheiten zum Vortrag. Wir erführen daraus, dass 9 Pferde an der Rotzkrankheiten zum Vortrag. Wir erführen daraus, dass 9 Pferde an der Rotzkrankheiten 18 Stück dem Milzbrande zum Opfer fielen, vom Schafvieh uuter einer Heerde vou 400 Stück 80 an derselben Krankheit crepitren, beim Schweinvich 5 Stück trichnüs gefunden wurden, deren eins so stark von Trichinen durchsetzt war, dass 50 Menscheu durch den Genuss des Fleisches angesteckt wurden und einer starb. Beim Hundegeschlecht kam die Tollwuth bei nur einem Thiere vor, von welchem ein Mädcheu gebissen wurde und nach mehreren Wochen dieser fürchterlichen Krankheit erlag.

In der dritten am 18. Jauuar 1877 abgehaltenen Sitzung wurde nach Abwickelung geschäftlicher Angelegenheiten die Zeit durch Vorträge aus Fachscbriften, über welche sich unter den Auwesenden lehrreiche Debatten entwickelten, ausgefüllt.

In der vierten am 15. Februar stattgehabten Sitzung offerite der Herr Vorsitzeude, abgesehen von dem uicht günstigen Urtheil des Herrn Professor Werner in Poppelsdorf, äber das als Futterpflauze mehrseitig empfohlene Symphitum asperrimum, einige Sammenproben desselben zu Kulturversuchen, da es fast auf allen Bodenarten, sogar auf Schutt zu wachsen pflege. Aus Löwe's illustrirter landw. Zeitung erfuhren wir eine Auweisung zur Reinigung des Bruunenwassers durch übernmagnassures Kali, wovon ein Esslöffel voll in die obere Oeffaung der Bruunenröhre geschüttet, gemügen soll, das Wasser vollständig zu reinigen.

Der 15. März versammelte uns zur 5. Sitzung. Unter den literarischen Eingängen fanden wir eine Gebranebs-Anweisung über das Pepsin, vom Herrn Kreisthierarzt Simon zu Mählhausen in Thäringen als untrügliches Mittel gegen Kolik bei Pferden und gegen Blähsucht beim Rindvieh empfohlen; ferner in Löwe's illustrirter Zeitung ein Bäudigungsmittel widerspenstiger Pferde, welche sich nicht beschlagen lassen wöllen. Es besteht darin: dass man dem unbäudigen Thiere ein mit 2 Drachmen itherischen Petersilienibs getrünktes Tascheutench vor die Nasc hält, worauf es still stehen und sich gedudig beschlagen lassen soll. Hierauf folgte ein Vortrug des Herrn Baurath Professor Mauger: Jüber den Einfluss der Gebäude-Baukosten auf den Werth eines Landgutes worin nachgewiesen wurde, dass bei eventueller Vergebang eines Grundstücks von mehreren 100 Morgen Landes mittelguter Beschaffunheit in Parzellen-Verpachtungen für einen angemessenen Prvis, dasselbe bei der

Selbstbewirthschaftung wegen der nothwendigen Errichtung und Erhaltung der Gebäude einen Ertrag zu geben hat, der mindestens 50%

höher ausfallen muss, als das Pachtgeld beträgt.

Ans der 6. und letzten Sitzung haben wir zu erwähnen einer Empfehlung des von Herrn Petzold in Berlin konstruirten Patent-Funken-Lösehapparats nebst Prospekt, Preiseourant mit Zeiehnung, wobei der Herr Vorsitzende bemerkte, dass wir nicht in der Ferne zu suchen hätten. was wir hier in der Fabrik des Herrn Klose in ganz bewährter Eigenschaft finden, wie die von Letztgenanntem öffentlich angestellten Versuche erwiesen baben.

Herr Lehrer Dr. Fricke zeigt au, dass er in hiesiger Stadt ein chemisches Laboratorium für Landwirthschaft und wahrscheinlich auch eine Samen-Controlstation eröffnen werde.

Den Sehluss machten mehrere Vorträge aus landwirthschaftlichen

Fachsehriften.

Blume, Sekretär.

### Jahresbericht

der medizinischen Section für das Winter-Semester 1876 77.

Vorsitzender Herr Dr. Bauernstein, Sekretär Herr Dr. Meyhöfer. Die Section hielt im Laufe des Semesters acht Sitzungen ab, in welcher easuistische Beobachtungen ausgetauseht, daneben auch eine Anzahl von Vorträgen gehalten wurden. Es sprachen die Herren: Dr. Maske über senge Beckens, Dr. Sehück über skinderernährungs, Dr. Zernik über Blutungen im Wochenbett«, Dr. Schnieber in Gemeinschaft mit Herrn Stadtbaurath Marx über »Krankenhausanlagen«, Dr. Kahlbaum über »die klinisch-diagnostischen Gesiehtspunkte der Psychopathologie« (erschienen im Drucke in der »Sammlung klinischer Vorträge von Richard Volkmanu«). Ausserdem zeigte Herr Dr. Bauernstein einige neue electrotherapeutische Apparate vor und fanden eine Anzahl von Demonstrationen pathologisch-anatomischer Präparate statt. Von besonderem Interesse war eine Hydronephrose, welehe Herr Dr. Ernst vorzeigte.

Dr. Meyhöfer.

## Jahresbericht

der geographischen Section über das Geschäftsjahr 1876-77.

Die geographische Section hat auch im verflossenen Wintersemester sich der regen Theilnahme der Mitglieder in ihren Sitzungen zu erfreuen gehabt und in verschiedenen Vorträgen durch ansprecbende geographische Themata das allgemeine Interesse für diesen Zweig der Wissenschaft zu fördern gesucht.

Die erste Sitzung fand am 24. October vorigen Jahres statt, in welcher, nachdem der bisherige Vorstand durch Acelamation auch für das neue Geschäftsjahr gewählt worlen, der Vorsitzende, Herr Lehrer Leeder, Bericht über einen Theil der höchst interessanten deutschen Forschungsreise nach West-Sibirien unter Dr. Finsch, Dr. Brehm und Grafen Waldburg-Zeil erstattete, worin er die Erlebnisse und wissensaftlichen Beobachungen dieser Reisenden anf der Reise von Petersburg nach Jekaterinenburg, durch die grossen Steppengebiete von Omsk und Semipalatinsk, unter Kosaken, Kirgisen und anderen Nomadenstämmen schilderte und dann die Reise durch Turkestan nach dem Ala-Tau und auf das chinesische Gebiet bei Tschugutschak und zum Altai-Gebirge und dessen berühnten Bergwerkorten eingehender behandelte. —

Die Fortsetzung dieser geographischen Reiseskizzen erfolgte durch denselben Berichterstatter in der Sitzung vom 21. November v. J., wobei derselbe die Reise vom Altai nach dem Ob und unter das harmlose Jägerund Fischervolk der Ostjaken bis nach Obdorsk, der letzten Stadt am Ob. schilderte. —

Am 19. December berichtete Herr Lehrer Geitsch über seinen Ausflug in das nördliche Steyermark vom Sömmering bis Graz und wies auf die herrlichen Naturschönheiten, auf die geographischen Verhältnisse und die Eigenthümlichkeit der Bewohner jener herrlichen Landschaften hin. — Die folgende Versammlung der Section fand am 16. Jannar c. statt, in welcher Herr Lehrer Woithe über die ausserordentliche, wissenschaftliche Thätigheit des Forschungsreisenden Abbé Armand David in Cbina sprach und zunächst im Allgemeinen auf seine Reisen und Beobachtungen in der ebinesischen Provinz Patascheli, in der Mongolei, in Tübet, am Kukn-noor und in anderen Theilen des grossen chinesischen Reiches hinwies und dann im Besonderen die Forschungen des Abbé in der Provinz Patscheli behandelte. —

In der Sitzung am 6. Februar c. gab Herr Lehrer Leeder den Schlussbericht über die deutsche westsibirische Forschungsreise von der Fahrt nach dem karischen Meerbusen, — dessen Verbindung mit dem Obdurch eine Kanalanlage sich als unmöglich herausstellte, — bis zur Schilderung der Natur und Eigenthömlichkeit der weiten Tundragebiete und zur endlichen Rückkehr der Reisenden uach Europa. — Der Vortragende berichtete hierarf üher die neneste englische Nordpol-Expedition unter Kapitän Nares, welche am 29. Mai 1875. Englan1 verliess und durch den Smith-Sund unter allen bisherigen Polarfahrern die höchste nördliche Breite unter dem 83° 20° erreichte und demnach noch 100 geographische Meilen vom Pole entfernt war; dieselbe traf am 27. October 1876 wieder in England ein. —

Die letzte Sitzung fand am 13. März e. statt. In derselben behandelte der Sekretif der Section, Herr Lehrer Schäfer, das Queisgebiet und besprach dasselbe in geographischer und geognostischer Beziehung, sowie auch in Hinsicht auf die Eigenthümlichkeit seiner Bewohner. Verselieden Karten und Zeichungen des Vortragenden dienten zu niherer Erläuterung. In einer sich ausehliessenden Besprechung warde auf die von Löwe und Girard untersuchten nephelinartigen Basaltmassen des Wickensteines bei Ober-Rabishau, ferner auf das von 1770—1830 bestandene Kobaltbergwerk zu Querbach und das von 1517—1676 betriebene Zinnbergwerk zu Gehren hingewissen.

Hiermit schlossen die Sitzungen der Section, die nach dem hier augedeuteten, reichen und mannigfaltigen geograph. Material gewiss dazu beigetragen haben werden, das Interesse für Geographie und die mit ihr verbundenen Wissenschaften zu fördern. — Durch den Sekretür Herrn Schäfer wurde wie bisher der geographische Lesezirkel im regelmüssigen Gange erhalten.

Görlitz, den 30. September 1877.

Leeder, Vorsitzender. C. H. Schäfer, Schriftführer.

## Bericht

über die Thätigkeit der zoologischen Section im Winter-Semester 1876/77.

Die zoologische Section begann ihre Thätigkeit am 1. November. Nachdem als Vorsitzender wiederum Herr Dr. Peck und au Stelle des bisherigen Schriftührers, des verstorbenen Lehrers an der Gewerbeschnich Ne um aun, Herr Lehrer Dobias gewählt worden war, theilte Letztererseine Beobachtungen über Lebensweise und Fortpflanzung der gallischen Wespe, Folystes gallien F., mit. Der Vorsitzende legte eine Anzahl zur Ansicht eingegangener Vögel vor und besprach dieselben. Zum Schluss wurde noch ein geschenktes, sehr grosses Exemplar der Feuerwalze, Pyrsosona giganteum, vorgezeigt und erfaltert.

In der 2. Sitzung, am 29. November, gab das von Herrn Fabrikbesitzer M. Langen bei Hennersdorf erlegte Exemplar der Zwerggans. Anser minutus Naum., dem Vorsitzenden Veranlassung, diese nachweislich bisher in der Oberlausitz noch nicht angetroffene Gans und die verwandten Arten zu besprechen. Herr Lehrer Tobias behandelte in einem Vortrag die Vögel-Gattnug Anthus und der Vorsitzende theilte die Resultate der von ihm im Auftrage der städtischen Forstverwaltung in diesem Jahre vorgenommenen Untersuchung der Kiefernraupe auf lehnenmoniden-Larven mit.

In der 3. Sitzung, am 24. Januar, besprach der Vorsitzende das Vorkommen der Nachtigallen in der nächsten Umgebung von Görlitz nud die Massregeln, welche zu ergreifen sind, um diese Vögel bei ums heimisch zu machen: Herr M. Langen theilte seine Erfahrungen mit, die er in Bezug auf die Einbürgerung der Nachtigallen hier und auderwärts gemacht hatte.

Die 4. Sitzung, am 21. Februar, wurde zum Theil durch eine Besprechung des neuen Entwurfs zum Vogelschutzgesetze ausgefüllt. Ausscrdem zeigt der Vorsitzende ein in der Gefangenschaft gestorbenes Exemplar der Pauzerschleiche oder des Scheltopusiks, Pseudopus Pallasii Cux, vor und besprach Lebensweise und Aufenthalt des interessanter Thieres nach den Beobachtungen des Naturforschers Erber, woran der Gescheukgeber Dr. Boettcher noch Mittheilungen seiner eigenen, an dem gefangenen Thiere genachten Beobachtungen kuüfer.

In der 5, und letzten Sitzung, am 21. März, theilte Herr Lehrer Tobias einen Aufsatz mit, in welchem er seine Ansichten über daz erwartende Vogelschutzgesetz niedergelegt hatte. Der Vorsitzende zeigte einige neue Eingäuge für die zoologischen Sammlungen vor und erläuterte dieselben.

Die Sectionssitzungen waren stets zahlreich besucht, an die Vorträge und au die kleineren, in dem Berichte nicht erwähnten, aber in den Protokollen niedergelegten Mittheilungen knüpften sieh meist lebhafte Discussionen. So ist denn der Rückblick auf die Thätigkeit der Section

26

in dem vorigen Winter ein recht erfreulicher, hoffen wir, dass es stets so bleiben möge.

Dr. R. Peck, Vorsitzender, Tobias, Sekretär.

# Bericht

über die Thätigkeit der mineralogischen Section im Winter-Semester 1876/77.

Die erste Sitzung der mineralogischen Section, am 31. October, begann mit der Wiederwahl des bisherigen Vorsitzenden, des Hern Direktor Dr. B othe und des Sekretürs Dr. Frieke. In den Versamlungen der Section, welche am 31. October, am 28. November, am 23. Januar, am 20. Februar und am 22. April stattfanden, wurden folgende Vortrüge gehalten:

- Herr Direktor Dr. Bothe: »Ueber Spectraluntersuchungen«;
- 2. " " " " Juber Hemiedrie und Tetartoedries:

- Sanitätsrath Dr. Kleefeld: »Ueber Diamanten«. Der Herr Vortragende zeigte eine reichhaltige Collection von Diamanten zur Erläuterung seines Vortrages vor;
- 6. " Dr. Schuchardt: Ueber Niob- und Tantalhaltige Mineralien;
- " Dr. Peck: »Ueber die neuesten Vorkommnisse in Niederludwigsdorf«.

Ausserdem wurden von Mitgliedern der Scetion häufig Mineralien zur Besprechung aufgelegt. Die Scetion zeigte im Ganzen ein recht reges Leben und ich kann meinen Bericht nur mit dem Wunsche schliessen, dass es auch in der Folge so bleiben möge.

Dr. Fricke, Sekretär.

# Bericht

über die Thätigkeit der chemisch-physikalischen Section.

Im vergangenen Winterhalbjahr hat die chemisch-physikalische Section fünf Sitzungen abgehalten. Bei der in der ersten Sitzung am 7. November 1876 vorgenommeuen Wahl des Vorstandes wurde Herr Direktor Dr. Bothe zum Vorsitzenden, Herr Dr. Kessler zum Sekretär und Herr Metzdorff zum Stellvertreter des Sekretärs erwählt. Hierunch sprach Herr Sanitätsrath Dr. Kleefeld über die sogenannte anorganische Zellenbildung und brachte Erscheinungen dieser Art zur Ansehauung. Herr Dr. Kessler berichtete über das Radiometer von Crooker, besonders über die Beobachtungen und Berechnungen von Finkener und gab ferner einige Zahlenangaben über die Arbeit, welche Vögel beim Fliegen leisten. In der nüchsten Sitzung, am 5. December, berichtete Herr Dr. Kessler über einen Versuch von Victor Meyer, durch welchen die Gewichtszunahme bei der Verbrennung in einfacher Weise veranschanlicht werden Hierauf sprach Herr Direktor Dr. Bothe über die Eutstehung der musikalischen Töne und über die Verhältnisse ihrer Schwingungszahlen zu einander, ferner über harmonische Obertöne und deren Erkennung durch Benutzung von Schallröhren, schliesslich über die Construction der Sirenen.

In der Sitzung am 30. Jaunar 1877 berichtete Herr Direktor Romberg über neuere Untersuchungen des Schwiebelsäureanhydrids durch Weber. Hieran sehloss sich eine Diskussion über die Verunreinigungen und Verfälsehungen von Nahrungsmitteln.

In der folgendeu Sitzung, am 27. Februar, hielt Herr Direktor Dr. Bothe einen Vortrag über das Seioptikon als Unterrichtsmittel. Nach Erläuterung der Construction des Apparats wurde die Benutzung deseschen zur Darstellung von Zeichnungen, Karteu, Tabellen n. s. w., wie solche beim Unterricht nothwendig sind, feruer ur Boobacktung von chemischen und physikalischen Vorgäugen, welche direkt nur schwierig wahrgeaommen werden können, erkläft, unter Ausführung der betreffenden Experimente.

Iu der letzten Sitzung, am 27. März 1877, beschrieb zunächst Herr Dr. Kess ler den gewöhnlichen Rechenschieber und den Hermaun schen Rochenknecht. Herr Direktor Dr. Bothe zeigte resp. beschrieb hierauf mehrere optische Instrumente, nämlich ein grosses Ikeversieusprisma, ein Fresnel'sches Parallelopipel, fermer ein Heliotrop von Steinheil, schliesslich einen Spiegelsextanten von Imme und erläuterte den Gebrauch derselben. Die Betheiligung der Mitglieder an den Sectious-Sitzungen war auch im vergangenen Winterhalbjahre eine sehr rege,

Dr. Kessler, Sekretär.

## Jahresbericht

der botanischen Section für das Geschäftsjahr 1876 77.

Die botanische Section eröffnete ihre Sitzungen am 15. November 1876. Zum Vorsitzenden wurde Herr Dr. v. Rabenau, zum Sekretär Herr Dr. Suckow, zum stellvertretenden Sekretär Herr Lehrer Reinnaun gewählt. Die Sitzung sehloss mit einigen Mittheilungen des Herrn Dr. Peck.

In der zweiten Sitzung am 13. December 1876 hielt der Sekretär einen Vortrag über die Triehome, insbesondere über die Entwickelung der Stacheln der Rosen, der verschiedenen Arten der Gattung Rubus u. a. und erörterte eingehend das Verhältniss der Stacheln zu den Haaren und Dornen.

In der dritten Sitzung am 10. Januar 1877 hiet Herr Dr. Peck einen Vortrag über die Flora von Odessa. Er besprach zusüchst die dortigen klimatischen Verhältnisse, speciell die Wärmeerscheinungen und Regenverhältnisse in den verschiedenen Monaten und Jahreszeiten, schilderte dann nach mindlichen Mittheilungen des Generalconsuls des deutschen Reiches, Herru Dr. Blan in Odessa, die Configuration des Bodens und die sonstigte Beschaffenheit desselben, die verschiedenen dort zu nuterscheidenden Floreugebiete, insbesondere das Gebiet der Küste und der Steppe, und den durch die klimatischen Verhältnisse bedügsten Entwickelungsgang der Vegetation im Laufe des Jahres. Zum Schlusse wurde ein Theil der Pflanzen vorgezeigt, welche Herr Dr. Blan während zweier Soumer bei Odessa gesammelt nud, mehdem sie von dem Vortragenden bestimmt worden waren, für das Herbarium der Gesellschaft geschenkt hatte.

In der vierten Sitzung vom 7. Februar 1877 verhas Herr General Schubarth einen Aufsatz ans den »Anshandes, beitiett; »Einiges gegen Darwins Lehre über fleischfressende Pflanzen«, welcher eine kurze Debatthervorrief. Hierauf sprach der Vorsitzeude anknüpfend an das darauf bezügliche Material im botanischen Jahresbericht von Just, Jahrpang 1874, über die Verschleppung von Pflanzen in Folge des Krieges von 1870/71 in Frankreich lu der fünften Sitzung vom 7. März 1877 besprach Herr Dr. Peck die Flora der Krim, unter Vorlegung einer grösseren Anzahl von Herrn Generalconsul Dr. Blau daselbst gesammelter Pflanzen.

Dr. Suckow, Sekretär der Section,

# Protokoll

der Haupt-Versammlung vom 28. December 1877.

- Vor dem Eintritt in die Tagesordnung macht der Herr Präsident auf die ausliegenden Prospecte zur 3. Auflage von "Masius, die gesammten Naturwissenschaften«, aufmerksam und empficht den Mitgliedern das Werk zur Anschaffung.
- Der Gesellschaft wird mitgetheilt, dass sie Herrn Partiknlier Kroll durch den Tod verloren hat. Die Anwesenden ehren das Andenken des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.
- Ihren Austritt haben angezeigt die Herren: Lieutenant v. Alten, Kaufmann Walter Bauck, Kaufmann Ignaz Wieruszowsky, Direktor Sticher.
- 4. Zum Eintritt haben sieh gemeldet und werden nach günstig ausgefallener Ballotage als Mitglieder angeenoumen, die Herren: Kreisgeriehtsrath Fromholz, Lieutenant von Gansange. Lieutenant Hoyn, Redakteur Korn. Bauinspektor Meyenreis, Assistenzarzt Dr. Rust, Lieutenant von Schweinichen, Garnison-Verwaltungs-Inspektor Toltz, Bau-Ingenieur von Thadden, Kaufmann Rudolph Webel, Stabsarzt Dr. Wichmann, Major Winkler.
- Die Ernennung des Herrn Dr. Anton Fritsch in Prag zum korrespondirenden Mitgliede Seitens des Präsidiums wird mitgetheilt nud von der Versammlung nachträglich genehmigt.
- 6. Der Schriftenaustansch mit dem Verein für Erdkunde in Halle a. S. wird bewilligt.
- 8. Dem Herrn Kassirer wird auf Grund der Rechnungs-Revision durch llerrn Apotheker Müller Decharge ertheilt.
- Herr Dr. Peck berichtet hierauf über die Vermehrung der Sammlungen.

 Herr Direktor Romberg spricht den Geschenkgebern den Dank der Gesellschaft ans und schliesst die Sitzung.

> Romberg. Körner. Cubëns. E. A. Blume. Gürke.

# Protokoll

der Haupt-Versammlung vom 25, März 1878.

In Vertretung des ersten Präsidenten eröffnet der zweite Präsident Herr Sanitätsrath Dr. Kleefeld die Hanptversammlung.

Durch den Tod hat die Gesellschaft den Herrn Hauptmann von Bünau und das korrespondrende Mitglied Herrn Dr. Eljas-Magnus Fries, Upsala, verloren; die Versammlung ehrt das Andenken der Verstorbenen in der üblichen Weise.

Ihren Austritt aus der Gesellschaft haben erklärt wegen Wegzug, die Herren: Dr. Götz, Theater-Direktor von Glotz, von Stutterheim. Rechnungsrath Bialeki, Leopold Cohn. Aus auderen Gründen, die Ilerren: Bank-Assistant Griemberg, Lehrer Kahl, Lehrer Liebig. Lehrer Beckert, Lehrer Dutschke, Rentier Schubert, Ober-Kontroleur Liebeneimer.

Nach günstig ausgefallener Ballotage werden aufgenommen die Herren: Partikulier Rähmisch, Kanfmann 'Scheuner, Hanptmann von Schmid, Rittergutsbesitzer von Oertzen.

Herr Dr. J. V. Hayden, Washington, wird auf Vorschlag des Ausschusses zum korrespondirenden Mitgliede ernannt.

Der Schriftenaustausch mit dem Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Ens zu Linz und der Gewerbeschule zu Bistritz in Siebenbürgen wird genehmigt.

Es wird Mittheilung geunacht von dem Dankschreiben der Königl. zoologischen Gesellschaft zu Annsterdam, sowie von der Anzeige des Kultus-Ministerinms, welches der Gesellschaft 500 Mark zur Unterstützung ihrer Bestrebungen überwiesen, und von dem Schreiben des Herrn Dr. J. V. Hayden, Washington.

Der Versammlung wird angezeigt, dass das kleine Stiftungsfest am 13. April abgehalten werden soll, für den Fall, dass bis zum Abend des 10. April 25 Theilnehmer gezeichnet haben.

Die Bibliothek wird von der nächsten Woche ab wieder Donnerstags Nachmittags von 2-4 Uhr geöffnet sein. Es erfolgt der Bericht des Herrn Custos Dr. Peck über die Vermehrung der Sammlungen.

Der Herr Präsident dankt den Gesehenkgebern, sowie Herrn Dr. Peek für seine Mühewaltungen und schliesst die Sitzung. Das Protokoll wird vorgelesen und genehmigt.

> Kleefeld. Körner. von Rabenau. Dietzel. Müller.

# Protokoll

der Haupt-Versammlung vom 19. October 1878.

Die auf heut 6 Uhr anberaumte Hauptversammlung wurde durch den ersten Prissidenten Herrn Direktor Romberg eröffnet. Da das Protokoll der letzten Hauptversammlung bereits genehmigt, wurde von einer Vorlesung desselben Abstand genommen.

Die Gesellschaft hat durch den Tod folgende Mitglieder verloren, die Herren: Stadtrath Kluge, Forsttaxator Neumann, Freiherr von Gersdorff und das korrespondirende Mitglied Herrn Oberlehrer Dr. Peck in Lauban. Die Versammlung ehrt das Audenken der Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.

Ihren Austritt aus der Gesellschaft wegen Wegzug und aus anderen Gründen haben erklärt, die Herren: Kärnbach, Schüttel, Körnig, Dressler, Kühn, Wünsche, Grun, Scholz III., Baum, Ostwalt, Goldbach, Menzner, Fritsch, Ph. Cohn, Berger, Röhrig, v. Rabenau II., Fromholz, Adler, Mitscher, Schultze, Legler, Classen, Dignowity, Kretschmar, Neuendorff, Rivinus, v. Spiess, Heym, Franke, Lämmerhirt, Grunert.

Zum Eintritt habeu sich gemeldet und werden nach stattgefundener Ballotage aufgenommen, die Herren: Chemiker Albert Götze, Wirthschafts-Inspektor Hofmann, Köslitz, Dr. med. Kurr, Lieutenant von Lilien, Kaufmann Bernh. Neumann, Dr. med. Pitsehpatseh, Chemiker Swaty, Stadtrath Freiherr v. Sehenkendorff, Dr. Tripke, Bank-Kassjror Hasensch midt, Refrenadar Freiherr von Eickstädt, Dr. med. Mund, Chemiker Hugo Schrödter.

Herr Dr. Landsberg, in letzter Zeit korrespondirendes Mitglied, wird wieder unter die Zahl der wirklichen Mitglieder aufgenommen. Herr Apotheker Fick, Hirschberg, wird zum korrespondirenden Mitgliede ernannt.

Herr Dr. med. Rnmmler, Wiesbaden, wird auf seinen Wunsch als korrespondirendes Mitglied aufgenommen.

Herr Kassirer Ebert trägt hieranf den Kassenbericht über das verflossene Jahr vor und specificirt den Etat pro 1878/79. Der Herr Direktor Romberg dankt dem Herrn Kassirer für seine Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft

Der Sekretär Herr Körner verliest hicrauf seinen Jahresbericht.

Herr Custos Dr. Peck berichtet alsdann über die Vermehrung und Unterhaltung der Sammlungen. Der Herr Präsident spricht demselben für seine aufopferude Thätigkeit den Dank der Geselbschaft aus und ersucht die Versammlung, Herru Dr. Peck ihre Anerkeunung durch Erheben von den Sitzen auszudrücken, welchem Wunsche nachgekommen wird.

Die Versanunlung schreitet zur Wahl der Beaunten, welche ergieht; erster Präsident: Herr Gewerbeschul-Direktor a. D. Romberg mit 35 gegen 2 Stimmen; zweiter Präsident; Herr Sanitätsrath Dr. Kleefeld nit 36 Stimmen; zweiter Sekretär: Herr Oberlehrer Dr. Putzler mit 35 Stimmen; Bibliothekar: Herr Dr. Peck mit 27 Stimmen; Kassirer; Herr Ebert mit 34 Stimmen und zam Hausinspektor; Herr Stadt-Bauinspektor Scholz mit 26 Stimmen. Nämnutliehe Beaunte sind demnach wiedergewählt und uehnen die Wahl an.

Die stattetenmässig ausscheidenden 5 Ansschuss-Mitglieder, die Herre Fabrikbesitzer Hecker, Dr. med. Bötteher, Lehrer Leeder, Dr. med. Kahlbaum, Kommerzienrath Ephraim werden mit grosser Majorität wiedergewählt.

Der Etat pro 1878/79 wird ohne Widerspruch angenommen.

Der Bibliothekar Herr Dr. Peck trägt seinen Bericht über die Bibliothek vor. Der Herr Präsident dankt demselben für seine Mühewaltungen.

Die Haupt-Versammlungen sollen am 28. December 1878, den 28. März mid 18. October 1879 abgehalten werden.

Hierauf folgt die Vorlesung der Jahresberiehte der Ockonomie-Section durch Herrn Partikulier Blume, der der geographischen durch Herrn Lehrer Schäfer, der zoologischen durch Herrn Dr. Peck, der botanischen durch Herrn Dr. Suckow, der mineralogischen durch Herrn Lehrer Metzdorf und der ehemisch-physikalischen durch Herrn Dr. Kessler. Namens der Gesellschaft dankt der Herr Präsident den Herren Vorsitzenden, sowie den Herren Sekretären der Sectionen für ihre Mittheilungen.

Der Herr Präsident theilt mit, dass die Vorträge nächsten Freitag mit einem Vortrag des Herrn Direktor Dr. Bothe eröffnet werden. Das Protokoll wird vorgelesen und genehmigt.

> Romberg. Körner. Knappe. Dr. Blan. Leeder.

# Jahresbericht

des Sekretärs über das Geschäftsjahr 1877 78.

Meine Herren!

Nach fast siebenmonatlicher Panse finden wir uns hent zum ersten Male wieder vereint in diesen Raume, welcher von nun au uns wöchentlich mehrere Male in seinen Mauern sehen wird und so rufe ich denn Ihnen Allen, die da kommen, nm in ernster Arbeit von dem Reichthum Ihres Wissens Andern zu spenden und Allen denen, die nicht verschmähen, im Gedankenanstauseh mit gleichgesinnten Männern das eigene Wissen zu mehren, ein frobes Willkommen zu.

Leider ist es nicht Allen, die ich vor Jahresfrist von dieser Stelle aus begrüsste, fernerhin vergönnt an nuseren Arbeiten theilnehmen zu können. Der nnerbittliche Tod, dessen Ruf anch wir früher oder später einst folgen müssen, hat auch unserer Gesellschaft im letzten Jahr herbe Verluste zugefügt. 2 korrespondirende und 5 wirkliche Mitglieder haben wir durch denselben verloren. Ich nenne Ihnen von den ersteren den im 84. Lebensjahre verstorbenen Professor der Botanik, Doctor philosoph, et medic. Elias Fries in Upsala, seit 1838 Mitglied unserer Gesellschaft, sodann den Oberlehrer Dr. H. Peck in Lauban, Bruder unseres verchrten Custos des Herrn Dr. Peck, an dem wir ein cifriges, um die Vermehrung unserer mineralogischen Samulungen, hochverdientes Mitglied verloren haben. Von den wirklichen Mitgliedern verloren wir die Herren: Apotheker Kroll, Hanptmann von Bänau, Stadtrath Klnge, Forst-Taxator Nenmann and Herra Freiherra von Gersdorff auf Ostrichen. Gedenken wir noch eines Maunes, des Herrn Philipp Cohn. der seit vielen Jahren unserer Gesellschatt als Mitglied angehörte, aber durch körperliches Leiden gezwungen wurde, unsere Stadt und Gesellsehaft zu verlassen und dann uach wenigen Woehen seinen Leiden erlag.

Durch Austrittserklärung zum grosseu Theil wegen Wegzug, zum Theil aus anderen Gründen, hat die Gesellseatat 48 Mitglieder verloren, dieselbe gewaun dagegen durch Eintritt 25 Mitglieder, sodass die Zahl der wirklichen Mitglieder am heutigen Tage 399 beträgt.

Die Zahl der Ehrenmitglieder ist dieselbe wie vor Jahresfrist und beträgt 31. 4 korrespondirende Mitglieder siud im verflossenen Jahre neu ernaunt, sodass wir jetzt deren 93 zu den Unseren zählen.

Im Schriftenaustausch stehen wir mit 191 Vereineu; mit 7 derselben seit der letzten Oetober-Versammlung.

Einer der ältesten Vereine unserer Provinz, sder Gewerbe-Verein in Breslaut, mit welchem unsere Gesellschaft seit langen Jahren in Verbindung steht, feierte im verflossenen Nommer das sehöne Fest seines Jöjährigen Besteheus. Leider waren die Mitglieder des Präsidiums verhindert, dem Jubliar persbuileh deu Glückwunsch im Namen unserer Gesellschaft darzubringen und nusssten wir uns daher auf eine schriftliche Gratulation beschräuken.

Das wissenschaftliche Leben im Winterhalbjahr ist gegen die Vorjahre nicht im Rückstande geblieben, es wurden an 21 Abendeu Vorträge gebalten und zwar sprachen:

## Vor Damen und Herren:

Herr Dr. Schuchardt: 10 Tage in Andalusieu.

" Sanitätsrath Dr. Kleefeld: Ueber die Edelsteine des Meeres.

- , Samtätsrath Dr. Kleeteld: Ueber die Edelsteine des Meeres . Dr. Blan: Zum Gedächtniss Hallers des Grossen.
- " Dr. Blan: Zum Gedächtniss Hallers des Grosseu
- " Telegraphendirektor Buchner: Ueber das Reisen in Norwegen.
- " Dr. v. d. Velde: Ueber Brillat Savarin.

### Vor Herren:

Herr Geueral Schubarth (2 Vorträge): Ueber die Gezeiten.
"Baurath Manger: Ueber Kalkmörtel und Cemente.

- " Baurath Manger: Ueber Kalkmörtel und Cemente.
- " Direktor Romberg: Payer's Erfahrungen über Kältewirkungen. " Direktor Romberg (3 Vorträge); Ueber Anzeichen des kommenden
- Wetters.
- ,, Rektor Dr. Linn (3 Vorträge): Ueber ein deutsches Thierbuch des 12. Jahrhunderts.
- "General Schubarth (2 Vorträge): Ueber den Mond nach Professor Dr. Schmick.

Herr Direktor Dr. Bothe: Ueber alte chemische Thatsachen im nenen frewande.

- " Dr. Pntzler: Ueber Sonnen- und Mondfinsternisse.
- " Dr. Fricke: Ueber die Quellen des Lichtes und der Flamme.
- .. Snckow: Ueber Spaltpilze insbesondere über Bakterien.

Ihnen Allen, die durch vorgenannte Vorträge unsere Gesellschafts-Abende belebt haben im Namen der Gesellschaft von Herzen Dank,

Waren sehon die Gesellschafts-Abende stets zahlreich besucht, so erfrenten sich die Sections-Sitzungen im verflossenen Winter einer verhältnissmässig noch grösseren Betheilignung, Dank der in denselben gebotenen mannigfachen geistigen Anregungen. Ueber das Spezielle der Thätigkeit in den einzelnen Sectionen werden die betreffenden Herren Sekretäre die Freundlichkeit haben, Ihnen selbst Bericht zu erstatten. Die Samulungen sind durch die Unterstitzungen, die wir von

verschiedenen Behörden erhielten, durch Geschenke von Privaten und durch die Opferwilligkeit einzelner Mitglieder sowie ans den Mitteln der Gesellschaft reichlich vermehrt worden, damit hat die durch den reichlichen Znwachs der Sammlungen bedingte neue Aufstellung derselben gleichen Schritt gehalten, wovon alle die Mitglieder, die in der letzten Zeit die Sammlungen besichtigt haben, sich durch den Angenschein fiberzengen konnten. Doch ich will unserem Custos Herrn Dr. Peck nicht vorgreifen, der Ihnen selbst viel besser und in ansführlicherer Weise darüber berichten wird. Wie Sie wissen sind die Sammlungen anch im verflossenen Sommer an den Donnerstag Nachmittagen dem grossen Publikum zur Besichtigung freigegeben worden. Einige Mitglieder hatten wiedernm die Frenndlichkeit, sich der Mühwaltung zu unterziehen, die Beaufsichtigung an diesen Nachmittagen zu übernehmen, ihnen gebührt der Dank der Gesellschaft, den ich hiermit ausspreche. Als ein erfrenliches Zeichen kann ich Ihnen anch mittheilen, dass die Sammlungen vielfach zum Studium während der grossen Ferien von Studirenden benntzt worden sind,

Wie Ihnen aus dem vorjährigen Berichte nuseres Kassieres noch erinnerlich sein wird, stellte derselbe nuseren Finanzen ein sehr günstiges Prognostikon; was derselbe versprochen, ist nicht nur in Erfüllung gegangen, sondern sogar durch die Zuwendungen, die ieh vorhin andentete, weit übertroffen worden.

In der Hauptversaumlung im März ist Ihnen bereits mitgetheilt worden, dass wir durch die Munifizenz des Herrn Kultusministers zur Vernehrung der Namulungen und der Bibliothek die Summe von 500 Mark erhielten; ansserdem überwiesen uns die Herren Landstände der Oberhaustz 100 Mark zu demselben Weceke und nuser Ehrenmittglied der Herr Stadtälteste Struve schenkte der Gesellschaft 10 Autheilscheine à 60 Mark uebst den anfgelanfenen Zinsen zu gleicher Verwendung, ebenso bekundete wiederum Herr Kommerzieurath Ephraim sein Interesse für die Gesellschaft durch Anschaftung eines Schraukes zur Unterbringung der Conchylieu-Samulung. Wir sind durch diese Geschenke in den Stand gesetzt, mit einem erheblichen Kassenbestande in das neue Jahr zu treten und dem entsprechend einzelne Titel unseres Budgets nach Wunseh höher zu dotiren.

. Die zweite planmässige Ausloosung von 15 Antheilseheinen im Betrago von 900 Mark hat im verflossenen Monate stattgefunden. Die gezogenen Nummern sind am 1. October eingelöst und unsere Sehnldenlast um ebensoviel verringert worden.

Es wird Ihnen bekannt sein, dass wir mit der Heransgabe des 16. Bandes unserer Abhandlungen beschäftigt sind, Leider blieb der Wunseh, Ihnen denselben heut sehon darbieten zu können, unerfüllt, da die durch die auswärtigen Mitarbeiter hervorgernfenen unvermeidliehen Verzögerungen und andere unvorhergesehene Arbeiten nicht gestatteten, diesen Termin einzuhalten. Wir hoffen aber, dass die nächste Hauptversammlung Sie in den Besitz der neuen Abhandlungen setzen wird.

Das Stiftungsfest der Gesellschaft wurde unter reger Betheiligung in althergebnachter Weise gefeiert und anch der Ball im Februar wetterferte mit dem ersteren. Auf den Humor, der sonst am kleinen Stiftungsfeste immer alle Herzen erfrischte, warteten wir zum zweiten Male vergebens, hoffen wir, dass er im nächsten Jahre desto heller spruße.

Sie ersehen aus meinem Beriehte, dass wir zwar an der Zahl der Mitglieder Einbusse erlitten haben, dass aber die Gesellschaft in ihren Leistungen der Abraham der Schreiben ist. Lassen Sie uns festhalten an der Zuversieht, dass auch wieder Zeiten kommen werden, wo der Sekretär fiber eine Abnahme der Mitgliederzahl keine Klage zu führen hat.

Otto Koerner.

## Bericht

über die Kassenverhältnisse der naturforschenden Gesellschaft in der Hauptversammlung am 19. October 1878.

# Meine verehrten Herren!

Durch lbr Vertranen anch für das eben abgelaufene Geschäftsjahr zum Verwalter Ihrer Kassen-Augelegenheiten berufen, gereicht es mir zur Genugthuung und Freude, Ilneu wiederum nur Güustiges über dieselbeu berichten zu können. Denn jes haben die Einuahmen fact in den
meisten Titeln den von Ilnen in vorigen Jahre festgesetzten Vorauschlag
überstiegen und es ist möglich gewesen, alle diejenigen Ausgaben, welche
die Nothwendigkeit, namentlich in Bezag auf die Reparatur und die
Instandhaltung des Musemus erforderlich gemacht haben, zu bestreiten,
ausserdem aber auch einem der Hauptzwecke unserer Geselbehaft, den
äsmmlungen, wozu selbstverständlich die zur Anfbewahrung derselben
nöthigen Inventarieusticke zu zählen siud, sowie der Bibliothek erhöhtere
Mittel zuzuwenden, als sie der Elat ausseworfen hatte.

Desseuuugeachtet hat die schon im vorigen Etat über die plaumässige Tilgung hinaus in Aussicht geuommeue Rückzahlung des im im Jahre 1808 zur Deckung einer auf dem Museum lastenden Hypothek durch Ausgabe von Obligationen à 20 Thir. aufgeuommenen Darlehns erfolgen können, und es ist, Dank den erwähnten höhrere Eiunahmen und den in einzelnen Ausgabe-Tilteln erzielten Ersparnissen doch noch erklecklicher baarer Bestand übrig zeblieben.

Diese günstigen Ergebnisse siud zum nicht geringen Theile den ausserordentlichen Zuwendungen zuzuschreiben, welche, abgesehen von den für die Sammlungen in natura gemachten Geschenken, über welche Ihnen der Herr Custos der Sammlungen speciell berichtet, der Gesellschaft gemacht worden sind und von deueu Sie, meine Herren, zum Theil schon in früheren Hauptversammlungen Kenntniss erlangt haben. Insbesondere sind dies diejenigen 500 Mark, welche uns vom Unltus-Ministerium und diejenigen 100 Mark, welche nus von den Landständen der Oberlausitz zum Zwecke der Vermehrung der Sammlungen zugegangen. Ausserdem hat Herr Commercienrath Ephraim als Beihilfe zur Auschaffung eines grossen Mineralienschrankes den Betrag von 375 Mark geschenkt. Eudlich wurden der Gesellschaft Seitens des Herrn Stadtältesten Struve 630 Mark durch Ueberweisung der iu seinem Besitz befindlich gewesenen Schuldscheine der Gesellsehaft nebst der an deuselben haftenden Zinscoupons pro 1, October 1877 bis dahin 1878 mit der Bestimmung verehrt, dass je uach dem Bedarf dieser Betrag allmälig oder auch auf ein Mal seine besondere Verwendung für die Sammlungen resp, die Bibliothek findea solle.

Iu dem Ihuen vorzulegenden Etat für das Jahr 1878/79 ist demgemäss auch der Titel zur Vermehrung und Unterhaltung der Sammlungen um einen Betrag von 90 Mark verstärkt worden.

Im Speciellen haben A. die Einnahmen in dem Geschäftsjahr vom 1. October 1877 bis dahin 1878 betragen:

| 414  |                                                  |        |    |    |     |
|------|--------------------------------------------------|--------|----|----|-----|
| 1.   | an übernommenen Kassenbestande und an Resten     |        |    |    |     |
|      | ans dem Vorjahre                                 | 926    | M. | 03 | Pf. |
|      | an Eintrittsgeldern                              | 192    | ,, | -  | **  |
|      | an fortlanfenden Beiträgeu                       | 4,557  | ** | -  | ,,  |
|      | an Erlös ans Gesellschaftsschriften              | 16     | ,, | 50 | **  |
|      | an verkauften entbehrlichen Kabinetsstücken      | 150    | ** |    | **  |
|      | an Miethszinsen für Lokalien im Museum           | 4,615  | ,, | -  | **  |
| 7.   | im Titel »Insgemein« einschliesslich der empfan- |        |    |    |     |
|      | genen Zuwendungen und Geschenke                  | 1,700  | ,, | 13 | ,,  |
| 8.   | an Miethszinsen etc. von dem Hause Demianiplatz  |        |    |    |     |
|      | No. 9                                            | 2.558  | ٠, | 50 |     |
|      | Die Summe der Einnahme beläuft sich demnach auf  | 14.715 | M. | 16 | Pf. |
|      | B. die Ausgaben                                  |        |    |    |     |
| dage | gen:                                             |        |    |    |     |
|      | Allgemeiner Verwaltungs - Anfwand incl. An-      |        |    |    |     |
|      | schaffung von Inventarien                        | 4,400  | M. | 83 | Pf. |
| 2.   | Abgaben und Lasten                               | 241    |    | 80 |     |
|      | Bauten und Reparaturen am Museum                 | 1.101  |    | 03 | **  |
|      | Zinsen von Hypotheken auf dem Museum             | 1,443  |    |    |     |
|      | Zur Vermehrung und Unterhaltung der Samm-        |        |    |    |     |
|      | lungen                                           | 806    |    | 20 |     |
| 6.   | Auf die Bibliothek incl. Buchbinder-Arbeit       | 541    | ** | 55 |     |
| 7.   | Für das Stiftungsfest und Ball ,                 | 313    | ** | 50 |     |
|      | Für Herausgabe der gesellsch. Abhandlungen ,     | 600    |    |    |     |
| 9.   |                                                  | 7      |    |    |     |
| 10   | Unvorhergesehene und ausserordentliche Ausgaben  | 29     | ., | 80 | ,,  |
|      | Ausgeliehene und zurückgezahlte Capitalien       | 1,500  |    |    | "   |
|      | Ausgaben (Zinseu, Lasteu und Reparaturen) für    |        | 44 |    | "   |
|      | das Hans Demianiplatz No. 9                      | 2,595  |    | 97 |     |
|      |                                                  |        |    |    |     |

Hiernach ist, die letzteren von der Einnahme in Abzug gebracht, ein baarer Kassenbestand von 1134 Mark 48 Pf, verblieben, welcher der Gesellschaft bei Veranschlagung der Ausgaben für das Jahr 1878/79 nm so besser zu Statten kommen wird, als die Zahl der Mitglieder, jedenfalls eine Folge der immer noch darniederliegenden gewerblichen und industriellen Verhältnisse, eine nicht unmerkliche Abnahme erlitten hat, wiewohl sie sich noch immer auf einem hohen Staude erhält. Wie dieser Kassen-Bestand verwendet werden soll, wird bei dem demnächst vorzu-

Summa der Ausgaben 13,580 M. 68 Pf.

legenden Etat für das nächste Geschäftsjahr Erwähnung finden; meinen Bericht über das abgelaufene lasen Sie, meine Herren, mich mit einem Danke für Diejenigen schliessen, die durch ihre Geschenke und Zawendungen ein so lebhaftes Interesse für unsere Gesellschaft an den Tag gelegt haben und mit dem Wunsche, dass sich immer Männer von gleicher Gesinnung gegen dieselbe finden mögen.

Görlitz, den 19. Oetober 1878.

Ebert.

# Verzeichniss

der in dem Gesellschaftsjahre 1877—1878 durch Austausch, durch Schenkung und Ankauf für die Bibliothek eingegangenen Schriften.

A. Durch Schriften-Austansch.

Amsterdam: Société Royale de Zoologie: »Natura Artis Magistra«: Linnaeana, in Nederland aanwezig. - Aanwijzingen voor Bezoekers van de Tentonstelling van Linnaeana, in Nederland aanwezig, - Dr. C. A. J. A. Oudemans: Rede ter herkending von den Sterfdag van Carolus Linnaeus. Bamberg: Gewerbeverein: Wochenschrift 1877 No. 16-29., 1878 No. 1-19, und naturwissenschaftliche Beilage, 1877 No. 7-12. and 1878 No. 1-10. Basel: Naturforschende Gesellschaft: Verhandlungen 6. Theil 3. und 4. Heft. Berlin: Deutsche geologische Gesellschaft: Zeitschrift 29, Band, 2,-4, Heft, 30, Band 1, und 2, Heft, -Gesellschaft naturforschender Freunde: Sitzungsberichte Jahrgang 1876 and 1877. — Gesellschaft für Erdknude: Zeitschrift 12. Band 2.-6. Heft und 13. Band 1,-3. Heft und Verhandlungen 4. Band No. 5-10., Band I-4. W. Koner: Zur Eriuucrung an das 50 jährige Bestehcu der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Berlin 1870. Bern: Naturforscheude Gesellschaft: Mittheilungen aus dem Jahre 1876 No. 906-922. Schweizerische Gesellsehaft für die gesammten Naturwissenschaften: Jahresbericht. Bistritz in Siebenbürgen: Gewerbeschule: 4. Jahresbericht. Bonn: Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und Westphalens: Verhandlungen 33. Jahrgang 2. Hälfte, 34. Jahrgang Hälfte. – Landwirthschaftlicher Verein für Rheinpreussen: Zeitschrift 1877 No. 11. u. 12., 1878 No. 1-9. Boston Massasuchets: American Academy of Arts and Sciences: Proceedings Vol. XII. and Vol. XIII.

P. I. - The Boston Society of Natural History: Memoirs Vol. II. Part. IV. No. 5., Appendix, Index and Titlepage -- Proceedings Vol. XVIII. P. 3, 4., Vol. XIX. P. 1, and 2. Bremen: Naturwissensehaftlicher Verein: Abhaudlungen 5, Band, 3, und 4, Heft und Beilage 6, Breslan: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur: 54. Jahresberieht. — Gewerbeverein: Breslauer Gewerbeblatt 1877 No. 19-26... 1878 No. 1-19. Brünn: Naturforscheuder Verein: Verhandlungen 15. Band. K. K. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Heilkunde; Mittheilungen 57. Jahrgang. Cherbourg: Société nationale des sciences naturelles: Mémoirs Tome XX. Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubundtens: 20. Jahresberieht. Danzig: Naturforscheude Gesellschaft: Schriften 4. Band 2. Heft. Darmstadt: Mittelrheinischer geologischer Vereiu: Notizblatt 16, Heft, Dijon: Académie des sciences, arts et belles lettres: Mémoires: Années 1866-69, 1870 et 77. Dorpat: Naturforseher-Gesellschaft: Sitzungsberichte 4. Baud 3. Heft. - Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands: 1. Serie 8. Baud 3. Heft, 2. Serie 7. Bd., 4. Lieferung 8. Bd., und 2. Lieferung. Dresden: Naturwissenschaftliehe Gesellschaft »Isis«: Sitzungsberiehte 1877 Juli bis December. — Verein für Erdkunde: 13, und 14, Bericht. - Kaiserl, Leopoldino-Carolinische Akademie der Naturforscher: Leopoldina Heft 13. No. 17-24., Heft 14. No. 1-18. Emden: Naturforschende Gesellschaft: 62. und 63. Jahresbericht. Erlaugen: Physikalisch-medizinische Societät: Sitzungsberichte 9. Heft. Florenz: R. Instituto di studi superiori pratici e de perfezionamento, Pubblicazioni: Sezione di scienze fisielle e naturali Vol. I. Sezione di mediciua e chirurgia e scuola di farmacia Vol. I. - Opere pubblicate dai Professori della sezione di scicuze fisiche e naturali. - Dr. G. Cavanno: Studi e ricerche sui pienogouidi parte prima Anatomia e Biologia, Descrizione di alcuni batraci anuri polimeliani e considerazioni intorno alla polimclia. Firenze 1877. Frankfurt a. M.: Aerztlicher Verein; 21. Jahresbericht. Freiburg i. Br.: Naturforsehende Gesellschaft: Berichte 7, Band 2, Heft, Fulda: Verein für Naturkunde: 5, Bericht und meteorologisch-phänologische Beobachtungen aus der Fuldaer Gegend. Fulda 1878. St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft: Berichte für 1875/76 und 1876/77. Görlitz: Gartenbau-Verein t. die Oberlausitz: Jahresbericht. — Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften: Lausitzisches Magazin 53, Band 2, Heft und 54, Band 1, Heft, Graz: Akademischer Leseverein 10. Berieht. — Historischer Verein für Steiermark: Mittheilungen 26. Heft und Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 15. Jahrgang. Greifswald: Naturwissenschaftlicher Verein für Neu-Vorpommern und Rügeu: Mittheilungen 9. Jahrgang. Halle: Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen: Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften: Neue Folge 1, und Band. — Landwirthschaftlieher Centralverein der Provinz Saehsen: Zeitschrift: Jahrgang 1877 No. 10-12. und 1878 No. 1-10. - Verein für Erdkunde: Mittheilungen: Jahrgang 1877 und 1878. Hamburg: Deutsche Seewarte: Uebersicht der Witterung 1876 October bis December und 1877 Juni bis December. Hannover: Naturhistorische Gesellschaft: 25. und 26. Jahresbericht. Jauer: Oekonomiseh-patriotische Societät der Fürstenthümer Schweidnitz aud Jauer: Verhandlungen und Arbeiten im Jahre 1877. Kassel: Verein für bessische Geschichte und Landeskunde: Zeitsehrift 6. Band 4. Heft und 7. Band Mittheilungen Jahrg. 1876 No. 1-4., 1877 No. 1. - Verein für Naturkunde: 24. u. 25. Berieht. Dr. H. Möhl: Die Witterungsverhältnisse des Jahres 1877. Dr. H. Eisenach; Uebersicht der bisher in der Umgegend von Kassel beobachteten Pilze. Kassel 1878. Käsmark: Ungariseher Karpathenverein: Jahrbuch 5. Jahrgang. Kiel: Universität: Sehriften aus dem Jahre 1877 und Chronik für 1877. Sehleswig-Holstein-Lauenburgische Gesellschaft für vaterländische Geschiehte: Zeitschrift 8. Band. - Naturwissensehaftlicher Verein für Schleswig-Holstein: Schriften 2, Band 2, Heft, Königsberg i. Pr.: Königl. physikalisch - ökonomische Gesellschaft: Schriften 17. Jahrgang 1. und 2. Abtheilung nud 18. Jahrgang 1. Abtheilung, -- Land- und Forstwissenschaftliche Zeitung für das nordöstliche Deutschlaud: Jahrgang 1877 No. 22-39. Landeshut in Baiern: Botanischer Verein: 6. Berieht. Leipzig: Museum für Völkerkunde: Berieht. — Geologische Landesuntersuchung des Königreichs Sachsen; Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte des Köuigreichs Saehsen: Seet, Froburg, Geringswalde, Liehtenstein, Roehlitz, Zwickau mit Karten; Geologische Profile durch das Kohlenfeld von Zwickau. - Naturforschende Gesellschaft: Sitzuugsberichte 4. Jahrgang. Linz: Museum Fraueisco-Carolinum: 36. Jahresbericht und 30. Lieferung der Beiträge zur Landeskunde. - Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Ens; 8. und 9. Jahresbericht. Loudou: Royal Society: Proceedings Vol. XXV. No. 175-178, V. XXVI. No. 179-183, St. Louis: Academy of Sciences; Transactious Vol. III. No. 4. Luxemburg: Société des sciences du Grand Duché de Luxembourg; Section des sciences naturelles et mathématiques: Publications Tome XVI. Geologische Karte des Grossherzogthums Luxemburg nebst Wegweiser von N. Wies. Luxemburg 1877. Lüttich (Liège): Société Royale des sciences: Mémoires Tome VI. Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein: 7. und 8. Jahresbericht.

Marburg: Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften: Schriften 11. Band No. 1-3., Sitzungsberichte Jahrgang 1876 und 1877. Moskan: Société Imperiale des naturalistes de Moscon: Bulletin Année 1877 No. 2-4., 1878 No. 1. München: Königlich Bayerische Academie der Wissenschaften: Meteorologische und magnetische Beobachtungen der K. Sternwarte bei München von Dr. J. von Lamont. Jahrgang 1877. Almanach für das Jahr 1878. Bestimmung der geographischen Breite der k. Sternwarte bei München. Dr. L. Andr. Buchner: Ueber die Beziehungen der Chemie zur Rechtspflege. Festrede 1875. Dr. C. W. Gümbel: Die geognostische Durchforschung Bayerns, 1877. Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse 1877 2. und 3. Heft, 1878 1. und 2. Heft. Nancy: Société des sciences: Bulletin Fasc. 6. Neisse: Philomathie: 19. Jahresbericht. Neubrandenburg: Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg: Archiv 31, Jahrgang. Neuchatel: Société des sciences naturelles: Bulletin Tome XI. 1. Neutitschein: Kuhländler landwirthschaftlicher Verein: Mittheilungen Jahrgang 1877 No. 10-12., 1878 No. 1-10. Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft: Abhandlungen 6. Band. Offenbach: Verein für Naturkunde: 15. u. 16. Bericht. Oldenburg: Centralverein der Oldenburgischen Landwirthschafts-Gesellschaft: Landwirthschaftsblatt Jahrgang 1877 No. 20-26., 1878 No. 1-12. Pesth: Foëldtani közlöny: 1877 No. 9-12., 1878 No. 1-8. - Ungarisches Nationalmuseum: Revue der Naturhistorischen Hefte No. 1-4. Philadelphia: Academy of Natural Sciences: Proceedings 1876 P. I-III. Pisa: Società Toscana di scienze naturali: Atti Vol. III. Fasc. 1. 2. Prag: Lesehalle deutscher Studenten: Jahresbericht 1877/78. - Königl. Böhmische Geschlschaft der Wissenschaften: Jahrgang 1877 der Sitzungsberichte. - Naturhistorischer Verein »Lotos«: Zeitschrift 27. Jahrgang. Regen walde: Pommersche ökonomische Gesellschaft: Wochenschrift Jahrgang 1877 No. 17-24., 1878 No. 1-18. Reichenbach i. Voigtl.: Voigtländischer Verein für allgemeine und spezielle Naturkunde: Mittheilungen 3. Heft. Riga: Naturforscher-Verein: Correspondenzblatt 22. Jahrgang. Rom: R. Comitato geologico: Bolletino Vol. VIII. Salem: Essex Institute: Bulletin Vol. VIII. und IX. - American Association for the Advancement of Science; Proceedings 25. Meeting. -American Philosophical Society: Proceedings Vol. XVII. Sidney: Royal Society of New South Wales: Transactions and Proceedings Vol. X. -Rules and List of Members. - Ch. Robinson: The Progress and Resources of New South Wales. H. C. Russel: Climate of New South Wales, - Annual Report of the Departement of Mines for 1876. -

Report of the Council of Education. John Rae: Raylways of New South Wales, Report on their Construction and Working from 1872 to 1875. Sondershausen: Verein zur Beförderung der Landwirthschaft: Verhaudlungen 38, Jahrgang, Stettin: Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde: Baltische Studieu 28. Jahrgaug 1. bis 5. Heft. Stuttgart: Verein für vaterländische Naturkunde: Jahrcshefte 34. Jahrgang. Triest: Società di scieuze naturali: Bolletino Vol. III. 1. 2., Vol. IV. 1. Utrecht: K. Nederlandsch Mcteorologisch Institut: Jaarboek voer 1872 uud 1876. - Observations météoroliques des stations du second ordre dans les Pays-Bas 1876. Washington: Smithsonian Institution: Anual Report for 1876. - Departement of Agriculture: Report for 1876. Wien: Verein zur Verbreitung der naturwissenschaftlichen Kenutnisse: Schriften 18. Band. - K. K. geologische Reichsanstalt: Jahrbuch 27, Band 3, uud 4, Heft, 28, Baud 1, und 2, Heft, Verhandlungeu Jahrgang 1877 No. 11-18., 1878 No. 1 -7. - K. K. Central-Anstalt für Mcteorologie und Erdmagnetismus: Jahrbuch 12. Band. - Zoologisch-botanischer Vereiu: Verhandlungen 27. Band. - K. K. geographische Gesellschaft: Mittheilungen 19. und 20. Band. Wiesbaden: Nassauischer Verein für Naturkunde: Jahrbücher 29. u. 30. Bd. Würzburg: Physikalisch - medizinische Gesellschaft: Verhandlungen 11. Band 3. und 4. Heft, 12. Band 1. und 2. Heft. Zwickan: Vereiu für Naturkunde: 42. Jahresbericht.

### B. Durch Schenkung:

 Dr. Anton Fritsch: Die Vögel Europa's. (Gescheuk des Herrn Verfassers.) 2) Dr. J. Cabauis: Journal für Oruithologie. Jahrg. 1871-77 und 1878 Heft 1 u. 2. (Geschenk des Hrn. Dr. Böttcher.) 3) R. Collet: Om et Par fer Norges Fauna nye Englearter. (Sep.-Abdr.) 4) R. Collet: Oversigt af Norges Araneider, I. Saltigradae, Citigradae. (Sep.-Abdr.) 5) R. Collet: Storkobben (Phoca barbata) paa Froorne. 6) Rugekasser for vore nyttige Smaafugle, derer Indretning ag Beboere. Christiani 1870. 7) R. Collet: On Myodes Lemmus in Norway. (Sep.-Abdr.) No. 3-7. Geschenk des Herrn Telegrapheu-Direktor Buchner.) 8) Dr. Kosmann: Die Braunkohlenbildung des hohen Flemming und ihre Beziehung zu den Braunkohleu der Provinz Brandenburg. 9) S. T. Stein: Die Lichtbildkunst im Dienste der naturwisseuschaftlichen Forschung. Stuttgart 1877. 10) Dr. J. H. Schmick: Sonne und Mond als Bildner der Erdschale, Leipzig 1878. (No. 8-10, Geschenke der Herren Verfasser. 11) J. H. Laspeyres: Sesiae Europaeae, iconibus et descriptionibus illustratae, Berolini 1801, (Gescheuk des Herrn Oberförster von Ziegler.) 12) Amtlicher Bericht

der 50. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in München vom 17.-22. September 1877. (Geschenk des Herrn Apotheker Prinke.) 13) Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 27. Band. (Geschenk des Cultusministeriums.) 14) L. Strippelmann: Die Petroleum-Industrie Oesterreichs und Deutschlands. Abth. 1. und 3. Leipzig 1878. 15) Zeitschrift des berg- und hüttenmännischen Vereines für Steiermark und Kärnten. 10. Jahrg. No. 1-10. (No. 14. und 15. Geschenk des Herrn Hüttendirektor Strippelmann. 16) Dr. Th. Wolf: Der Cotopaxi und seine letzte Ernption am 26. Juni 1877. (Geschenk des Herrn Professor Dr. G. vom Rath.) 17) E. Schmidt: Geognostische Beschreibung des mittleren und westlichen Theiles der Kreishauptmannschaft Bautzen nebst kurzer mikroskopischer Physiographie der betr. Gesteine und einer geognostischen Karte. Bautzen 1878. 18) Dr. O. Schneider und H. Leder: Beiträge zur Kenntniss der kaukasischen Käferfauna, Brünn 1878. (Sep.-Abdr.) 19) H. B. Möschler: Beiträge zur Schmetterlingsfauna von Surinam. Wien 1878. (Sep.-Abdr.) 20) H. B. Möschler: Neue exotische Hesperiden. Wien 1878. (Scp.-Abdr.) 21) P. Trippke: Beiträge zur Kenntniss der Schlesischen Basalte und ihrer Mineralien. Breslau 1878. Dissert. 22) J. B. Jack: Hepaticae Europaeae, Jungermannidae Europae post semisaeculum recensitae adjunctis Hepaticis, auctore B. C. Du Mortier. Bruxelles 1874. 23) A. Köppen: Zum 50 jährigen Jubiläum des Akademikers Gregor von Helmersen. 24) F. W. Toussaint: Die landwirthschaftliche Wasserfrage, Prag 1878. 25) G. vom Rath: Vorträge und Mittheilungen. Bonn 1878. (Sep.-Abdr.) (No. 17-25, Geschenke der Herrn Verfasser.) 26) K. Haupt: Die Fauna des Graptolithen-Gesteins. Görlitz 1878. (Sep.-Abdr.) (Geschenk des Herrn Buchhändler Remer.) 27) Synopsis of the Flora of Colorado by Th. C. Porter and J. M. Coulter. Washington 1874. 28) Elliot Coucs: Birds of the Nordwest. Washington 1874. 29) C. Thomas: Synopsis of the Acrididae of North America. Washington 1873. 30) Report of the U. S. Geological Survey of the Territories. Vol. I. II. III. VI. VII. IX. and XI. by Dr. F. V. Hayden. 31) Joel Asaph Allen, History of the American Bison, Bison americanus Washington 1877. 32) H. Gannett: List of Elevations, principally in that portion of U. S. West of the Mississippi River, Washington 1877. 33) W. Matthews: Ethnography and Philology of the Hidatsa Indians. Washington 1877. 34) W. H. Jackson: Descriptive Catalogue of Photographs of North American Indians, Washington 1877, 35) H. W. Jackson: Descriptive Catalogue of the Photographs of the U. S. Geological Survey of the Territories for the years 1869-73. 36) F. V. Hayden: Catalogue of the publications of the U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories II. Ed. Washington 1877. 37) Report of the Commissioner appointed under the provisions of aet of Congress of March 3, 1877 regarding the Hot Springs reservation in the State of Arkansas Washington 1877. 38) F. V. Hayden: Supplement of the fifth annual Report of the U.S. Geological Survey of the Territories for 1871. Washington 1872. 39) Preliminary Report of the field work of the U. S. Geolog. and geograph. Survey of the Territories Washington 1877, 40) Sketch of the origin and progress of the U. S. Geolog, and Geograph, Survey of the Territor. by F. V. Hayden. Washington 1877. 41) Material for a Bibliography of North American Mammals prepared by Th. Gill and Ell. Coues. Washington 1877, 42) Preliminary Report of the U. S. Geolog. Survey of Wyoming and portions of contiguous Territories by F. W. Hayden. Washington 1871 und 72. 43) Prelimiuary Report of explorations in Nebraska and Dakota in the years 1855-57 by Lieutenant G. K. Warren. Washington 1875. 44) A. S. Packard: Report on the Rocky Mountin Locust and other Insects now injuring or likely to injure field and garden crops in the Western States and Territories. Washington 1877. 45) Bulletin of the U. S. Geolog, and Geograph, Survey of the Territories. Vol. IV. No. 2. 46) Illustrations of Cretaeeous and Tertiary Plants of the Western Territories of the U.S. Washington 1878. 47) The new Rocky Mountin, Arkansas Valley an Juan Guide by J. G. Pangborn. Chicago 1878, 48) Ell. Coues: Fur-Bearing Animals: A Monograph of North American Mustelidae. Washington 1877. 49) Bulletin of the U. S. Geolog. and Geograph. Survey of the Territ. 50) Contribution of the Natural History of Kerguelen Island by J. H. Kidder. Washington 1875. (No. 27-50. Geschenke des Herrn Dr. J. V. Hayden U. S. Geologist.) 51) Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen II. Band 1. Theil. (Geschenk des Comité's für die Landesdurehforschung durch Vermittelung des Herrn Dr. Autou Fritsch.) 52) G. R. Bechler: Geographical Report on the Middle and South Parks Colorado and adjacent Country. Washington 1877. 53) Map of the Upper Geyser Basin on the Upper Madison River, Montana Territ. by Gust. Bechler. 54) Map of the Lover Geyser Basin on the Upper Madison River, Montana Terr. by Gustav Bechler. 55) Map of the Sources of Snake River by Gustav Bechler. 56) J. M. Tones: Adress before the Rocky Mountain Medicinal-Association. June 6. 1877. Washington 1877. (No. 52-56, Geseheuke der Herren Verfasser.) 57) Dr. S. Th. Stein: Das Lieht im Dienste der wissensehaftliehen Forschung. Handbuch der Anwendung des Lichtes und der Photographie

in der Natur- und Heilkunde. Leipzig 1877. (Gesehenk des Herrn Stadtältesten Strnve.) 58) A. Strähler: Die Weiden Sprembergs. Ein Beitrag zur Flora der Niederlausitz. (Sep.-Abdr.) (Gesehenk des Herru Verfassers.) 59) Gerhard Rohlfs: Drei Monate in der Libysehen Wüste. Mit Beiträgen von P. Ascherson, W. Jordan und K. Zittel. Cassel 1876. 60) Dr. W. Jordan: Physische Geographie und Meteorologie der Libysehen Wüste. Cassel 1876. (No. 59. und 60. Geschenk des Herrn Dr. Schuchardt.) 61) H. F. Kirby; Catalogue of Diurnal Lepidoptera, London 1871 und Supplementum 1877. 62) J. A. Pal mén: Ueber die Zugstrassen der Vögel. Leipzig 1876. 63) Dr. H. Moehl: Die Eruptivgesteine Norwegens, mikroscopisch untersucht und beschrieben. Christiania 1877. 64) Dentsche geographische Blätter 1. Jahrgang Heft 1-4, and 2, Jahrgang Heft 1 and 2, (No. 61-64, Geschenk des Bibliothekars Dr. R. Peck.) 65) Dr. R. Stadelmann: Das landwirthschaftliche Vereinswesen in Preussen. Halle 1874, 66) Protokoll "über die 39. Generalversammlung aller zum landwirthschaftliehen Centralverein des Reg.-Bez. Frankfurt a. O. gehörenden Special-Vereine im Jahre 1877. (No. 65, u. 66, Gescheuk der Ockonomie-Section.) 67) H. Nanmaun: Ueber die diluvialen Ablagerungen der Umgegend von Bautzen. Schulprogramm. Bantzen 1778. (Geschenk des Herrn Verfassers.)

### C. Durch Ankauf:

Die Fortsetzungen von: 1) Novitates conchologicae. 2) Dr. H. G. Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreichs. 3) Archiv für Naturgeschichte von Dr. H. F. Troschel. 4) Dr. L. Just: Botanischer Jahresbericht. 5) Brehm's Thierleben. 2. Ausgabe. 6) Dr. F. Cohn: Kryptogamen-Flora von Schlesien. 7) L. Reichenbach: Deutschland's Flora, Ferner 8) Giebel: Thesaurus Ornithologiac, Bd. 1-3, Leipzig 1872. 9) Dr. A. Garcke: Flora von Deutschland. 13, Aufl. Leipzig 1878. Die wie bereits in den vorangegangenen Jahren beschafften Zeitsehriften sind folgende: 10) Stettiner entomologische Zeitung. 11) Zeitsehrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie. 12) Wiedemann: Annalen der Physik und Chemie nebst Beihlätter. 13) Dr. W. Sklarek; Der Naturforscher. 14) G. Leonhard und H. B. Geinitz: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie. 15) Jahrbücher und Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. 16) Dr. A. Petermann: Mittheilungen über wichtige und neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie. 17) Zeitschrift für Biologie. 18) Ornithologisches Centralblatt von Dr. J. Cabanis und Dr. A. Reichenow. 19) P. Groth: Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie.
20) F. Katter: Entomologische Nachrichten.

Dr. R. Peck, Bibliothekar.

# Verzeichniss

der in dem Gesellschaftsjahre 1877/78 durch Schenkung und Ankauf für die Sammlungen eingegangenen Gegenstände.

Für die zoologischen Sammlungen gingen ein:

### A. Als Geschenke:

Von dem Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Gewerbeschul-Direktor Romberg: Polyplectron Hardwickii Gray, Davaucelius orphophaeus Cab. & H., Amazonis inda Gray, Alcedo moluccensis Blyth, Malacocichla dryas Gonld, Conurus patagonus Gould, Xipholena pompadora Cab. Phoenicocercus carnifex Burm., Heliactinns cornutus Burm. nnd ein junges Exemplar von Poterium Posidonis Herkl, von Singapore. - Von Herrn Dr. med. Boettcher: Treron calva Gray m. & f., Peristera afra Licht., Pericrocotus iguens Blyth, Tchitrea affinis Hay und princeps Blyth, Lacedo pulchella Rehb., Chalcocevx xauthorhynchus Cab. & H., Chrysotis auropalliata Bp., Turtur chinensis Scop., Melopelia leucoptera Bp., Chamaepelia rufipennis Bp., Jotrcron prasinorhous G. R. Gr., Platycercus Barrabandi Finsch und Sittace tricolor Wagl. - Von Herrn Kaufmann Hecker: Thriponax javensis Cab. m. & f., Ceyx rufidorsa Strickl. und C. erythaca Blyth and Agamia picta Rchb. - Von Herrn Apotheker Koerner: Chalcoparia cingalensis Cab. & H., Prionochilus thoracicus Strickl. - Von Herrn Dr. med. Kahlbaum: Calvote Annae Gould, Angastes superbus Rchb, und Inmachellus Rchb, Pionias sordidus Finsch n. P. melanocephalus Finsch. - Von Herrn Dr. v. Rabenau: Heliothrix auriculata Gray. - Von Herrn Rittergutsbesitzer Miersch: Passer domesticus Briss, var. - Von Herrn Kaufmann Schulze; Sylvia nisoria Bechst. -Von Herrn Professor G. Hieronvmns in Cordoba (Argentina); Taenioptera coronata Vieill., Minius triurus Gray, Poospiza torquata Bp., Synallaxis Spixi Sclat., Ibis chalcoptera Temm., Aramus rhytirhynchus Burm., Gallinula melanops Burm., Podiceps dominicus Lath., Nettion creccoides Evt., Querquedula cyanoptera Cass., Spatula platalea Vieill. m. & j., Anas peposaca Vieill., Buteo tricolor d'Orb. u. B. unicinctus Temm., Falco

femoralis Temm, und die Eier von Eudromia elegans d'Orb, nud Rhynchotus cinerascens d'Orb. - Von Herrn Stadtrath Halberstadt: Chrysobronchus virescens Bp., Heliomaster lougirostris Gould m. & f., Discura longicauda Rchb., Leadbeatera grata Bp., Thaumastura Cora Bp. und Strigiceus nuclanolencus Br. - Von dem Custos der Sammlungen Dr. R. Peck: Ibis rubra L. m. ad., Lusciuia philomela Bechst., Eudromias morinellus Boie, Amblyrrhamphus holosericens Gray, Xauthocephalus icterocephalus Baird. Pendulinns bouana Cass. uud Gymnomystax melanicterus Cab. - Von Herrn Stadtrath Wallach: Selenidera piperivora Gray. - Von Herrn Gntsbesitzer H. B. Moesehler in Kronförstchen bei Bautzen: Lutra brasiliensis Pr. W. und 400 Spec. Colcoptereu. - Von Herru Iugenieur Schütt: Crocodilus vulgaris Cuv. juv. von der Loando-Küste. - Von Herrn Licutenant Casafranca von St. Paul: Archibuteo lagonus Kaup nud Pernis apivorus Cuv. — Von Herrn F. Pechtner: Mustela foina L. und verschiedene Iusecten vom Südfusse der Tatra. — Von Herrn Inspektor a. D. Robert Tobias in Leipzig: 2 Ex. von Rhinolophus hipposideros Bechst. — Von Herru Stabsarzt Dr. Wichmann: Verschiedene Insecten aus Egypteu. - Von Herrn Kammerherrn vou Keszycki: Totanus fuscus Leisl. u., Nucifraga caryocataetes Temm. - Von Madame Randel: Scolopax rusticola L. - Von Herrn Kaufmann Zobel: Mareca penelope Bp. - Von Herry Stadtrath Laurisch: Nucifraga carvocatactes Temui. - Von Frau Rittergutsbesitzer Struve in Kreckwitz bei Bautzen; Cricetus frumentarius L. variet. nigr.

#### B. Durch Ankauf:

Tantalus loculator L., Amazilis beryllina Gonld, Lampornis maugo Sw., Eacephala coerulea Gould, Spheuoprotus pampa Gab., Saepiopterus lazulus Rehb., Atthis Heloisae Ell., Lesbia Kingii Heine, Trochilus colubris L., Calothorax Lneifer Gray, Chlorolampis Caniveti Cab., Eugyet-Chinae Rehb., Topaza pella Gray m. & f., Indicator minor Steph., Leptocoma Hasseltii Cab., Ottinga mayana Gray, Domicella taitiana Finsch, Palacernis purpurea Mill., Vidua macrura Gm., Passer Swainsoni Rüpp, m. & f., Halcyon senegalensis Swains., H. orientalis Peters, Alcedo picta Gray, Pyromelana flammicepa Gray, Merops angolensis Guo, Laniarins sulfuripectus Less., L. gambuenis Lieht., major Hartl., Nicator elibris Valenc, Criniger notatus Finsch, Plocens erythrops Hartl., Phylastrephus fulviventris Cab., Gichladusa ruficauda Hartl., Emberiza pusilla Pall., Saxicola leucomelas Pall., Muscicapa lugeus Hartl., Hirando puella Tenm.. H. senegalensis L., uigrita Gray, Cypselus parvus Licht., Porphyrio Alleni Thomps., Platystyra cyanea Mill., Pl. Leucopygialis Fras., Pyconotus tricolor Hartl. — Ferner 17 Spec. Echinodermata und Poterium Posidonis Herkl.

#### C. Durch Tausch:

Authothreptes malaceensis Cab. m. & f., Chalcostetha sangirensis . A. B. Meyer, Cittura sangirensis Schleg., Broderipus formosus Cab., Trichoglossus Josephinae Finseh m. & f., Psittacula lunulata Gray, Domicella atra Finseh, Dicacam sangirense Salvad., Ceycopis fallax Schleg., Nectarinia Duyenbodii Schleg., Calornis sangirensis Salvad.

Für die botanischen Sammlungen gingen als Gesehenke ein: Von Herrn Partikulier Stoltz: Thallas mit Luftblaen von Macrocystis pyrifera Ag. — Von Herrn Professor Hieronymus in Cordoba: 80 Spee, getr. Pflanzen der Flora Argentina und einige Exemplare von Prosopauele Burmeisteri De Bary in Spiritus. — Von Herrn Kreisgreichts-Direktor Peck in Schweidnitz: 75 Pflanzen der Flora von Schweidnitz, besonders verschiedene Formen und Bastarde ans der Gattung Hieracinm. — Von Herrn Dr. von Rabenau: 1 Exemplar von Phallus impudieus L. in Spiritus nnd 20 Spee. Pflanzen des Rieseugebirges. — Vom Custos der Sammlungen Dr. R. Peck: Pflanzen der Umgegend und des botanischen Gartens von Görlitz.

Für die mineralogischen Sammlungen gingen als Geschenke ein: Von Herrn Dr. med. Boettcher: 85 Snec. Petrefacten aus dem Schweizer Jura und der Kreide Englauds. - Von Herrn Th. Schuchardt: 16 Spec. Miueralien, darunter: Smaragd, Phenakit, Diaspor, Cronstedtit, Tamarit, Goethit, Scorodit n. s. w. - Von Herrn F. Pechtner: 36 Stück Gesteine und Petrefacten der Oberlausitz, des Riesengebirges und der Central-Karpathen. - Von Herrn Kaufmann Himer: 12 Stück Gesteine der Oberlansitz. - Von Herrn Lehrer Zimmermann in Striegau: Granit von Striegau, Strehlen und Gaumitz. - Von Herrn Dr. med. Förster: 6 Stiick Kobaltmangauerz von Rengersdorf. - Von Herrn Stadtrath Loeschbrandt: Amethyst und Schwefelkies von Schemnitz nud Epidot aus dem Sulzbachthal. - Von Herrn Rittergutsbesitzer Demisch jnn .: Kupferlasur, Knpferglanz und Schwefelkies aus der Max-Grube bei Ludwigsdorf. - Von Herrn Stadtbanrath Marx in Dortmund: 12 Stück verschiedene Mineralien vom Laacher See, - Von Herrn Landsteneranits-Kassirer Ebert: Ostrea gingensis Schloth, aus dem Wiener Tertiärbecken. - Von Herrn Dr. Kleefeld: Basalt vom Keulichten Buchberg im Riesengebirge. - Von Herrn Banrath Knbale: Quarzeinschluss im Basalt von Lauterbach. - Von Herrn Stud, Williger: Basalt mit Aragouit von Jauernick. - Von dem Custos der Sammlungen Dr. R. Peck; Krytall. Gold aus Siebeubürgen, kryst. Gyps von Hallstadt uud Basalt im Contact mit Kalkstein von Daubitz bei Schönlinde in Böhmen. Angekauft wurden: Natrolith in Basalt von Habichtstein in Böhmen, Caleit auf Natrolith von Salesl, Bergleder, Bournonit (Rädelerz) Tetraedrit u. s. w.

Der ethuographischen Sammlung gingen als Geschenke zu: Von Herrn Partikulier Stoltz: Eine alte japanische Rüstung und von Herrn Ingenieur Schütt: Kopfschmuck eines Negerhäuptlings der Loando-Küste.

Görlitz im October 1878.

Dr. R. Peck, Custos der Sammlungen.

# Jahresbericht

der Oekonomie-Section der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz von Michaelis 1877 bis dahin 78.

Aus den im verflossenen Wintersemester stattgehabten 6 Sitzungen ist folgendes Bemerkenswerthe zu registriren gewesen.

Die erste Sitzung wurde statutengemäss durch die Wahl des Sectious-Vorstands, welche auf Autrag einiger auwesenden Herren acclannatorisch geschah, eingeleitet. Die Wahl fiel auf die bisherigen Personen, nämlich den Herru v. Wolff als Vorsitzenden und den Sekretür Blume, welche die Wiederwahl für diese Ehrenümter dankend anzahant.

Nach Abwickelung des Geschäftlichen und bei Durchsicht der im Somnerhalbjähr eingegausgeneu Schriften erführen wir aus dem Journal d'agriculture pratique, dass es Herrn Gagnoire gelungen sei, Kartoffeln Ende Detober auzubaueu, wovon im darauffolgenden Frihjahre Ende Mai eine ergiebige Meurge gesunder meist grosser Knollen geerntet wurden. Einer der Herren Anwesenden fügte hinzu, dass er mit gleich guteurerfolge den Herbstandan versuebt habe, jeloch mit der Abfünderung vor Eintritt des Winters die bepflanzten Beete zum Schutze der Samenkuollen mit Streu bedeckt zu nabeu. Ans Löwe's landw. illastrietez Zeitnag las Herr v. Wolff einen Bericht vor über eine neue in Russland kultivirte Weizen-Art, Urtoba-Weizen genannt, welcher sogar anf Haferboden angebaut, überraschende Resultate lieterte. Ein Bericht in demselbeu Blatte über den Anbau von schwarzen schottischen Hafer rühmt dessen ausserdentlich hohen Ertrag. Der Herr Vorsitzende ist Willens von beiden

Getreidearten Anban-Versuehe zu machen und wird seiner Zeit darüber referiren.

Herr v. Mischke-Collande hielt sodann einen höchst interessauten Vortrag über den Betrieb der Schafzueht in Uruguay am La Plata-Strom, wo die klimatischen Verhültuisse die Schafzucht, besonders der zum Theil aus Ober-Girbigsdorf bezogeuen Negretti-Raçe ungemein begünstigeu und eiuen sehr hohen Woll-Ertrag ergeben. Herr v. Wolff referirt schliesslieh über den im Sommer iu der Kolonie Brand vorgekommenen Heuschreckeuzug der Oedipoda migratoria der vou Sanitz herüber gekommen zu sein sehien, wo sieh im Jahre 1876 dieses gefrässige Iusekt eingefunden hatte. Der Sehaden, den sie auf einem Terrain von circa 50 Morgen angerichtet hatten, war ziemlich erheblich. Zu ihrer Vernichtung musste um die ganze von ihnen eingenommene Fläche ein 2 Fuss breiter und 21/2 Finss tiefer Graben mit darin angebrachten Falllöchern gemacht werden, woriu sie sich massenhaft fingen und theils zerstampft theils mit Thieröl getödtet wurden. Zur radikalen Veruiehtung dieser sehädlichen Thiere mussteu jedoch 19 Morgeu Roggen und eine daneben befindliehe 2 Morgen grosse junge Kiefernschonung verbraunt werden.

In der zweiten Sitzung beriehtete Herr Kreisthierarzt Dr. Ringküber die im kreisthieritztlicheu Bezirk vom 1. Oetober 1876 bis dahin 77 vorgekommenen Epidemieen und ansteckenden Krankheiten. Der Bericht lautete im Allgemeinen sehr güustig, denn es erkrankten:

- Am Milzbrande im Görlitzer Kreise 3 St. Hornvieh in 3 Orten mit tödtlichem Ausgange. Im Rothenburger Kreise, wo theils das Futter, theils lokale Verhältnisse die Krankheit mehr fördern, an 6 Orten 14 St. Hornvieh, von denen nur 2 wieder gesund wurden.
- Am Rothlauf erkrankten 5 Schweine, von welehen 2 krepirten, die übrigen 3 aber durch zweckdienliche Mittel gerettet wurden.
- Die Maul- nud Klaueuseuehe kam in beiden Kreisen an verschiedenen Orten vor, ohne Verluste zu verursaehen.
- 4. Die Lungenseuche wurde nirgendwo beobaehtet, dagegen zeigte sieh
- die Rotzkrankheit in Görlitz bei 3 Pferden, welche getödtet werden mussten.
- Von der Räude waren 2 Pferde aus dem Görlitzer Landkreise befallen, welche ebenfalls getödtet werden mnssten.
- Von der Rinderpest, sowie
- von der Tollwuth kam kein Fall zur Anzeige. Ausserdem wurden in Görlitz mehrere trichinös kranke und 14 von Finuen durchsetzte Schweine von den Fleischbeschauern zur Anzeige gebracht.

In der dritten Sitzung wurde eine im Fragekasten vorgefundene Frage: Mit welchem Ersatzfutter lassen sich bei den theuern Haferpreisen die Pferde in ungeschwächter Kraft durchwintern?, dahin beautwortet: dass bei den neuerdings beträchtlich herabgegangemen Haferpreisen der Hafer wohl als die billigste und beste Frucht nannsehen

Sodann wurde ein von Pranz Schollmeyer in der illustr. landw. Zeitung enthaltener Aufsatz: Jüber die ranchhaarige Soya-Bohne (Soya-Bohne (Soya-Bohne) der Bernet in den mit ihr angestellten Kultm-Versuchen so reichhaltig war, dass nach des Referenten Ansicht in wenigen Jahren jeder Landwirth die Soyabohne in einer Ansdehunug wie hent die Kartoffeln zum Anbau bringen werde, da sie in 5 Monaten ausreifen, Körner nud Strob derselben aber in Betreff ihres Nahrnngsgehalts vielleicht mit Ausnahme der Lupine von keiner andern Kulturpllanze übertroffen werden.

Vom Vorsitzenden der zoologischen Section Herrn Dr. Peck empfingen wir die entomologische Beschreibung einer vom Dominialpächter Herrn Kreydt in Hennersdorf eingesendeten Wasserwanze, Ranatra linearis, welche, wie Herr Kreydt beobachtet hat, der Karpfenbrut nachstellen, indem sie sich mit ihren Vorderbeinen auf den Räcken des kleimen Fisches fest ankhammern und mittelst ihres Saugrüssels das Bluran der Berner der Berner der der der der Vortrag des Herrn Dr. Frieke s Ueber die Aekererde und ihre Düngunge ausgefüllt.

In der vierten Sitzung fesselte zunächst eine vom Herrn Toussaint im Strasburg eingesendete Schrift Juben die landwirtheachtliche Wasserfrages die Aufmerksankeit der Anwesenden. Hierauf erwähnte der Herr Vorsitzende eine Schussmaske, welche an Stelle der bisher üblichen Bonterole zum Tödten des Hornviehs in der Schweiz angewendet, die sofortige Tödtung bewirkt. Aus mehreren landw. Zeitungen kaunen sodann interessante Aufsitze zum Vortrag.

Vor Schluss der Sitzung besprach Herr Kreydt die Wichtigkeit der Anlage von Luttschornsteinen in den Ställen der Hausthiere, indem die bei kleineren Wirtheu übliche gänzliche Absperrung der Luftzugänge die Kraukheiten ungemein befördern.

In der fünften Sitzung erfuhren wir aus der "Landw. Pressec den höchst interessunten Berieht über den am Ende der Ruc d'Allemagne gelegenen Pariser Viehnurkt, woraus ersichtlich ist, dass daselbst jährlich 300,000 Ochsen, Kühe und Stiere, 190,000 Kälber, 200,000 Schweine und 1,600,000 Hammelu verkanft werden. Aus derselben Zeitung erhielten wir Kenutniss über die Herrichtung künstlichen Regens für Felder und

Wiesen durch das seit mehreren Jahren in Grossbritannien erprobte »Brown'sche kombinirte System zur Düngung und Bewässerung.«

Herr Dr. Fricke gab hierauf die Fortsetzung des in der dritten Sitzung begonuenen Vortrags »Ueber die Ackererde und ihre Düngung«

womit die Sitznng schloss.

In der sechsten Sitzung machte Herr von Wolff auf den in nenerre Zeit mehrfich zur Anweudung gebrachten Wegehobel, eine zur Ausbesserung der Vicinalwege bestimmten Maschine aufmerksaun. Herr Major von Dittfurth hierselbst hatte nämlich eine Zeichnung eingesendet von einem Wegehobel, welcher sehon vor mehr als 20 Jahren in Preussen Verwendung gefunden hatte und zugleich zum Decken der Kartoffelfudeln gebraucht wurde.

Zur Herstellung einer guteu Schafweide auf Sandbodeu empfahl der Herr Vorsitzende die Ansaat des Schafschwingels (Festuca ovina) als

einer sehr gesunden und zeitigen Weide.

Herr Ingenieur Riehn hielt sodann einen ebenso fesselnden als lehrreichen Vortrag »Ueber die zum Heben des Wassers beautzten Maschinen unter besonderer Berücksichtigung derjenigen, welche für die Laudwirthschaft wichtig sind.«

Hierauf schloss der Cyclus unserer Versammluugen.

Es ist noch zu erwähnen, dass wir den vom königl. landw. Ministerium an uns ergangenen Verordnungen, sowie den vom Centralverein der Provinz Seblesien erlassenen Vorschriften pünktlich nachzukommeu bemüht gewesen siud.

Blume, Sekretär der Section.

### Jahresbericht

der medizinischen Section für das Winter-Semester 1877 78.

Das wissenschaftliche Loben in der medizinischen Section (Vorsitzener Herr Dr. Bauernstein, Sekretär Herr Dr. Meyhföfer) war in diesem Semester ein erfreulich reges. Einen Beweis hierfür bildeten die zahlreichen Vorträge, welche von verschiedenen Mitgliedern gehalten wurden. Es sprachen die Herren: Dr. Maske fiber skinstliche Kinderernährung und Milchsurrogates, Dr. Luks über »Vaginismus«, Dr. Wichnann fiber »Listers Verbandunethodes, Dr. Scholz über »Die litviera di pomentes, Apotheker Welt über »Das Camdiern der Pillens, Dr. Mey-

höfer über »Trausplantation von Kaninchenschleimhant«, Dr. Schnieber über »Couservative Wundbehandlung«.

Ausserdem wurde auf Auregung des Herrn Dr. Bauernstein die Frage nach der Zweckmüssigkeit der von der hiesigen Baupolizei angeordueten Schlammäscke in Erwägung gezogen. Nach wiederholten lebbaften Diskussionen entschied sich die Section einstimmig dafür, dass die Einführung der Schlammäscke uicht unbedenklich erscheinen müsste, da besorgt werden dürfte, es könnten durch die in denselben zurückgehaltenen fauligen Substanzen, Infectiousheerde innerhalb der städtischen Grundstäcke geschaffen werden. Die Section wurde auch in diesem Sinne bei dem Magistrate vorstellig und bat denselben, in Erwägung zieheu zu wollen, ob es nicht zweckmüssig sein dürfte, die Beseitigung der Schlammsäcke zu veraulassen.

Gegen Schluss des Winters wurde sodann noch auf Veranlasung des Herrn Rektor Dr. Linn darüber verhandelt, ob es sich nicht empfehlen därfte, eine Section für Schul-Hygicine zu errichten, resp. ob es vielleicht zweckmässig wäre, innerhalb der medizinischen Section an einzelnen hierzu bestimnten Abenden schultygienische Fragen zu errörtern.

— Zu einer Beschlussfassung über diese Angelegenheit kann es, di das Ende des Semesters bevorstaud, einstweilen noch uicht, wenngleich allseitig das Zweckmässige der Anregung anerkannt wurde.

Dr. Meyhöfer.

# Jahresbericht

der geographischen Section über das Geschäftsjahr 1877-78.

Die geographische Section hielt im letzten Wintersemester ihre erste Sitzung am 31. October v. J. ab und wählte in derselben durch Aechamation wiederum zum Vorstande Herrn Lehrer Leeder zum Vorsitzenden und Herrn Lehrer Schäfer zum Schriftführer. — Herr Lehrer Leeder sprach bierauf eingehend über die Inselgruppe der Farr-Oer und über die neuesten Erforschungen Stanley's in Central-Afrika, nämlich über den neu entdeckten Lauf des Congo und über das Quellgebiet des Nils. — In der folgenden Sitzung am 28. November behandelte Herr Leeder das Gehirgssystem der Eifel in geographischer und geogonstischer Beziehung, nuter besonderer Hervorhebung der höchst interessanten Gegend am Lancher-See und der berähmten Lavabrüche zu Nieder-Mendig. — Ferner sprach derselbe über die Steinkohlengebiete und

Wald- und Ackerbauflächen des europäischen Russlands, sowie über die projektirte portugiesische Expedition zur Erforschung der Länder zwischen Angola und Mosambique. - Die nächste Sitzung fand am 23. Januar d. J. statt. Herr Lehrer Geitsch hielt in derselben einen Vortrag über das Land der Magyaren, behandelte dasselbe in geographischer und geschichtlicher Hinsicht, schilderte dabei einzelne Städte und die Eigenthümlichkeiten der Bewohner nach eigener Anschauung. - In der Sitzung am 20. Februar gab Herr Lehrer Woithe eine Fortsetzung seines früheren Vortrages über die Forschungen des Abbé Armand David in China und beschrieb zum Schlusse interessante Partien aus seiner Reise im Schweizer Jura. - Die letzte Sitzung wurde am 20. März d. J. abgehalten. Herr Dr. Peck gab in derselben einen ausführlichen Bericht über den am 4. December v. J. in Görlitz stattgehabten Fall eines Meteoriten, über dessen Bahn und Niederfallspunkt im Spiegel der Neisse nach den Angaben verschiedener Beobachter vom Herrn Lehrer Leeder nähere Untersuchungen und Feststellungen gemacht worden waren. -Hierauf behandelte Herr Lehrer Schäfer in einem Vorträge das an seltenen Naturschönheiten reiche Yosemite-Thal in Californien und unterstützte denselben durch mehrere grössere, von ihm ausgeführte, landschaftliche Zeichnungen jener Gegenden.

Der Lesezirkel der Section stand wie bisher unter Leitung des Sekretärs und wurde regelmässig fortgeführt.

Görlitz, den 30. September 1878.

Der Vorstand der geographischen Section. Leeder, Vorsitzender. C. H. Schäfer, Schriftführer.

### Jahresbericht

der zoologischen Section für das Geschäftsjahr 1877—1878.

Die zoologische Section, welche während des Winterhalbjahrs sechs Stzungen abgehalten hat, begann ihre Thätigkeit am 24. Oetober und wurde in dieser ersten Sitzung der bisherige Vorstand, Herr Dr. Peck als Vorsitzender und Herr Lehrer Tobias als Sekretär wiedergewählt. In derselben Sitzung hielt Herr Tobias einen Vortrag über das Wanderu der Zugrögel und der Vorsitzende knüpfte daran ein ausführliches Reterat

über die Schrift Pulméns: ≽Ueber die Zugstrassen der Vögel∗. Sodam besprach derselbe das Verändern der Farbe des Gefieders der Vögel in der Gefanensehaft.

In der zweiten Sitznug am 22. November wurde das von dem Verfasser geschenkte vortreffliche Kupferwerk: »Dr. Anton Fritsch, die Vögel Europass vorgelegt und besprochen. Ferner berichtete Herr Dr. Kleefeld über die neuesten, die Fortpflanzung des Aals betreffenden Forschungen unter Vorzeigung zweier von ihm in einem Aquarium bereits seit längerer Zeit gehaltenen sehr jungen Iudividuen. Herr Tobias machte Mittheilung über die Lebensweise, speciell die Fortpflanzung der Ringdrossel, Turdus torquatus und des Mornellregeupfeifers nach eigenen, im vorangegangeneu Sommer im Riesengebirge gemachten Beobachtungen und der Vorstreede sprach über die Wasserwanzen hiesiger Gegend.

Die dritte Sitzuug am 19. December wurde durch eineu Vortrag des Herrn Oberamtmann (erricke über den Böhmer Wald, speciell über die Fauna desselbeu, answefüllt.

In der vierten Sitzung am 16. Januar 1878 hielt Herr Tobias einen Vortrag über den Maulwurf uud der Vorsitzende sprach über Zwitter bei den niederen Thieren.

Veranlasst durch die Einseudung von Mileh und Rogen eines Härings, die beide angeblieh in der Leibeshöhle eines und desselben Individuums gefunden worden waren, was nach Form und Aueinauderlagerung beider nicht zweifelhaft erschieu, erläuterte in der fünften Sitzung am 12. Februar Herr Dr. Kahlbaum deu anatomischen Bau der Fische und theilte mit, dass seine anatomische und mikroscopische Untersuchung besagten Rogens und der Milch nuzweifelhaft ergeben habe, dass hier der bei Wirbelthieren sehr selten vorkommende Fall von seitlichem Hermaphroditismus vorliege. Ausserdem wurde in derselben Sitzung von dem Vorsitzeuden über den Inhalt des ersten Jahresberichtes des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Dentschlands Mittheilung gemacht.

In der letzten Sitzung am 13. März referitet Herr Dr. v. Raben au über eine, den Lemming, Myodes Lemmus, desse Auftreten in Norwegen n. s. w. betreffende Arbeit Collets und Herr Telegraphen-Direktor Buchner theilte im Auszuge eine Arbeit desselben Verfassers mit, welche die Bartrobbe, Phoea barbata und ihre Lebensweise auf einigen nufern der norwegischen Klütz gelegenen Inseln behandelte.

In jeder der durchweg zahlreich besuchten Sitzungen knüpfte sich auch Vorträge und Referate von Seiten der Amwesenden die Mittheilung eigner Beobachtungen, welche sämmtlich in den Protokollen der Section niedergelegt worden sind. Ansserdem wurden wielerholt von dem Vorsitzenden neue, für die zoologischen Sammlungen eingegaugenen Gegenstände vorgelegt und erläutert.

Dr. R. Peck, Vorsitzender. Tobias, Sekretär.

### Bericht

der mineralogischen Section für das Geschäftsjahr 1877/78.

Die erste Sitzung der mineralogischen Section am 30. October 1877 begann mit der Wiederwahl des Direktors der Königl. Gewerbeschule Herrn Dr. Bothe als Vorsitzenden und des Herrn Lehrer Metzd orf als Sekretär. Als Stellvertreter des Letzteren wurde Herr Lehrer Hoffm an negwählt. Der Vorsitzende besprach sodann die künstliche Bildung von Krystallen unter Vorlegung und Demonstration einer Anzahl namentlich bei Hüttenprozessen erhaltener Exemplare. Herr Direktor Romberg erläuterte die Darstellung von metallischem Mangan und Herr Dr. Kleefeld legte eine Anzahl Cap-Diananten, Eigenthum des Herrn Dr. Schue hardt, zur Ansieht vor.

In der zweiten Sitzung am 27. November besprach Herr Direktor Bothe die Anwendung des Skioptikon bei dem Unterricht in der Mineralogie und Geognosie, insbesondere auch die Konstruktion neuer Instrumente zur objektiven Darstellung mikroskopischer Präparate von Gesteins-Dünnschliffen. Für die bezüglichen Demonstrationen diente ein Skioptikon, sowie zahlreiche Glasphotogramme und Gesteins-Dünnschliffe.

In der dritten Sitzung wurde von Herrn Direktor Bothe die von Lewis in stroth's Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogies veröffentlichte Arbeit über die Krystallform des Baryunmitrats, ferner die Umwandelung des Cuprits in basische wasserhaltige Kupferkarbonate besprochen. Desgleichen referirte der Vorsitzende über den Vorschlag Volger's, die iuternationale Bezeichung der Krystallformen durch deutsche Worte zu ersetzen. In derselben Sitzung wurden von Herrn Dr. Peck einige neue Acquisitionen für die mineralogische Sammlung der Gesellschaft, z. B. Polykras, Phakolith, Lirokonit, Quecksilberfahlerz u. a. und von Herrn Metzdorf zwei flüchenreiche Quarzkrystalle vom St. Gotthard vorgelegt.

Die schöne Snite von Aetnagesteinen, welche die naturforschende Gesellschaft dem verstorbenen Herrn Geheimen Commerzienrath Schmidt

Abhandl Bd. XVL

98

verdankt, wurde in der vierten Sitzung am 19. Februar von den Herren Dr. Kleefeld und Dr. Kessler den Anwesenden unter erläuternden Bemerkungen vorgezeigt. Ausserden wurden von Herrn Direktor Romberg die Arbeiten Fremy's und Feils über künstliche Darstellung von Rubin, Sapphir und Korund besprochen und von Herru General Schubarth 2 Bergkrystalle mit schöner Querstreifung auf den Prismaflächen vorgelegt.

In der letzten Sitzung am 19. März zeigte Herr General Sch ubarth in Sitsswassersandstein gefundene Quarkrystsalle vor. Von Herrn Direktor Botho wurden eine grössere Anzahl seltener Mineralien von vorzüglicher Schönheit aus seiner Privatsammlung vorgelegt mad besprochen, ausführlicher noch des phosphorescrienden Phosphorit von Estramadura gedacht und dabei die Aufmerksamkeit der Auwesenden auf die Arbeiten Lommel's und Hagenbach's über Pluorescenz und Phosphorescenz gelenkt.

Die Sitzungen waren stets sehr zahlreich besucht.

Görlitz, im October 1878.

Metzdorf, Sckretär.

# Jahresbericht

der chemisch-physikalischen Section für das Jahr 1877,78.

Die chemisch-physikalische Section hat im Winterhalbjahr 1877/8 fünf Sitzangen abgehalten. In der ersten Sitzang am 13. November 1877 wurde zumichst der frühere Vorstand, gebildet durch die Herren Direktor Dr. Bothe als Vorsitzender, Dr. Kessler als Schretär im Metzdorf als Stellvertreter des Sekretärs, durch Acchanation wiedergewählt. Hierard zeigte Herr Dr. Bothe einen Molecular-Magneten vor und erläuterte die Anwendung desselben zur Demoustration der Vorgünge bei der Magnetisirung von Stahlstäben. Weiterlim zeigte und beschrieb Herr Dr. Frieke ein leicht transportables Geblise nebst Ofen; Herr Metzdorf legte Reagenziglashafter und Quetschhälme neuerer Art vor und Herr Dr. Bothe gab eine Uebersieht über die neuesten Forschungen im Gebiete der metallurgischen Chemic.

In der zweiten Sitzung am 11. December zeigte und beschrieb Herr Apotheker Kleefeld einen Hempel'schen Ofen; hierauf berichtete Herr Dr. Bothe über neue Versuche mit dem Telephon, besonders über einige interessante Versuche, welche Töpler in Dresilen augestellt hatte und zeigte weiterhin einen kleinen, leicht transportablen photographischen Apparat, der für Trockenplatten eingerichtet und zu Aufnahmen auf Reisen sehr bequem ist. Schliesslich wurde ein einfach konstruirter Spektralapparat vorgelegt.

Die nächste Sitzung wurde am 8. Januar abgehalten. Herr Direktor Dr. Bothe hielt in Hinweis amf die in neuester Zeit angestellten Versuche, die sogenannten permanenten Gase in Plüssigkeiten zu verwandeln, einen Vortrag über die Condensation der Gase. Am Schlusse der Sitzung legte Herr Baninspektor Scholz mehrere Mondphotographien vor.

In der vierten Sitzung am 5. Februar berichtete Herr Dr. Bothe über einige Erseheinungen, welche bei der Ueberführung von Sauerstoff, Wasserstoff u. s. w. in den flüssigen Zustand beobachtet worden sind. Hierauf sprach Herr Dr. Kessler über die bei Reflexion des Lichtes entstehenden kaustischen Linien; weiterbin zeigte Herr Dr. Bothe einen neuen Beleuchtungsapparat, welcher ähnlich den Apparaten, die zur Erzeugung des Drummond'schen Lichts dienen, konstruirt ist. Schliesslich legte Herr Metzdorf ein Passageninstrument von Steinheil vor.

In der letzten am 25. März abgehaltenen Sitzung hielt Herr Dr. Putzler einen Vortrag über die Berechnung der Mondfinsternisse.

Dr. Kessler, Sekretär.

## Jahresbericht

über die Thätigkeit der botanischen Section im Winter-Semester 1877/78.

Die botanische Section hielt in dem verflossenen Jahre folgende Sitzungen.

In der ersten Sitzung am 7. November 1877 hielt nach erfolgter Wiederwahl des bisherigen Vorstandes Herr Dr. Bötte her einen Vortrag über fleischirtsesende Pflanzen und die Beohachtungen, die er darüber gemacht hatte. Hervorgehoben wurde hierbei Sarraeenia, Dionaca museipula und Drosera, welche den Anwesenden in lebenden Exemplaren vorgezeigt wurden. Hierauf sprach der Vorsitzende über die Entwickelungsgeschichte einiger Mucorineen.

In der zweiten Sitzung am 8. Januar 1878 wurde ein eigenthümlicher Durchwachs einer Kartoffel gezeigt, sodann mit Hinweis auf den 10. Januar, als den 190 jährigen Todestag Linnés, eine Schrift verlesen, welche die seitherigen Fortschritte und die Bedentung der Naturwissenschaften für das Leben kurz zusammenfassend nachweist.

In der dritten Sitzung am 29. Januar 1878 wurden Demonstrationen vom Blatte mittelst des Skioptikons vom Vorsitzenden vorgeführt.

In der vierten Sitzung am 26, Februar 1878 sprach Herr Prof. G. Hieronymus aus Cordoba in der Argentina über Prosopanehe Burmeisteri de Bary und zeigte in Alkohol auf bewahrte Exemplare dieser interessanten Pflanze vor. Die Pflanze, ein des Chlorophylls und Laubes entbehrendes Schmarotzergewächs, wurde von Herrn Friedrich Schickendantz bei einem Hüttenwerk in der argentinischen Provinz Catamarca entdeckt, wiewohl Burmcister in Buenos Aires dieses schon früher für sich in Auspruch genommen hat. Die Pflanze schmarotzt auf den dünnen Wurzeln von Bäumen der Gattung Prosopis; sie kommt an ihrer Fundstelle in so grossen Mengen vor, dass Schweine und Ziegen damit gefütt-rt werden. Die spargelartigen Blüthen sind bereits von De Barv eingehend untersucht worden. Ihre einzelnen Theile wurden eingehend erörtert. Die Entwickelungsgeschichte der Blüthe und Frueht wird Gegenstand eingehender Untersuchungen von De Bary sein, welchem das dazu nöthige Material vom Vortragenden zur Verfügung gestellt worden ist. Es stehen in dieser Bezichung interessante morphologische Aufschlüsse in Aussicht.

Daranf zeigte der Vortragende Etemplare einer zweiten interessanten Pflanze vor, Lilaea subulata. Sie ist nach den zur Zeit noch nicht abgeschlossenen Untersuchnugen des Vortragenden der Repräsentant einer nenen Familie, jedenfalls aber den Juneagineen am nüchsten verwandt. Die vielerlei Blüthen, welche die Pflanze besitzt, warden eingehend besprochen. Der Vortragende zeigte darauf Zeichnungen, die Eutwickelungsgeschichte der Pflanzen von der Eizelle an, sowie die Anatomie der fertigen Zustände betreffend vor. Mit der Blüthe der Potamee Ruppis maritima stimmt diejenige der Lilaea subulata nicht überein, entgegengesetzt den Behauptungen anderer Beobachter. Dies wurde an vorgelegten Zeichnungen nachzewissen.

Hierauf hielt Herr Reimann einen Vortrag über die von Zippel und Bollmann gelieferten Wandtafeln auslindischer Culturpflanzen. Er nahm dabei Anlass, über die Weineultar alter und neuer Zeit zu sprechen. Herr Professor Hieronyn us benuerkte hierzu, dass in der Argentina ein Wein enlitivit werde, der bei guter Pilege dem Madeira gleichen könnte.

Dr. Suekow, Sekretär.

## Verzeichniss

don

Mitglieder und Beamten der Naturforschenden Gesellschaft in Görlitz.

Geschlossen am 28. December 1878.

#### I. Ehrenmitglieder.

#### a. Einheimische.

- Hergesell, Archidiaconus.
- 2. Kadersch, Zeichenlehrer.
- Kleefeld, Dr. med., Sanitätsrath.
   Pape. Apotheker und Stadtrath a.
- Pape, Apotheker und Stadtrath a. D.
   Peck, Dr., Custos der Sammlungen.
- 6. Schubarth, Generalmajor z. D.
- 7. v. Seydewitz, Landeshauptmann der Preussischen Ober-Lausitz.
- 8. v. Stephany, Justizrath und Landschafts-Syndicus.
- 9. Struve. Apotheker und Stadtältester.

### b. Auswärtige.

- 10. Bodinus, Dr., Direktor des zoologischen Gartens in Berlin.
- Brehm, Dr., Alfred, Berlin.
   Cabanis, Dr., Professor in Berlin.
- Cabants, Dr., Professor in Bernin.
   Cohn, Dr., Ferdinand, Professor in Breslau.
- 14. Dove, Dr., Geheimer Regierungsrath und Professor in Berlin.
- 15. Du Bois-Reymond, Dr., Professor in Berlin.
- Geinitz, Dr., Geheimer Hofrath und Professor in Dresden.
   Goeppert, Dr., H. R., Geh. Medicinalrath und Professor in Breslau.
- Goeppert, Dr., H. R., Geh. Medicinalrath und Professor in Br
   Grube, Dr., Staatsrath und Professor in Breslau.
- 19. Gurlt, Dr., Professor in Berlin.
- 20. Hartlaub, Dr., in Bremen.
- 21. v. Helmersen, General-Lieutenant in Petersburg.
- 22. v. Homeyer, Alexander, Major a. D. in Wiesbaden.
- Koenig, Wirklicher Geheim. Rath und Präsident des Amts für deutsches Heimathswesen.

- Pichler, Dr., Professor in Innsbruck. 24.
- 25. Rabenhorst, Dr., Ludwig, in Dresden.
- 26. Richter, Geheimer Admiralitätsrath in Berlin.
- Sadebeck, Dr., Professor in Berlin. 27.
- Schmick, Dr., Professor in Cöln. 27.
- 29. Sehmidt, Dr., Hartmann, Professor in Breslau.
- 30. Vogt, Dr., Carl, Professor in Genf,

#### II. Korrespondirende Mitglieder.

- Baenitz, Dr., Carl, Lehrer in Königsberg in Ostprenssen.
- Bauer, Moritz, Kaufmann in Hamburg.
- Beehler, Ingenieur in Washington.
- 4. Bertram, Ingenienr im Generalstab in Berlin.
  - 5. Beyer, Dr., in Lauban.
  - Blau, Dr., Generaleonsni des deutsehen Reiches in Odessa. 6.
- Boedieker, Oberstlientenant und Commandeur der 8. Gensd'armerie-Brigade in Coblenz.
- v. Bnrghans, Graf, Friedrich, Wirklicher Geh. Rath und General-Landsehafts-Direktor für Schlesien in Breslan.
- Bnrkart, Landesbeamter in Brünn,
- 10. Burmeister, Realschul-Oberlehrer in Grünberg.
- Delhaes, Dr., Sanitätsrath in Teplitz. 11.
- 12. Dressler, Lithograph in Mailand,
- Eberle, Dr., Anton, Badearzt in Teplitz. 13.
- 14. Ehrligh, Kaiserligh Oesterreichischer Rath in Linz,
- 15. Erler, Dr., Professor in Zülliehau.
- 16. Fiek, E., Apotheker in Hirsehberg.
- 17. Finseh, Dr., in Bremen.
- 18. Fischer, pens. Pfarrer in Kaaden, Kr. Saatz in Böhmen.
- 19. Friedrich, Dr., Oberlehrer in Zittau.
- 20. Fritsch, Dr. med., Custos am zoologischen Museum des Königr-Böhmen in Prag.
  - Fürst, Vorsteher der Gartenbangesellsehaft in Franendorf in Baiern. 21.
  - Hans, Fabrikant in Herrnhut. 22.
- 23. Hausmann, Dr. med., in Niesky.
- Hayden, Dr., F. V., U. S. Geologist Washington. 24.
  - Heeker, Dr. med., Direktor der Provinzial-Irren-Anstalt in Plagwitz. 25.
  - 26. Hersel, Guts- und Fabrikbesitzer in Ullersdorf bei Naumburg a.Q.
  - 27.Hirehe, Pastor in Daubitz.

- Hirt, Dr. med., Privatdocent in Breslau.
- 29. Hodann, Dr., Sanitätsrath in Breslau.
- 30. Holtz, Rentier in Barth in Pommern.
- 31. v. Homever, Eugen, Rittergutsbesitzer auf Warbelow in Pommern.
- 32. v. Keyserling, Graf Eugen, anf Jacobskirch bei Glogau.
- 33. Kinne, Apotheker in Herrnhut.
- 34. Kirchner, Baumeister, z. Z. in Görlitz.
- 35. v. Klass, Oberst und Regiments-Commandeur in Gotha.
- Klingner, Kreis-Thierarzt in Kempen.
- 37. Koch, Dr. med., in Nürnberg.
- 38. Koehler, Dr., Oberlehrer am Seminar in Schneeberg und Mitarbeiter bei der geologischen Landesuntersuchung.
- 39. Koerber, Dr., Professor in Breslau.
- 40. Kosmann, Dr., Königl. Berginspector in Königshütte.
- 41. Kraus, Dr., Badearzt in Carlsbad.
- 42. Krenzlin, Dr., Oberlehrer in Nordhausen.
- 43. Kronser, Dr., Sanitätsrath und Badearzt in Carlsbad.
- 44. Krüper, Dr., Conservator am naturhistor. Museum in Athen.
- 45. Leisner, Lehrer in Waldenburg in Schlesien.
- Lilie, Gutsbesitzer anf Heinrichswalde bei Betscha, Prov. Posen.
   Lomer, Pelzwaarenhändler in Leinzig.
- 48. Loof, Herzoglich Sächsischer Schulrath in Langensalza.
- 49. Luchs, Dr. med., Ernst, in Warmbrunn.
- 50. Marx, Stadt-Baurath in Dortmund.
- 51. Metzdorf, Professor in Proskau.
- 52. Moehl, Dr., H., Professor in Cassel.
- v. Moellendorf, Dr. O., bei der Gesandtschaft des deutschen Reiches in Pecking.
- 54. Moeschler, H. B., Gutsbesitzer anf Kronförstehen bei Bautzen.
- 55. Müller, Dr., Albert, Professor in Basel.
- Nitsche, Dr., Joh. Ambr., pract. Arzt und Magister der Geburtshülfe in Nixdorf.
- Pauèr de Budahegy, k. k. Linienschiffscapitän zu Fiume,
   Peck, F., Kreisgerichtsdirektor in Schweidnitz.
- 59. Petzhold, Rektor an der Knaben-Mittelschule in Janer.
- Phoebus, Dr., Philipp, Grossherzogl. Hess. Geh. Medicinalrath in Giessen.
- 61. Prange, Regierungs- und Schulrath in Oppeln.
- 62. Rahn, Dr. med., Direktor in Alexisbad.
- 63. Reimer, Dr., Medicinalrath in Dresden.

- 64. Ruchte, Dr., Lehrer in Neuburg a. D.
- 65. Rumler, Dr. med., in Wiesbaden.
- 66. Sattig, Kaiserl. Corvettencapitän.
- 67. Schäfer, Dr. med., in Dresden.
- 68. Schaufuss, Dr., Naturalienhändler in Dresden.
- Schmidt, Seminar-Oberlehrer in Bautzen.
- 70. Schneider, Dr., Oscar, Oberlchrer in Dresden.
- Schneider, Dr. med., K., Niederländischer Sanitäts-Offizier in Amsterdam.
- 72. Schubert, Hauptmann im 58. Infanterie-Regiment in Fraustadt.
- 73. Senoner, Dr., in Wien.
- 74. Starke, Stadtrath in Sorau.
- 75. Stein-Jacobi, Gutsbesitzer in Bodendorf a. Rhein.
- 76. Stempel, Apotheker in Teuchern bei Naumburg.
- v. Stillfried-Alcautara, Dr., Graf, Wirklicher Geheimer Rath und Ober-Ceremonienmeister in Berlin.
- 78. Strützki, Kreis-Gerichtsrath in Alt-Landsberg.
- 79. Temple, Rudolph, in Budapest.
- 80. Tholnck, Rittergutsbesitzer auf Weissig bei Gross-Särchen.
- 81. Tobias, Museums-Inspektor a. D. in Leipzig.
- Töpfer, Kgl. Domänenpächter auf Schweinitz, Kr. Liegnitz.
- Toussaint, Technischer Referent für Landeskultur beim Ober-Präsidium von Elsass-Lothringen.
- 84. von Wochmar, Freiherr, Hauptmann a. D. in Dresden.
- 85. von Weller, Generalmajor z. D. in Oels.
- 86. Wernicke, Direktor der Königl. Gewerbeschule in Gleiwitz.
- 87. Wicner, Bankdirektor in Neisse.
- 88. Wolff, Prediger in Frankfurt a/M.
- 89. Zeller, Oberlchrer in Gross-Glogau.
- 90. Zepharowich, Professor in Prag.
- 91. Ziegler, Alexander, Hofrath in Dresden.
- 92. Zimmermann, Dr., Oberlehrer in Limburg a. d. L.
- 93. Zimmermann, J., Lehrer in Striegau.

### III. Wirkliche Mitglieder.

- a. Einheimische.
- Adam, Kreisgerichts-Rath.
- Anker, Premierlieutenant und Regimeuts-Adjutant im 19. Infant-Regiment.

- Ast, Realschullehrer.
- Aust, Lehrer an der Knaben-Mittel-Schule.
- 5. Bähr, Kaufmann.
  - Bauer, Fedor, Kaufmann.
- 7. Bauernstein, Dr., Oberstabsarzt a. D.
- 8. Behnisch, Fabrikdirektor.
- 9. Berkhahn, Apotheker.
- Berner, Steuerrath. 10.
- Besser, Gottlob, Kaufmann. 11.
- Bethe, Rechtsauwalt. 12.
- 13 Billert, Kaufmann.
- Bischof, Oswald, Kaufmann. 14
- Blau, Dr., Realschul-Oberlehrer. 15.
- 16. von Blücher, Graf, Lientenant im 5. Jäger-Bataillon.
- 17. Blume, Partikulier.
- 18. Bock, Banneister.
- 19. Börner, Rentier.
- 20. Böttcher, Dr., practischer Arzt.
- Boretius, Dr., Oberstabs- und Regiments-Arzt im 19. lufanterie-21. Regiment.
- 22. Bornmann, Kreis-Gerichts-Actuar.
- 23. Bothe, Dr., Direktor der Königl, Gewerbeschule,
- 24. Braun, Kreis-Gerichts-Sekretär.
- Breithor, Redakteur. 25.
- Brink, Philologe. 26. 27. Brünell, Kanfmann.
- Buchner, Telegraphen-Direktor. 28.
- 29 Cassirer, L., Kaufmann.
- Conti, sen., Rentier. 30.
- 31. Conti, jun., Fabrikbesitzer.
- 32. Cubëus, Kaufmann and Stadtrath a. D.
- 33. Dammann, Kunst- und Handelsgärtner. 34. Dammann, Productenhändler.
- Dictzel, Kanfmann und Stadtrath. 35.
- 36. Dittrich, Feldmesser. Döring, Partikulier.
- 37. 38. Drawe, Stadtrath.
- 39. Drever, Dr., Rechtsanwalt.
- 40. Drnschki, Anton, Kaufmann.
- 41. Druschki, Otto, Kaufmann,

- 42. Druschki, Hermann, Apotheker,
- Dühring, Realschullehrer. 43. 44. \*Ebert. Landsteueramts-Kassirer.
- 45. Eggert, Landschafts- und Amtsrath.
- 46. Eichler, Ober-Post-Kommissar. von Eickstedt, Freiherr, Appellations-Gerichts-Referendar. 47.
- 48. Elsner, Kaufmann.
- 49. Ephraim, Kommerzienrath.
- 50 Erdmann, O., Kaufmann.
- 51. Ernst, Dr., practischer Arzt, Stabsarzt a. D.
- 52. Eschrich, O., Kaufmann.
- 53. Fechner, Kaufmann.
- 54. Fessler, Kaufmann. 55. Fettke, Dr., practischer Arzt und Sanitätsrath.
- Fick, Apotheker.
- 57. Finster, Juwelier.
- Frey, Chemiker.
- 59. Fricke, Dr., Chemiker.
- 60. Friedenthal, Partikulier.
- 61. Fritz, Max, Kaufmann,
- 62. von Gansauge, Lieutenant im 5. Jäger-Bataillon. 63. Geisler, Oswald, Kaufmann.
- 64. Geitsch, Lehrer an der Knaben-Mittelschule. 65. Gericke, Königl, Oberamtmann.
- 66. Gertz, Kaufmann.
- 67. Gilbricht, Kreisgerichts-Kassenrendant.
- 68. Gobbin, Oberbürgermeister.
- 69. Gock, Maurermeister. 70. Götze, Chemiker.
- Gohr, Gewerbeschullehrer.
- 72. Gröhe, Maurermeister.
- 73. Groschuff, Rendant der Städtischen Pfand-Leihanstalt.
- 74. Gross, Staatsanwalt.
- 75. Gürke, Lehrer an der Gemeindeschule. 76. \*Gunschera, Lehrer emer.
- 77. Gyrdt, Geistl. Rath a. D.
- 78. Habel, Auctions-Commissar.
  - 79. Hacker, Königl. Oberamtmann.
  - 80. Haering, Lehrer an der Mädchen-Mittelschule.
  - 81. Hagspihl, Fabrikbesitzer.

- 82. Halberstadt, Fabrikbesitzer und Stadtrath a. D.
- 83. Hanspach, Partikulier.
- 84. Hasenschmidt, Kassirer der Communalständischen Bank.
- 85. Haukohl, Fabrikbesitzer.
- 86. Hecker, Ferdinand, Fabrikbesitzer.
- 87. Heffter, Rechtsanwalt.
- 88. Heinrich, Kaufmann.
- 89. Heinemann, Apotheker.
- 90. Hellmann, Dr. med. uud Kreisphysikus.
- Helwig, Bruno, Lehrer an der M\u00e4dchen-Mittelschule.
- 92. Hennet, Dr., pract. Arzt, Stabsarzt a. D.
- 93. Heppe, Ernst, General-Agent.
- 94. Heppner, Kaufmann.
- 95. Herbst, Partikulier.
- 96. Herrmann, H. W., Kanfmann.
- 97. Herrmann, Emil, Kaufmann.
- 98. Herz, Fabrikbesitzer.
- 99. Herzer, Premierlieutenant im 58. Infanterie-Regiment und Bezirks-
- 100. Heymann, Fabrikbesitzer.
- 101. Himer, Kaufmann.
- Hoeer, Juwelier. 102.
- 103. Hochne, Zimmermeister.
- 104. Hoeppe, Postsekretär. 105. Hofmann, Hofapotheker.
- 106. Hoffmann, C., Gewerbeschullehrer.
- 107. Hoffmann, Richard, Kaufmann.
- 108. Hüppauf, Kaufmann.
- 109. Hättig, Partikulier.
- 110. Jahn, Lieutenant im 19. Infanterie-Regiment.
- 111. Imgard, O., Apotheker.
- 112. Joachim, Dr., pract. Arzt. 113. Jockisch, Kaufmann.
- 114. Jungandreas, Buchdruckereibesitzer.
- 115. Kahlbaum, Dr., pract. Arzt.
- 116. Kalusche, Zahlmeister im 5. Jägerbataillon.
- 117. v. Karger, Oberst-Lieutenant und Bezirks-Commandeur.
- 118. Kastner, Fabrikbesitzer. Katz, A. A., Kaufmann.
- 119.
- 120. Katz, E., Kaufmann.



- 121. Kaufmann, Fabrikbesitzer.
- Kessler, Dr., Gewerbeschullehrer. 122.
- 123. \*\*Kienitz, Kaufmann.
- 124. Kiessler, Stadtrath a. D. 125. Kinze, Postsekretär.
- 126. Kleefeld, Alwin, Apotheker.
- 127. Kleiner, Kaufmanu.
- 128. Klose, Fabrikbesitzer.
- 129. Knappe, Eisenbahn-Betriebssekretär.
- 130. Knauth, Fabrikbesitzer.
- 131. Koehn vou Jaski, Oberst a. D.
- 132. Körner, Apothekenbesitzer. 133.
- Körner, Stadtrath. 134. Kösling, Dr. phil., Buchhändler.
- 135. Koppe, Hauptmanu a. D.
- 136. Koritzki, Maurermeister.
- 137. Krätzig, Gemeinde-Schullehrer.
- Krause, Eduard, Kaufmaun. 138.
- 139. Krüger, Dr., pract. Arzt.
- 140. Kubale, Stadtbaurath.
- Küstner, Maurermeister. 141. 142. Kurr, Dr., pract. Arzt.
- Landsberg, Dr., pract. Arzt. 143.
- 144. Langen, M., Kaufmann.
- 145. Langen, W., Kaufmann.
- 146. Laukner, Civil-Ingenieur.
- 147. Laurisch, Kämmerer und Stadtrath.
- 148. Lawrenz, Rendant an der Irrenheilanstalt.
- 149. Lazarus, Kaufmann.
- 150. Leeder, Lehrer au der Knaben-Mittelschule.
- 151. Lehmann II., Lehrer an der Knaben-Mittelschule.
- 152. Leinhos, Fabrikbesitzer.
- 153. von Leupoldt, Dr., pract. Arzt. 154. Levi, J., Kaufmann.
- 155. Lewy, Apotheker.
- 156. von Lilieu, Lieutenaut im 5. Jäger-Bataillon.
  - 157. Lilienhain, Kreisgerichtsrath.
  - 158. Lindau, Kaufmann.
- 159. Linn, Dr., Rector der höheren Töchterschule.
- 160. Lissel, Maurermeister.

- 161. Löschbrand, Kaufmann und Stadtrath,
- 162.Luban, Photograph.
- 163. Lüders, Erwin, Stadtrath.
- 164. Lüders, Hanptmann a. D. und Ingenieur.
  - 165. Lüdersdorf, Hauptmann a. D. und Steuerinspektor.
- 166. Luks, Dr., pract. Arzt.
- 167. Machr. Postsekretär.
- Mager, Fabrikdirektor, 168.
- 169. Manger, Königl. Baurath and Professor.
- 170. Martins, Stadtbaurath a. D. und Stadtältester.
- 171. Martius, Lieutenant und Adjutant im 19. Infant.-Regiment.
- Maske, Dr., pract. Arzt. 172.
- 173. Mattheus, Oswald, Tuchfabrikant.
- 174. Matthens, Wilhelm, Kaufmann.
- 175. Mathiesen, Premierlieutenant und Kaufmann.
- 176. von Matuschka, Graf.
- 177. Mancksch, Tischlermeister.
- 178. May, Stadtrath.
- 179. Meienreiss, Königl, Bauinspektor.
- 180. Meirowsky, H., Kanfmann,
- 181. Meirowski, J., Kaufmann.
- 182. Menzel, Lehrer an der Gemeindeschule.
- 183. Menzel, Partikulier. 184. Merk, Grubenrepräsentant,
- 185. Merten, Kaufmann. 186. Metzdorf, Lehrer an der Knaben-Mittelschule.
  - 187. Meyer, Apotheker.
- 188. Meyhoefer, Dr., pract. Arzt.
- 189. Minzlaff, Bürgermeister.
- 190. Mischner, Dr., pract. Arzt.
- 191. Möller, Dr., pract. Arzt. 192. Mücke, Lehrer an der Knaben-Mittelschule.
- 193. Mühle, Lehrer an der Gemeindeschule.
- 194. Müller, Apotheker und Stadtrath.
- 195. Müller, B., Hotelpächter.
- 196. Müller III., Lehrer au der Gemeindeschule.
- 197. Mund, Lieutenant a. D., Partikulier.
- 198. Mund, Dr., pract. Arzt.
- 199. Nanmann, Rittergutspächter. 200. Neithart, Dr. med.

- 201. Neubauer, Kaufmann.
- 202. Neumanu, Postsekretär.
- 203. Neumann, Bernhard, Kaufmann.
- 204. Neumann, Heinrich, Kaufmann.
- 205. Nickau, Lieuteuant a. D. und Kataster-Kontrolleur.
- 206. \*Noethe, Dr., Stabsarzt a. D.
- 207. \*Noss, Strafanstalts-Direktor a. D.
- von Ohnesorge, Partikulier.
   Ohnesorge, Postsekretär a. D.
- 209. Unnesorge, Postsekretar a. D
- 210. Oswald, Hauptmann und Compagnie-Chef im 19. Inf.-Regiment.
- 211. Pastini, Rechnungsrath a. D.
- 212. Paul, Dr., pract. Arzt.
- 213. Casafranca von St. Paul, Lieutenant im 5. Jäger-Bataillon.
- 214. Pechtner, Hotelbesitzer.
- 215. Petzold, Partikulier.
- 216. Pflesser, Kreisgerichtsrath.
- 217. Pitschpatsch, Dr., pract. Arzt.
- 218. von Plotho, Freiherr, Oberstlieuteuant a. D.
- 219. Pollack, Banquier.
- 220. Prasse, Dr., pract. Arzt.
- 221. Priess, Rentier.
- 222. Primke, Apothekenbesitzer.
- 223. Prinke, Apotheker und Lotterie-Ober-Einnehmer.
- 224. Prollius, Fabrikbesitzer.
- 225. Pruck, Kaufmann.
- 226. Puttkammer, Baumeister.
- Putzler, Dr., Gymnasial-Oberlehrer.
   von Rabenau, Dr. phil.
- 229. Rähmisch, Buchdruckereibesitzer.
- 229. Ranmisch, Duchdruckereibesitze
- 230. Rähmisch, Partikulier.
- 231. von Rantzau, Generalmajor z. D. 232. von Ratheuow, Rittergutsbesitzer.
- 233. Rauthe, Stadtrath,
- 234. Rehberg, Kaufmann.
- 235. Reich, Kaufmann.
- 236. Reimann. Lehrer an der höheren Töchterschule.
- 237. Remer, Buchhändler.
- 238. Rhau, Kreisgerichtsrath a. D.
- 239. Richter, Kaufmanu.
- 240. Riedel, Architekt.

- 241. Ringk, Dr., Kreis-Thierarzt.
- 242. Röder, Th., Kanfmann.
- 243. Röhr, Postsekretär.
- 244. Rösler, Postdirektor,
- 245. Romberg, Gewerbeschuldirektor a. D.
- 246. Rosemann, Kreisgerichts-Kalkulator.
- 247. Rosenthal, S., Kaufmann.
- 248. Ruchholtz, Eisenbahn-Bauinspektor.
- 249. Ruscheweyh, Bankvorsteher.
- 250. Sachs, Lehrer a. d. Knaben-Mittelschule.
- 251. Sahr, Maurermeister.
- 252. Samel, Rentier.
- 253. Sattig, Geheimer Regierungs-Rath und Bank-Direktor.
- 254. Sattig, Buchhändler.
- 255. Schäfer, Lehrer a. d. Knaben-Mittelschule.
- 256. \*Schatz, Oberst a. D.
- 257. von Schenkendorf, Freiherr, Stadtrath.
- 258. Scherzer, Brauerei-Direktor.
- 259. Schenner, Kaufmann.
- 260. Schiefler, Kaufmann.
- 261. Schienert, Referendar a. D.
- 262. Schilg, Kaufmann.
- 263. Schirmer, Oberamtmann.
- 264. Schläger, Kanfmann.
- 265. Sehlüter, Bahnhofs-Vorsteher a. D.
- -266. von Schmid, Hauptmann und Compagnie-Chef im 19. Infanterie-Regiment.
- 267. Schmidt, Krankenhaus-Inspektor.
- 268. Schmidt, Alfred, Kaufmann und Premier-Lieutenant a. D.
- 269. Schmidt, Carl, Kassirer.
- 270. Schnieber, Dr., pract. Arzt, Sanitätsrath.
- 271. Schönfelder, Kaufmann und Stadtrath a. D.
- von Scholten, Major a. D.
   Scholz, Stadt-Bauinspektor.
- 274. Scholz, Lehrer a. d. Gemeindeschule.
- 275. Scholz, Dr. med., Sanitätsrath.
- 276. Schreiber, Vorstand des Waaren-Einkanfs-Vereins.
- 277. Schröter, Chemiker.
- 278. Schubert, Oskar, Kaufmann.
- 279. Schuchardt, Dr. phil., Fabrikbesitzer.

280. Schück, Dr., pract. Arzt.

281. Schulz, Kreisgerichtsrath.

282. Schulze, O., Stadtrath a. D.

283. Schulze, Ernst, Kaufmann.

Schulze, Julius, Kanfmann.
 Schuster, Dr. phil., Fabrikbesitzer.

286. Schuster, Louis, Kaufmann.

287. Schuster, Oskar, Kaufmann.

288. Schuster, Th., Kaufmann.

289. von Schweinichen, Lieutenant im 19. Infanterie-Regiment.

Schwendler, Dr., Apothekenbesitzer.
 Seidel, Lehrer a. d. Gemeindeschule.

292. Seifert, Postsekretär.

293. Seiler, Lehrer a. d. Gemeindeschule.

Söhnel, Ockonomie-Inspektor.
 Sperling, Parkinspektor.

296. Sprink, Justizrath.

297. Stache, Kaufmann.

298. Starke, C. A., Kunsthändler.

299. Stein-Jacobi, C., Gutspächter.

300, Steinitz, Max, Kaufmann,

301. Steudner, Partikulier.

302. Stock, Kaufmann.

303. Storch, Kaiserl. Reichs-Bankdirektor.

304. Storch, Kaufmauu.

305. Strippelmann, Bergwerksdirektor.

306. Strobach, Lehrer a. d. Knaben-Mittelschule.

307. Suckow, Dr., Realschullehrer.

308, Swaty, Chemiker.

309. von Thaden, Bau-Ingenieur.

Theuner, Stadtrath a. D.
 Thiele, Stadtrath,

311. Tillele, Stadtrath. 312. Tillmanns, Kaufmann.

313. Tobias, Lehrer.

314. Tolz, Garnison-Verwaltungs-Inspektor.

315. Totschek, Kaufmann.

Trippke, Paul, Dr. phil., Mineralog.
 Tschentscher, Lehrer a. d. Gemeindeschule.

318. Tschierschky, Stadtrath.

319. Tzschaschel, Buchhändler.

- 320.van der Velde. Dr., Gewerbeschullehrer,
- 321.Vierling, Buchhändler.
- 322.Vohland, Kaufmann.
- 323.Voigt, Lehrer a. d. Knaben-Mittelschule.
- 324.Vulpius, Gewerbeschullehrer.
- Wagner, Kaufmann. 325.
- Wallach, Fabrikbesitzer und Stadtrath a. D. 326.
- 327. Wannack, Lehrer a. d. Knaben-Mittelschule.
- Webel, Rudolf, Kanfmann. 328.
- 329.Weber, Mühlen-Inspektor.
- 330. Weise, Lehrer a. d. Knaben-Mittelschule.
- 331. Weissenberg, Dr., pract. Arzt.
- 332.Welt, Apothekenbesitzer.
- 333. Wernicke, Diakonns.
- Wichmann, Dr. med., Stabsarzt im 5. Jäger-Bataillon. 334.
- 335. Wieland, Bäckermeister.
- 336. Wieruszowski, Moritz, Kanfmann.
- 337.Wiernszowski, Joseph, Kaufmann.
- 338.Wilberg, Rentier.
- Wilde, Photograph, 339.
- 340.
- Wilhelmy, Fabrikbesitzer.
- 341. Wilsky, Forstmeister, Windmüller, Gewerbeschul-Zeichenlehrer. 342.
- 343. Winkler, Major and Bataillous-Commandeur im 19. Infanterie-Regiment.
- 344. Wittkopp, Basunternehmer.
- 345. Woithe, Lehrer a. d. Knaben-Mittelschule.
- 346. von Wolff-Liebstein, Rittergutsbesitzer.
- 347. Wüsthoff, Oekonom.
- Wurm, Kaufmann. 348.
- 349.Wurst, Dr., praet. Arzt.
- 350. Wust, Tischlermeister.
- 351. Wutzdorff, Dr., Direktor der Realschule,
- Zeidler, Mühlen-Baumeister, 352.353.
- Zernick, Dr., pract. Arzt. Zeth, Haupt-Steneramts-Rendant. 354.
- 355. Ziegel, Zahnarzt.
- 356. Zwahr, Kanfmann.

#### b. Auswärtige.

- 357. Creydt, Rittergutspächter in Hennersdorf.
- 358. Dehmisch, Rittergutsbesitzer auf Nieder-Ludwigsdorf.
- 359. Eckold, Rittergutsbesitzer auf Klein-Neundorf.
- 360. \*Fehrmann, Oberbergamts-Rendant in Berlin.
- 361. Fritsch, Rittergutsbesitzer auf Stangenhain.
- 362. Hagendorn, Rittergutsbesitzer auf Nickrisch.
- 363. \*Hoffmann, Wirthschaftsrath in Wien.
- 364. Hofmann, Wirthschafts-Inspektor in Köslitz.
- 365. Hofmeister, Rittergutsbesitzer auf Gruna.
- · 366. Lehmann, Partikulier in Gross-Biesnitz.
  - 367. \*Liebig, Forstrath in Prag.
  - 368. Lucius, Rittergutsbesitzer auf Pfaffendorf.
  - 369. \*Massalien, Dr., Generalarzt a. D. in Posen.
    - 370. Meuder, Rittergutsbesitzer auf Sercha.
  - 371. von Oertzen, Rittergutsbesitzer auf Mittel-Horka.
    - 372. \*Pelican, Bürgermeister in Neustädtel.
  - 373. Peters, Rittergutsbesitzer auf Karlsdorf.
  - 374. Roscher, Fabrikbesitzer in Penzig.
  - 375. Schäffer, Rittergutsbesitzer auf Florsdorf.
  - 376. Schlobach, Fabrikbesitzer iu Rauscha.
  - 377. \*Schön, Schullehrer emerit. in Rothwasser.
  - Schönberg, Gutspächter in Schönbrung.
     Schreckenbach, Oekonomie-Inspektor in Ebersbach.
  - 380. Schulz, A., Rittergutsbesitzer auf Quolsdorf.
  - 381. Soltmann, Rittergutsbesitzer auf Ebersbach.
  - 382. Trautmann, Rittergutsbesitzer auf Niklausdorf.
  - 383. Ullrich, Rittergutsbesitzer auf Lommnitz.
  - 384. Weise, Rittergutsbesitzer auf Mittel-Deutsch-Ossig.
  - 385. von Witzleben, Rittergutsbesitzer auf Moys. 386. Wolff, Königl. Baurath a. D. und Gutsbesitzer in Hennersdorf.
  - 387. Wünsche, Rittergutsbesitzer auf Oertmannsdorf.

Anmer kung: Diejenigen wirklichen Mitglieder, welche wegen besonderer Verdienste um die Geedle-daft aus korrespondierenden Mitgliedern zu wirklichen Mitgliedern bestäftlich wurden, sowie diejenigen, welche fer iv om Gedleibeiträgen sind mit einem \*, und diejenigen, welche ihre Beitragspflicht durch Kapital abgelöst haben, sind mit \*\* beseichnet worden.

---

## Beamte der Gesellschaft

### a. Hauptgesellschaft.

Erster Präsident: Romberg. Zweiter Präsident: Dr. Kleefeld.

Schretär: Körner.

Stellvertretender Sekretär: Dr. Putzler.

Kassirer: Ebert. Bibliothekar: Dr. Peck.

Hausverwalter: Scholz. Custos der Sammlungen: Dr. Peck.

Stellvertreter desselben: A. Kleefeld, Kadersch.

Ausschuss-Direktor: Halberstadt.

Mitglieder des Ausschusses: Struve, Remer, F. Hecker, Schubarth, A. Kleefeld, Dr. Boettcher, Leeder, Dr. Kahlbaum, Ephraim, Dr. Bothe.

### b. Sectionen.

Occonomische Section.

Vorsitzender: von Wolff-Liebstein. Sekretär: Blume.

Medizinische Section.

Vorsitzender: Dr. Kahlbaum. Sekretär: Mevhöfer.

Geographische Section.

Vorsitzender: Leeder. Sekretär: Schäfer:

Zoologische Section.

Vorsitzender: Dr. Peck. Sekretär: Tobias.

Mineralogische Section.

Vorsitzender: Dr. Bothe.

Sekretär: Metzdorf.

Botanische Section.

Vorsitzender: Dr. von Rabenau.

Sekretär: Dr. Suckow.

Chemisch-physikallsche Section.

Vorsitzender: Dr. Bothe.

Sekretär: Dr. Kessler.

# Nachträge und Druckfehler.

Seite 14 ist hinter Bromus secaļinus einzuschalten: Br. mollis L. IV.

- " 17 ist Zeile 1 v. u. hinter Gagea arvensis Schult, einzuschalten: G. lutea Schult. 1V.
- ., 17 Zeile 1 v. o. statt L. lies Luzula.
- " 18 " 16 v. o. statt Lomnitz lies Romnitz.
- , 19 ist hinter Zeile 6 v. o. einzuschalten:
- Famillie Amaryllideae.
  - Galanthus nivalis L. III. Gebüsche an der Polsnitz und dem Strieg.
- Wasser bei Zedlitz, Tscheeben, Haidau, Grnnau, Lasan etc. Leucojum vernum L. III. Wie vorige, auch im Vorgebirge bei Hohenfriedeberg, Möhnersdorf, Fröhlichsdorf etc. wie auch bei Rohnstock, Gross-Rosen, Bersdorf etc. nicht selten.
- 19 Zeile 7 v. o. statt 17 lies 18.
- , 19 , 19 v. u. statt 18 lies 19.
- , 20 , 19 v. o. statt 19 lies 20.
- 20 , 13 v. u. statt 20 lies 21.
- 61 ", I v. u. statt war lies waren.
   61 ", I2 v. u. statt nicht kritische Arten lies meist kritische Arten.
- 64 ... 18 v. o. statt Webb, lies Web.
- 64 " 14 v. u. statt Heidslberges lies Heidelberges.
- 66 ist nach Zeile 7 v. o. einzuschalten: Potamogeton lucens I.. Die Exemplare aus dem Röhrteiche und von Halbstadt gehören zu P. alpinus Balb.
- .. 66 Zeile 8 v. o. statt Potamogeton lucens L. lies Typha angustifolia L.
- .. 68 .. 9 v. o. statt rotamogeton incens 12. les Typna angus
- ., 72 ,, 10 v. o. statt Tulina lies tutina.
- " 72 " 18 v. o. statt behaupte lies behauptet.
- ., 72 ,, 14 v. u. statt Dixasion lies Fixation.
- , 75 , 12 v. u. statt des lies das. , 80 , 17 v. o. statt polirte lies probirte
- " 83 " 9 v. u. statt das Lullus lies das 60000 Pfund Lullus.
- .. 86 " 18 v. u. statt anbohren lies angebohren. " 90 " 7 v. u. statt Kosten lies Kohlen.
- , 92 , 4 v. o. statt Paraelsus lies Paracelsus.
- " 93 ., 21 v. o. statt Brahi lies Brahe.
- " 94 " 4 v. u. statt Zoberlau lies Zobeslau.

212

```
Seite 101 Zeile 19 v. u. statt Stube lies Stäbe.
      109
                16 v. o. statt wenn lies wem.
     111
                6 v. o. statt ihm lies ihn.
                11 v. u. statt man sehr lies man ihn sehr.
     112
                5 v. o. statt Marlin lies Martin.
                 9 v. o. statt gefunden lies gewogen.
     122
                 9 v. u. statt Enthüllungen lies Enthüllung.
                4 v. u. statt Lobejun lies Loebejun.
     125
      130
                11 v. u. statt Ueberstimmung lies Uebereinstimmung.
                16 v. u. statt fast lies fest.
     138
                4 v. u. statt Ostsibirien lies Ostsibiriens.
     143
                7 v. o. statt Melanagria lies Melanargia.
                20 v. o. ist hinter Danaidae 42. Danais Ltr. einzuschalten.
     143
                5 v. n. statt deutliche lies deutlich.
     166
                12 v. u. statt Vorderrand lies Saum.
     178
                18 v. u. statt Innenrand lies Innenrand.
     180
                7 v. o. statt asiatiatische lies asiatische.
     186
                5 v. u. statt besetzt lies besitzt.
     187
                10 v. o. statt Chionohas lies Chionobas.
                12 v. u. statt Galatheua lies Galathea.
     210
     211
                8 v. o. statt Catocaulis lies Catodaulis.
```

13 v. u. statt Catocaulis lies Catodaulis.

Druck ton H. Jungandreas in Gulitz.

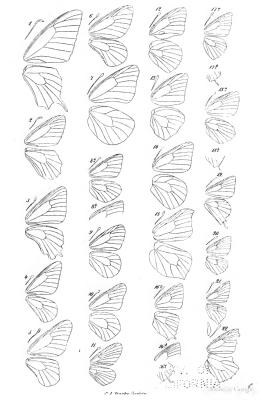



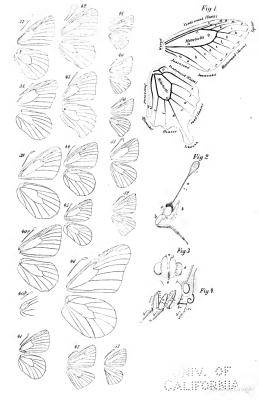

991623 945 N265

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

